# DINGLERS POLYTECHNISCHES JOURNAL



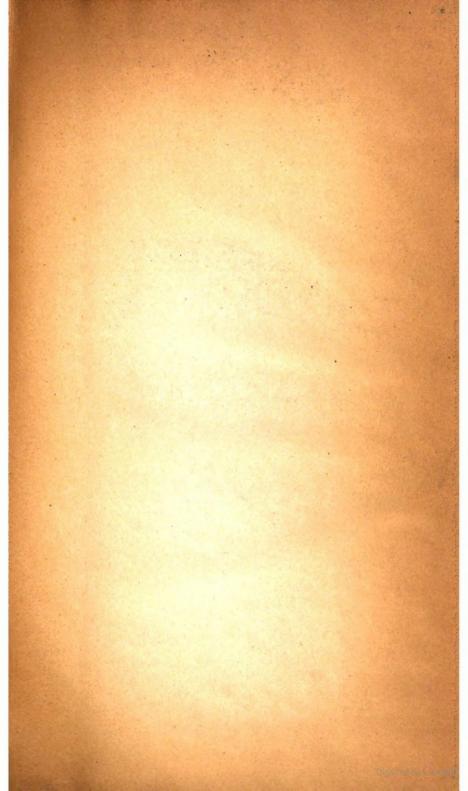





Polytechnisches

#### Zournal.

Eine Beltfctift

zur

Berbreitung gemeinnuziger Kenntnisse im Gebiete der Naturwissenschaft, der Chemie, der Meschanik, der Manufakturen, Fabriken, Künste, Gewerbe, der Handlung, der Haus und Landwirthschaft 2c.

Berausgegeben

von

Dr. Johann Gottfried Dingler, Shemifer und Fabrifanten in Augeburg.

Band XVI. Seft 1.

Januar 1825.

Mit 2 Rupfertafein.

Stuttgart.

In ber 3. G. Cotta'iden Budhanblung.

EVEL.D

| Pihet. Mit Abbildungen auf Tab. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| H. Ueber Einführung und Vervollkommnung der durch Dampsmaschin betriebenen Drukerpressen; von hrn. Sellique. Mit Abbildung auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en<br>8                     |
| III. Berbesserungen bei bem Lettern = Guße, worauf Joh. Benfre am 9. Oct. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbild. auf Tab. I. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŋ,<br>14                    |
| IV. Browne's sich drehende Dampf-Maschine. Mit Abbildungen a Tab. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| V. Verbefferung an Dampfmaschinen: worauf Wilh. Wigfton im F<br>bruar 1824 ein Patent erhielt. Mit Abbildungen auf Tab. I. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e=<br>20                    |
| VI. Neue Methode einen Coke-Ofen unter ober an einem Dampf ob anderen Kessel so zu bauen und zu stellen, daß die von der Cok Bereitung oder bei irgend einer anderen Heizung in diesem Ofaufsteigende Hize zur Heizung des Dampf oder anderen Kesselsstatt der gewöhnlichen besonderen Heizung, dienen, und auch ohralten Nachtheil wieder ausgeschlossen werden kann, worauf Mor de Jongh, am 28. Februar 1824 ein Patent erhielt S. | e=<br>en<br>g,<br>ne<br>i z |
| VII. Verbesserungen im Baue der Oefen für Dampf-Kessel und ande Gefäße, wodurch Brenn-Material erspart, und der Rauch verzeh wird, worauf Jak. Perkins und Joh. Martineau d. jüng am 20. Novbr. 1823 ein Patent erhielten                                                                                                                                                                                                             | rt                          |
| VIII. Ueber die Natur und Vortheile der Räber und Federn an Kuschen; über den Zug der Thiere an denselben, und über die Forder Straßen. Von Davies Gilbert, Esqu., F. R. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1117                        |
| IX. Mittel, um Güter auf Mail = und Stage: Coaches, Reisekutscher Wagen, Caravanen und anderen öffentlichen und Privat = Fuhrwe ten gegen Diebstahl zu sichern; worauf Joh. Rankin, am 1. No                                                                                                                                                                                                                                          | r=                          |
| 1823 ein Patent erhielt.  X. Berbesserungen in der Form oder in dem Baue der Nägel, dere man sich zum Beschlagen der Schiffe mit Kupfer oder andere Metalle, und auch zu anderen Iweken bedient, worauf Georg Min han Glascott, und Tobias Mitchell, am 9. Decemb. 183 ein Patent erhielten                                                                                                                                           | m<br>8=<br>23               |
| XI. Bericht bes Hrn. Francoeur, im Namen bes Ausschusses ber m<br>chanischen Kunste, über bas Musik-Pult ber Hrn. Puproche un<br>Wagner (Neffe.) Mit Abbildungen auf Tab. II                                                                                                                                                                                                                                                          | nd                          |
| XII. Gewisse Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen des Hat seid, Flachses und der Seiden-Abfälle, von Philipp Chell, wo auf derselbe am 18. Hornung 1823 ein Patent erhielt G. 3                                                                                                                                                                                                                                                | r=                          |
| XIII. Wie man den nach Christian's Methode auf dessen Maschin bereiteten, Flachse und Hanse die gehörige Weichheit geben kann Bon hrn. Deliste                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.                          |
| XIV. Berbesserung in der Methode: Wollen = und andere Tücher zuzirichten; worauf Samuel Sevill, am 13ten Novemb. 1823 ein Ptent erhielt Mit Abbildungen auf Tab. I.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>a=</b>                   |
| XV. Neue Methode, Schaf= und Lämmerfelle mit der Wolle zuzubere<br>ten und zu färben, worauf Richard Gill, am 24ten Julius 189<br>ein Notent erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                          |

## Polytechnisches

Sournal.

Serausgegeben

bon

Dr. Johann Gottfried Dingler, Chemiter und Fabritanten ic.

Sechszehnter Band.

Sahrgang 1825.

Mit Rupfern und Muftertafeln.

In der J. G. Cotta'schen Buchhanblung.

ATTE OF A

T3\* D58 V, 16

### Polytechnisches Journal.

Sechster Jahrgang, erstes Heft.

Ī.

Beschreibung einer Maschine zum Schlagen der Baums wolle; bei der Ausstellung vom Jahre 1823 vorges stellt, von Hrn. Pihet, Maschinen Baumeister, Cour de l'orme, N. à l'Arsenal zu Paris.

Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement. 1824. N. 261. S. 197.

Mit Abbildungen auf Tab. 1.

Man weiß, daß die Baumwolle in sehr zusammengepreßten Ballen aus America zu uns kommt, und selbst dann noch, wann die Paktucher und Strike von den Ballen abgenommen wurden, bei dem geringen Grade von Clasticität, welchen ihre Fasern besizen, in demselben Umfange bleibt, in welchen sie zus sammengepreßt wurde. Die erste Arbeit des Spinners ist, sie zu öffnen, auseinander zu nehmen, und zu klopfen, um das Jupsen zu erleichtern, durch welches sie von dem Staube und gröberen Unrathe befreyt wird.

Seit langer Zeit hatten die Spinner zu dieser Arbeit nur sehr unvollkommene, wenig ausgiedige Maschinen: man legte eine etwas dike Lage Baumwolle auf eine gut gespannte Hurde von Schnuren, und schlug solang mit Stabchen auf die eine, und dann auch auf die andere, Seite der Baumwolle, bis diese hinlanglich gedffnet war.

Um diese Arbeit auf eine wohlfellere Weise verrichten zu können, ersann man nach und nach mehrere Maschinen, welschen man die sonderbaren Namen: Wolf, Teufel, Fuchs, Ventilator (loup, diable, renard) gegeben hat, und die auch in verschiedenen Werken, namentlich in den Annales des Arts et Manusactures, T. IV. p. 55, P. IX. p. 152, T.

Dingler's polyt, Journal XVI, B. 1. Beft.

XII. p. 193, beschrieben wurden. Reine entsprach vollkommen ihrem Zwefe.

Dr. Bautier hat in feinem Berte: l'art du filateur de coton, 1821, eine folche Schlag = Maschine mit Ruthen ober Staben von seiner Erfindung beschrieben, worüber Dr. Baile let der Société einen Bericht erstattete, welcher im Bulles tin 1820, Marg, S. 74, eingerüft wurde. Die Arbeit geht auf dieser Maschine nicht ununterbrochen fort, indem man aufe horen muß zu schlagen, wann man neue Baumwolle aufslegt, oder die alte umtehrt; sie konnte also nicht dasjenige leis sten, was ihr Ersinder von ihr erwartete.

In bemselben Werke findet man auch die Beschreibung und Abbildung einer solchen Maschine, die Gr. Diron, ein ausgezeichneter englischer Mechaniker, der sich zu Cernan, Des partement du Hauts Rhin, niederließ, in Frankreich eingeführt hat. Diese Maschine von anerkanntem Nuzen hat Hr. Pihet mit besonderem Fleiße (wie man sich bei der Ausstellung überzeus gen konnte) ausgearbeitet, und sie scheint uns einer Bekannts machung durch den Bulletin wurdig 1).

Die Baumwolle wird auf dieser Maschine zwei Mahl nach einander, und, so zu sagen, ununterbrochen geschlagen. Sie wird handvoll weise auf eine grobe Leinwand gelegt, die wie ein Band ohne Ende gespannt ist, und sich im Kreise fort bes wegt, und von Speise-Walzen ergriffen und der Einwirkung eines Flügels mit zwei Klopfern ausgesezt, welcher, nachdem er sie bereits sehr gedifnet hat, sie wieder in ein zweites Klopfschiffen wirft, aus welchem sie an dem entgegengesezten Ende vollkommen gedifnet und frei von allem Miste heraus kommt.

Nach biefer vorläufigen Beschreibung, welche nachfolgende Orklarung begreiflicher machen foll, wollen wir bie einzelnen Theile berselben und ihr Spiel kennen lehren.

beren eine Dr. Dixon selbst sehr schon ausgeführt hat; bie anbere war von hrn. Laborbe. Die erste befindet sich gegenwärtig in ber Sammlung des Conservatoire des Arts et métiers. Die Bersbienste, die hr. Dixon, ein gebohrner Englander, um die franz. Ins bustrie hat, sindet man in diesem Journal Bb. XV. S. 494. erwähnt. U. d. Ueb.

Fig. 1 und 2 zeigen auf Tafel I die Maschine im Grund: und im Aufrisse auf berselben Seiter

Fig. 3 ist ein Aufriß von der linken Seite: rechts und links ist hier nach dem Beobachter bestimmt, der sich im Puncte x besindet.

Fig. 4 ist ein senkrechter Längen : Durchschnitt der Ma-

A, Gestell aus Gußeisen, bessen Seiten durch eiserne 3wischen= balfen gestigt find. B, Leinwand, wie ein Band ohne Ende ge= spannt, die sich in ber Richtung bes Pfeiles a bewegt. (Man sehe besonders Fig. 4.) C, erstes Paar gefurchter Speise-Walzen. Gie werden mittelft einer Band-Rolle, b, in Bewegung gesezt, welche auf der verlängerten Achse des unteren Enlinders ftekt, welcher wieder, burch Reibung, ben oberen Cylinder treibt, der mittelst hebel und Gewichte auf ihn gedrüft wird, und, durch Eingreifen, den Cylinder, der die Leinwand, B, treibt. (Man sehe Fig. 5, wo dieser Mechanismus in einem größeren Maßstabe gezeichnet ist). D, erster Flügel mit zwei Rlopfern aus Gifen, der sich um seine Achse mit einer Ges schwindigkeit von 8 - 900 Umbrehungen in Einer Minute in der durch das Pfeil bezeichneten Richtung breht: Siehe hier= bon den Grundriff in Fig. 6. Seine Achse, welche, um fanf= ter zu laufen, auf Reibungs = Rollen läuft, welche in Fig. 7 im Aufriffe und Grundriffe bargestellt find, führt zwei Rollen, Fig. 1. Durch die erste Rolle erhalt der Flügel seine Bewe= gung von der großen Rolle E, und bie zweite überträgt sie auf dieselbe Weise auf die Rolle F, welche auf der Achse des zweiten Flügels G aufgezogen ift. H, in Fig. 4, ift ein cons caves Geflecht aus grobem Eisendrahte, welches quer gelegt, und unmittelbar unter den Speise : Cylindern angebracht ift; welches folglich als Gegenschläger bient, und ben Staub und Mist durchläßt, ohne die Baumwolle selbst durchfallen zu lasfen. I ist eine holzerne Tafel, welche auf das Geflecht folgt. I ift eine zweite Leinwand, wie ein Band ohne Ende gespannt, welche das zweite Walzenpaar der Speise : Cylinder K auf diesel= be Weise in Umlauf sezt, wie die erste. Die Rolle Li, welche von der verlängerten Achse des unteren gefurchten Cylinders ge=

tragen wird, wird von der kleinen Rolle e, Fig. 1, geführt, die in derfelben verticalen Ebene neben der Rolle f, fich befindet, mela che die Bewegung der Rolle b, mittheilt, die auf der Berlans gerung ber Achse bes unteren Cylinders bes erften Pagres befes stigt ift. Wir werden alsogleich zeigen, wie die Rollen e und f, welche auf berselben Achse g befestigt find, in Bewegung geset M ift ein ahnliches Geflecht, wie H; N ein ahnliches Brett, wie bas Brett J; O eine Leinwand ohne Enbe, wie J, aber viel langer; sie lauft mittelft eines Riemens, ber fich von der Rolle h nach der Rolle i erstreft; Fig. 1. Alle diese Leinwanden werben mittelft ber Schieber P gespannt, burch welche bie Bapfen der Rollen, m, laufen. Q ift ein Gifene brahtgeflecht, auf welches die geschlagene Baumwolle kommt, und durch welches der Ueberrest von Staub und Mist burche fällt, ben fie allen Falls noch enthalten konnte. hinficht wird dieses Drahtgeflecht in fenfrechter Richtung geschüttelt: auf ber einen Seite durch die Balze mit Daumlins gen R, Fig. 4; auf ber anderen durch eine Bewegung bin und her, welche ein excentrischer Zapfen, n, Fig. 1 und 3, auf einem kleinen Triebrade, r, welches auf der Achse S, dem Ras de E gegenüber aufgezogen ift, hervorbringt. T, Rollen, von welchen die eine befestigt, die andere frei auf der Uchse S ift, und mittelft welcher man die Maschine in Thatigkeit fest, oder ftill fteben lagt, je nachdem man den Riemen leitet, der von ber Triebkraft ber Maschine auf die eine ober auf die andere dieser Rollen herkommt. (Siehe Fig. 8.) X, Gabelgriff, in welchem ber Riemen lauft, und ber gur Leitung bes Riemens auf die eine ober auf die andere der Rollen T bient.

J' und N', Fig. 1, sind bedekte Thuren aus Metall : Ges flecht; zwischen den Deffnungen der Maschen derselben entweicht der durch das Klopfen ausgeschlagene Staub.

Wenn die Maschine in Gang gebracht wird, zieht sie also die auf die Leinwand B geworfene Baumwolle ein. Diese Baumwolle läuft durch die Cylinder C, und wird von dem Flügel D kräftig geschlagen, welcher durch die Schnelligkeit seiner Umdrehung, und durch den Wind, welchen er erzeugt, die Baumwolle auf die zweite Leinwand I, wirft, die dieselbe

mit sich fortzieht, und sie einem zweiten Klopfen, dem ersten ähnlich, unterwirft. Diese, dann schon sehr gedffnete Baums wolle wird hierauf aus der Maschine gejagt, sowohl durch den Wind, den der Flügel erzeugt, als durch die Leinwand O, welche zugleich fortläuft. Während die Wolle hier durch die Maschine zieht, wird sie nicht bloß hinlänglich gedffnet, sons dern auch vollkommen gereinigt.

Diese Maschine erzeugt weniger Abfall, als bei dem geswöhnlichen Schlagen der Wolle Statt hat; sie erspart viele Zeit und Leute, und ist in großen Baumwollen: Spinnereien ein unentbehrlicher Hausrath geworden. Sie schlägt täglich zwischen 3 bis 400 Pfund Baumwolle, und braucht nur 4 Mansner an den Kurbeln. Sie kann auch durch ein Pferd getriesben werden. Ihr Preis kommt nicht höher als 16 bis 1800 Franken.

Hr. Pihet beschäftigt sich gegenwärtig mit Berfertigung einer anderen Maschine, welche die Baumwolle einer zweiten Bearbeitung unterzieht, und die er Schlags und Ansbreistungs ?Maschine (batteur étaleur) nennt. Diese Maschine klopft die Baumwolle noch ein Mahl, und breitet sie in einem zusammenhängenden Fladen aus, welcher sich auf einer Walze aufrollt: hier ist also die Leinwand ohne Ende nicht mehr ndethig. Von dieser Maschine kann die Baumwolle unmittelbar unter die grobe Kardatsche.

Diese Maschine erspart sehr viele Hände bei den Kardats schen: eine Person allein kann deren 16 bis 20 bedienen. Die Kardatschen werden dabei sehr geschont, und selten geräth eine derselben in Unordnung. Der Abfall ist geringer, indem man die Fladen nicht immer kreuzen und anfügen darf. Die Arbeit selbst endlich geschieht viel vollkommner und reiner, denn die Baumwolle bekommt keine Bozen.

#### II.

Ueber Einführung und Vervollkommnung der durch Dampfs maschinen betriebenen Drukerpressen; von Hrn. Sellique, Mechaniker 2c.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 240. S. 157. 2)

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Die bisher in Frankreich (und auch in Deutschland) gewöhnlichen Drukerpressen wurden nur durch Menschenarme betrieben; nothwendig mußte daher der Druk derselben an Starke, wie an Zahl der Blätter, ungleich, und zwar nach dem Maße der Gessschiklichkeit, Behändigkeit und Kraft der Arbeiter, verschieden ausschlen.

Für den bisherigen geistigen Bedarf reichten diese Pressen hin; gegenwärtig sind sie in wissenschaftlicher, wie in technis scher und politischer Hinsicht unzureichend geworden; man mußte schneller, und nicht theurer, druken lernen.

Die Aufgabe war schwer; sie wurde durch die Dampfmasschine gelot; die Ehre hiervon gebührt den Englandern, die zuerst die Dampfmaschine mit Erfolg auf die Drukerei answendeten.

Die Socièté d'Encouragement wollte die Franzosen nicht hinter ihren Nachbarn zurükbleiben lassen; auch sie sollten des Vortheiles der Anwendung der Dampfmaschine auf die Drukerspresse sich erfreuen. Hr. Sellique, dem Wunsche der Gessellschaft eutsprechend, legte derselben eine Drukerpresse vor,

Fren. Baiern verdankt einem seiner achtbarsten Guterbesizer, bem Frenherrn von Cottendorf, gleichzeitig mit Frankreich, das sonst immer vor Deutschland voraus war, eine Dampsmaschinen=Drukerei zu Augsburg. Hr. von Cottendorf that als Privatmann, was in Frankreich nur eine ganze Gesellschaft zu Stande brachte. A. d. Ueb.

Sellique, über Ginführung u. Bervolltommnung b. burch Dampfm. 9

die durch eine Dampfmaschine in Bewegung gefezt wurde, und auf welche er am Sten October 1821 ein Einführungs = und Vervollkommnungs = Patent sich geben ließ.

Die englische Maschine bedrukt ein Blatt nur auf einer Seite, da sie nur eine Form hat; man muß dieses Blatt auf eine zweite Maschine bringen, um dasselbe auf der anderen Seite zu bedruken, was doppelte Arbeit beim Aussegen und bei der Abnahme des Blattes nothwendig macht.

Hr. Sellique hat diese doppelte Arbeit vermieden, durch welche bedeutend viel Zeit verloren geht. Seine Maschine drukt, mittelst einer zweiten Trommel, über welche das Blatt läuft, nachdem es auf die erste gelegt wurde, auf beiden Seiten, und da diese beiden Trommeln zugleich, und in entgegengesezter Richtung, sich drehen, geschieht der Druk auf beiden Seiten beinahe eben so schnell, als er auf einer allein geschieht.

Die Schwärze wird in vollkommenster Gleichformigkeit durch bieselbe Bewegung auf den beiden Trommeln vertheilt, und das auf beiden Seiten bedrukte Blatt lost sich von selbst zwisschen den beiden Trommeln, und breitet sich auf dem zu seiner Aufnahme bestimmten Theile der Maschine aus, so daß zum Auftragen der Schwärze, zum Abnehmen des bedrukten Blatztes und zum Auslegen des zu bedrukenden man weder den Gang der Maschine zurüks noch aufzuhalten braucht.

Hieraus ergeben sich die Vortheile der Maschine des Hrn. Sols Lique vor der englischen, und um so mehr vor der gemeinen Drukers presse; sie liefert, in derselben Zeit, wenigstens drei Mahl so viel Abdruke, als die lezteren.

Eine einzige Dampfmaschine kann mehrere Drukerpressen in Bewegung sezen: die Zahl der lezteren hängt lediglich von der Stärke der Maschine ab, die des Hrn. Sellique treibt gegenwärtig 6 Pressen.

Die bedeutende Ersparung bei Anwendung dieser Maschine geht, Itens: aus der Verminderung des anzuwendenden Sazes, Ltens: aus der Vermehrung der Exemplare in einer gegebenen Zeit, Itens: aus der Verminderung der Zahl der Arme an den Pressen hervor.

Erklarung ber Beftanbtheile ber neuen Druterpreffe im Auf= unb Grunba riffe. Fig. I und 2. auf Tab. II.

A, Bafis ober Trager ber Preffe. B, Schlitten, ber ben Marmor und bie Druker = Formen tragt. C, Bahn ober Kalz. in welchem ber Schlitten binlauft. D, Trommel, welche bas Blatt zum ersten Drute aufnimmt. D, Trommel, auf welcher bas Papier zum zweiten Drute fich aufrollt; E, Stugen, auf welchen die Achsen der beiden Trommeln ruhen. F, andere Stuzen in Form eines Galgens, welche bie Schwarzwalzen und einen Theil ber Walzen des Schnurspftems aufnehmen; G, eis ferner Galgen, welcher die Rollen und die Cylinder des Schnure Spstems trägt. H. ein anderer Galgen hinter ber Trommel D gu bemfelben 3mete. Mit biesem Galgen ift ber Urm eines Bebels, I, verbunden, beffen Mittelpunct ber Bewegung in S, ift, und ber, wo der Schlitten B auf bem Puncte ift feine ruf. gangige Bewegung anzufangen, bie Trommel D mittelft eines Stufes Gisen, K, hebt, welches die Achse der Trommel ums faßt. L. Pfeiler, welcher die Achsen ber Cylinder verbindet, und an seinem oberen Ende das Berbindungs = Mittel zwischen den beiben Trommeln tragt. M, Gifenstange, die bie Entfera nung der Trommeln von den Pfeilern L bestimmt. N, lange Stange, die an jedem ihrer Ende mit einem Winkel = Rade, N', versehen ift, welches auf einer Seite in einen Triebstof O, auf ber anderen in den Triebstok O' eingreift. Lezterer treibt ein Rad, O", welches in die an bem außeren Umfange ber Trom= mel D' befindlichen Bahne eingreift; ein ahnliches Getriebe hat bei ben Zahnen ber Trommel D Statt. P', ift ein boppelter Hebel, der sich auf der Stuze H bewegt, und den Flug der P", Stuf fur ben Erganzungsweg, Trommel aufhalt. zurukgelegt wird, nachdem bas Stuk P aufgehalten hat. Q, großer doppelter Sebel, der fich um bie Puncte rr dreht, und bie Trommel hebt, damit sie nicht auf die Lettern druft. Brett, auf welches das Papier gelegt wird, nachdem es ben boppelten Druf aufgenommen hat. R. Sebelarm jum Aushes ben der Malze, die bei der Ruffehr des Schlittens, welcher die Lettern trägt, dem Marmor die Schwärze mittheilt. SS, una mittelbare Schwärz-Malzen. S', Malze, die die Schwärze dem Marmor mittheilt; S", andere Walze, die die Schwarze, welche fie

von dem Marmor nimmt, auf die Lettern trägt, T, Schwärze. lade. U, Burste zur gleichsbrmigen Vertheilung der Schwärze. VV, kleine Walzen des Schnürspstemes zur Leitung des Paspieres. XX, Uebertrag-Walzen um das Papier zu halten und zu führen. YY, Rollen des Schnür-Systemes. ZZ, kleine metallne Rollen, die einen Theil des Uebertragungs-Systemes bilden.

a, Stuze bes Leiters b, welcher bas Papier in seinem Laus fe auf der Trommel halt. c, Drukhebel der Trommel auf die Lettern. d, Unheftungspunct diefes Sebels. e, gebrochener Hebel des Hebelarmes I, welcher die Trommel hebt. f, Leiter, welcher das Papier an die Trommel De anhalt, g. Stuze des Stufes f und einer ber kleinen Balgen Z; h, Stuge ber beiden anderen Malzen, ZZ. i, excentrische Stufe, welche Die Trommeln mittelft bes hebels I heben. k, ein Stuf, welches eine Schnur führt, wodurch die Lage ber Rols len geandert wird, um die Schnure zu spannen oder nachzus laffen. 1, Form, die auf bem Schlitten B aufgesezt ift. m, Marmor auf bem Schlitten, zur Aufnahme ber auf ber Bals ze S' aufgetragenen Schwarze bestimmt. o, gebrochene Auf= balter zur Bestimmung ber Lange bes Laufes ber Trommeln. p, Rollen, auf welchen die Retten, qq, laufen, mittelft welcher man die Schlitten rufwarts ober vorwarts zieht 3). rr, Mite telpunct der Bewegung des Hebels Q. ss., Mittelpunct der Bewegung des Armes des Sebels I.

Alle Stuke, welche die zweite Abtheilung der Presse bils den (in der Figur zur Rechten) sind mit accentirten Lettern (lettres primes) bezeichnet.

Die Schnüre, welche das Papier ergreifen, und dasselbe bis zu seinem Ausgange, Q', leiten, sind mit den Buchstaben, tt, bezeichnet.

Die mit un bezeichneten Schnure halten das Papier bei seiner Uebertragung von einer Trommel auf die andere.

<sup>3)</sup> Statt bieser Ketten braucht man gegenwärtig boppelte Kerbestangen, Fig. 3, in welche ein Triebstok greift. U. b. D.

#### Bemertungen.

Eine Dampfmaschine von der Kraft zweier Pferde kann drei Pressen mit doppeltem Saze in Gang bringen. Jede die; ser Pressen wird von zwei Personen bedient, wovon die eine das Papier aussegt, die andere dasselbe wegnimmt. Das Misnimum der Erzeugung einer jeden Presse ist, wenn die Arbeister nur etwas daran gewöhnt sind, 1200 Exemplare in einer Stunde, und, wenn sie gehörig eingeübt sind, 1500.

#### Bortheile ber neuen Preffe.

Diese Presse drukt auf beiden Seiten mittelst der zwei Trommeln, unter welchen die Blätter sich nach und nach von selbst bedruken in dem Maße, als der Schlitten B, welcher die Lettern trägt, von der Kette q gezogen wird.

Pas Uebertragen der Blatter geschieht mittelst eines Sysstemes von Schnuren tt, welches dieselben von einer Trommel auf die andere führt, und aus welchem sie sich entwiseln, und frei auf den Mittelpunct der Presse fallen, wo das Brett Q'zur Aufnahme derselben bereit liegt. Ein Beib oder ein Kind darf nur mit einem Holzspahne die Blatter in dem Maße, als sie herabfallen, und sich übereinander legen, leiten, nachdem sie auf beiden Seiten gehörig bedruft sind. Dieses Brett faßt 500 bedrufte Blatter oder 1000 Exemplare einer Zeitung, die daun zum Zusammenlegen abgegeben werden können, ohne daß es nothig ware sie vorher in die Hand zu nehmen.

Ein einziger Arbeiter reicht zu, um die Blätter auf die erste Trommel D aufzulegen, und hat nichts anderes zu thun, als das Blatt zu nehmen und aufzulegen. Ein Weib oder ein Junge von 15 bis 18 Jahren kann hier eben so gut, wie ein geübter Druker, verwendet werden, indem diese Arbeit, die nichts wie Aufmerksamkeit fordert, keine besonderen Kenntnisse nothig macht.

Die Person, die mit dem Aussegen der Blatter beschäftigt ist, kann, wenn sie noch nicht gewohnt ist mit Papier umzusgehen, in einer Stunde ungefähr 600 Blatter durchlaufen lassen; bei einiger Uebung wird sie dieß bald mit 7 bis 800 konsnen, indem die Bewegung der Maschine in Bezug auf Schnels

ligkeit alles zu leisten vermag, was man von der Geschiflich= keit eines geübten Arbeiters im Auflegen und Abnehmen der Blätter erwarten kann. Da jedes Blatt zwei Exemplare Zeiz tung gibt; so kann die Presse folglich 12 bis 1500 Exemplare in einer Stunde druken.

Die Presse drukt mit doppeltem Saze, folglich kann an einer Zeitschrift, die starken Abgang hat, und zu welcher man einen drei z oder vierfachen Saz braucht, Ein Saz, oder selbst zwei erspart werden.

Man kann auch nur mit einem Saze bruken, wenn man die Breite der Trommeln vermindert, ohne daß man irgend etz was an dem Mechanismus der Presse zu veränderu hätte; in diesem Falle wird man aber, statt 12 bis 1500 Exemplare in einer Stunde zu liesern, nur 6 bis 700 liesern können, und man wird dabei eben so viel Brenn Material verbrauchen, wie wenn man das Doppelte erzeugen wurde, und eben so viele Hände zur Bedienung nothig haben.

Man schätt die Menge Steinkohlen, die man zu einer 10 bis 12stündigen Arbeit nothig hat, auf 60 Kilogramme: diese Menge ist aber nach der verschiedenen Gute der Steinkohlen verschieden.

Die Dampfmaschine, die die Pressen treibt, ist nach Oliever Evans's Systeme gebaut; sie arbeitet mit einem Druke von 5 Atmosphären in dem Kessel; der Dampf wirkt auf einen Stämpel von 3 Zoll und 3 Viertel im Durchmesser, und der Stämpel durchläuft 16 Zoll.

Der Dampf verdichtet sich in einem zu seiner Aufnahme bestimmten Behalter, aus welchem eine kleine Speise: Pumpe deuselben auszieht und in den Kessel zurükführt, so daß Ein Eimer Wasser (seau) in dem Behalter des Verdichters mahrend einer Stunde hinreicht, um den Verlust des Wassers oder des Dampfes, der mahrend dieser Zeit Statt hat, zu ersezen.

Die Kraft dieser Maschine reicht hin, um drei Pressen auf Ein Mahl zu treiben, welche, in diesem Falle, in derselben Zeit 3600 bis 4500 Exemplare der Zeitschrift auf beiden Seiten bedrukt, liesern wird, so daß, in einem Zimmer, das groß ges nug ist, um 6 Pressen zu fassen, man mit einer Dampsmaichisne von der Kraft von ungefähr 3 Pferden noch ein Mahl so

viel Exemplare erhalten konnte, u. s. f. im Verhältnisse zur Kraft der Maschine und zur Zahl der Pressen, die man gleiche zeitig in Bewegung sezen will.

Man kann die Pressen mittelst eines Apparates, ben man mit dem Arme bewegt, oder mittelst eines Tretrades in einem besonderen Locale von dem Gange der Maschine unabhängig machen. Wenn also an der Maschine selbst ein Unfall Statt hatte, kann man sich des einen oder anderen dieser Apparate bedienen, und die Maschine ausbessern, ohne daß man nothig hatte, den Gang der Pressen zu unterbrechen, wenn an einer Zeitschrift gedrukt wird, die keine Unterbrechung gestattet.

Es ware überflüßig sich in ein genaueres Detail über diese Maschine einzulassen, um dadurch die Bortheile, die sie ses währt, anschaulich zu machen. Judessen wollen wir bemerken, daß eine Dampfmaschine nur drei Personen zu ihrer Bedienung braucht; eine nämlich zum ausschließlichen Dienste an dem Ofen und an der Pumpe: mit diesen I Arbeitern erzeugt man 1200 Exemplare, zu deren Verfertigung, in derselben Zeit, man bei den gewöhnlichen Drukerpressen 18 — 20 Personen nda thig haben würde.

#### III.

Verbesserungen bei dem Lettern: Guße, worauf Johann Hen fren, Mechaniker in Little-Henry: Street, Wasterloo: Road, Surrey, und August Applegath, Oruker Duke: Street, Stamford: Street, Blocksfriars: Road, Surrey, sich am Iten October 1823 ein Patent ertheilen ließ.

#### Mit Abbildungen auf Jab. 1.

Tab. I. Fig. 10 zeigt jenen Theil des Apparates von der Seiste, an welchem der Model und die Matrize angebracht ist. Fig. 11 ist eine horizontale Ansicht desselben. Dieselben Buch= faben bezeichnen dieselben Gegenstande. a ift ein Rad, das an dem größten Theile seines Umfanges mit Bahnen besezt ift, um eine ununterbrochene umbrebenbe Bewegung zu erzeugen. Dieses Rad ist an der Achse oder Spindel, b, befestigt, welche fich auf den Lagern des Gestelles bewegt. c ift eine, auf eben dieser Achse mit dem Rade parallel befestigte, Scheibe ober Platte, und d ist eine abnliche Platte, welche sich auf Dieser Achse etwas vorwarts und rufmarts schiebt, um ben Letterne Model zu öffnen ober zu schließen, welcher fich oben zwischen Diesen Platten befindet. e ift ein Zaum oder Gabelftut, wels ches die bewegliche Platte halt? bas Ente Diefes Zaumes fallt in ein Loch, welches in ber fich brehenden Achse eingeschnitten ift. Un bem Ende Diefer Achse ift ein Bolgen eingeschoben, f, welcher bas Ende bes Zaumes aufnimmt, und auf diesem Bold gen ift eine Schnekenfeber aufgewunden, über welche eine mefe fingene Rappe auf der Adse b aufgeschraubt ift, um die Fes ber gurufe gu halten. Mittelft biefer Feber also wird ber Bol= gen, welcher bas Ende des Zaumes in Berbindung mit der fich schiebenden Platte d, halt, diese Platte gegen die festste= hende Platte, e, brufen, und so ben Model eingeschlossen halten.

Die Deffnung ober ber sogenannte Trichter, burch welchen bas fluffige Lettern = Metall in ben Mobel lauft, ift oben zwi= schen ben parallelen Platten e und d, und die Beise, wie sie jusammen flaffen, so bag fie auf ihrer Dberflache ein vierefie ges Loch bilden, ift in Fig. 11 bargestellt. Unter diesem Trich= ter, welcher den hals ber Lettern bildet, ift der Model, g, welcher aus mehreren in einander paffenden Stufen befteht, Die fich durch Schrauben stellen, und eine lange vieretige Deffnung zwischen sich lassen, in welche das flußige Metall rinnt, und den Korper der Lettern bildet. Die Matrize, oder der Prage= ftot, in welche der Buchstab eingeschnitten ift, liegt unten in ber Stange h, welche burch eine Deffnung in den Platten e und d lauft. Diese Stange ift so eingerichtet, und mit ber übrigen Maschine verbunden, daß, wenn die Lettern gegoffen werden follen, die Matrize hinaufgebruft, und mit dem untes ren Theile des Models in genauer Berührung gehalten wird.

Die Stange h ist auf Zapfen aufgezogen, welche auf Lasgen in bem Schlitten, i, ruhen, ber sie heben und fallen läßt;

sie wird aufwärts gehoben, so daß sie die Matrize mictelst der Feder k in Berührung bringt, und fallen gelassen, wenn die Matrize mittelst der Reibungs: Walze 1, welche gegen einen Däumling an der inneren Seite des feststehenden Ringes m (die Spindel und die übrigen Theile des Apparates drehen sich) wirkt, aus dem Model entfernt wird. Da die Lage der Maztrizen=Stange in jeder Hinsicht die größte Genauigkeit fordert, so wird diese jedes Mahl durch die kleinen Schrauben hervorzgebracht, welche, wie die Figur zeigt, gegen den Schlitten der Stange wirken.

Man nehme an, baß eine Letter in dem Model gegossen wurde (wie dieß geschieht, wird nach der Beschreibung des Bauses und des Spieles des Apparates gezeigt werden) so wird es nothwendig die gegoßene Letter aus dem Model zu entfernen,

was auf folgende Beife geschieht.

Gine kleine Reibungs = Balze, n, ift an einem Arme befe= stigt, ber von bem Bolgen f ausläuft; so wie die Achse b fich breht, wirkt biese Reibungsrolle gegen eine schiefe Flache o, welche an dem Ende des Gestelles der Maschine angebracht ift. Man fieht aus der Figur, daß, wenn die Reibungs : Balze n auf den hochsten Theil der schiefen Flache o gelangt, der Bol= gen f zurutgezogen wird, und mit diesem zugleich der Zaum, e, wodurch die mit diesem verbundene, bewegliche, Platte d von ber feststehenden Platte c zurukweicht, und auf diese Weise der Model gedffnet wird. Da es gut ist, wenn der Model sich in biagonaler Richtung dffnet, so find zwei schiefe Flachen, die mittelft eines Leiters zusammengepaßt werben, an ber unteren Seite ber Platten c und d angebracht, so daß, wie die Platte d sich von der Platte e entfernt, sie sich nothwendig in diago: naler Richtung bewegt. Die Letter halt gewohnlich etwas fest in dem Model, und braucht einige Gewalt um herausgenom= men werden zu konnen. Gewähnlich bedient man fich hierzu eines kleinen Sakens: bei diesem Apparate hingegen wird die Letter, wenn die Platten fich auf obige Weise bewegen, mit= telft kleiner Feder = Bolzen, pp, herausgetrieben, wodurch fie in ben unten angebrachten Behalter hinabfallen.

Fig. 12 zeigt einen tragbaren Ofen, in welchem das Lettern= Metall geschmolzen wird, von vorne an diesem Ofen sind zwei der oben beschriebenen Maschinen so angebracht, wie man dies selben gebrauchen muß. Fig. 13 stellt denselben von der Seite dar: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände.

Der Dfen und der Schmelz = Safen q ist in punctirten Lis nien angedeutet, wie er in dem Gehause aus Bakfteinen angebracht ist; dieses und die übrigen Theile ber Maschine find auf einem eifernen Gestelle aufgezogen, bas mit Bragen, rr, versehen ift, auf welchen die oben beschriebenen Lettern = Modeln und ihre Unhängsel ruhen. s ist ein Schwungrad, welches burch eine Kurbel auf der Achse bewegt wird, auf welcher das Getriebe sich befindet, das die Spindeln, tt, in Thatigkeit sest. Da die Modeln in einer horizonralen Lage fich befinden, wie cc in Fig. 12 und 13 zeigt, so sind ihre Deffnungen ober Gins guffe den Ausguffen, uu, des Schmelz. Hafens gerade gegen= über, und da die Spindeln, tt, sich breben, so schlagen die Klopfer, vv, auf diesen Achsen die Hebel, ww. welche die Taus cher, xx, niederdrufen, und das flußige Metall aus dem Schmelzhafen, q, aus, und durch die Ausguffe, uu, durch, in die Gin= guffe ber Model treiben: auf diese Weise werden die Lettern Durch weitere Umdrehung der Achson, tt, werden andere Rlopfer, yy, welche an den Radern auf diesen Spin= beln angebracht find, gegen die Streicher, zz, ber Raber, aa, schlagen, und dadurch die Spindeln, bb, und mit diesen die Model und übrigen Anhängsel der in Fig. 10 und 11 dargestell= ten und beschriebenen Daschine umherführen, indem bie gezähns ten Segmente der Spindeln, tt, in die gezähnten Segmente der Rader, aa, eingreifen, und die umdrehende Bewegung der Spins deln, bb, so weit fortsezen, als zur Entwikelung des verschiedes nen Spieles ber Maschinen nothwendig ist, die in Fig. 10 und 11 dargestellt wurden. Sobald die Model wieder in horizontale Lage kommen, wird die Einsprizung des Metalles wiederholt, und eine andere Letter in jedem Model gegoffen, so daß, so oft die Achsen t und b sich drehen, eine neue Letter in jedem Mos del erzeugt, und auf die angezeigte Weise aus demselben heraus= gestossen, und dann mit der Hand, wie gewöhnlich, zugerichtet

#### IV.

Browne's sich drehende Dampf: Maschine. Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Oct. 1824. S. 200. Mit Abbildungen auf Tab. I.

Dr. Browne theilte Hrn. Newton, dem Herausgeber des London Journal of Arts and Sciences folgende Zeichnung und Beschreibung einer sich drehenden Dampf=Maschine mit, von welcher er glaubt, daß sie, indem sie wenig Plaz einnimmt, in vielen Fällen mit Vortheile angewendet werden kann.

Rig. 13 auf Tab. I. zeigt fie im Profile, und Fig. 14 im Durchschnitte, wie fie bloß bei bem Drufe ber Atmosphare ara beitet. Es fen A ein Rad mit einem Schweren Rande und mit Rlugeln, wie an einem gewohnlichen Bentilator, eingeschloffen in bem Gehause B, so bag eine Flache ber atmospharischen Luft Wenn nun in B eine Art leeren Raumes erzeugt ausgesezt ift. wird, fo entsteht ein Druf auf bie Flugel bes Rades, welcher mit ber Bollfommenheit biefes leeren Raumes im Berhaltniffe fteht, und bas Rab wird fich breben, wie bie Flugel einer Wind= muble. Es foll diefer leere Raum abwechfelnd in ben beiben Enlindern, CC, (welche mit bem Gehaufe B in Berbindung ftehen), durch Bufuhrung und Berdichtung bes Dampfes gebil= Det werden; fo entsteht ein Unterschied in bem Drufe auf Die beiben Seiten bes Rabes A, ber fich wie ber fubifche Inhalt bes Cylinders C zu dem kubischen Inhalte bes Gehauses B ver= halt. Die auf diese Beise erhaltene Rraft ift rein gewon= nen; denn bas Rab felbft verliert nichte bei Erzeugung ber= felben, außer durch bie Reibung um die Achse. Bugleich tonnen Stampel mit bem vollen Drufe der atmospharischen Luft in Thatigfeit gefest werden, wenn man ihre Stangen durch Schluß= buchfen oben an ben Cylindern laufen läßt, und beibe Rrafte fonnen zu bemfelben 3mefe fo verbunden werben, bag bie Rraft einer Maschine von dem Druke ber Atmosphare wenigstens ba= burch verdoppelt wird.

Fig. 15 ist ein Durchschnitt eines Dampfrades, welches durch Hebelspiel oder durch einen beständigen Wechsel der Mit= telpuncte gewinnt. Es besteht aus einer Anzahl Enlinder von Hleinem Durchmesser AA, die wie Halbmesser aus einem Mittels Puncte auslaufen, und wovon jeder mit einem Stampel und einer Stampels Stange versehen ist, an welcher die Gewichte, BB, angebracht, find, burch beren Bewegung in größerer oder geringerer Entfernung von dem Mittelpuncte die Rraft erzeugt Bei C ist eine Rohre angebracht, welche mit dem Dampf= Erzeuger in Berbindung steht; ber übrige Theil der Nabe steht mit dem Berdichter in Berbindung. Die Wirkung dieser Gin= richtung ist offenbar und einfach. Man seze, das Rad sen in Bewegung, und einer ber Cylinder sen nach C gekommen; ber Dampf treibt dann den Stampel hinaus, wie bei D, wo er von einer Sperre gehalten wird. Wie er dahin gelangt ift, tritt er unmittelbar mit dem Berbichter in Berbindung, Wenn er nach E kommt, wird die Sperre frei und der Stampel wird durch den Druk der Atmosphäre auf den Boden des Cys linders gedruft und das Gewicht B gehoben, oder bie Lange des aufsteigenden Hebels um die Halfte verkurzt. Der Grund gur Eröffnung einer fo unmittelbaren Berbindung mit dem Ber= dichter, wo die Einwirkung der Atmosphäre nicht eher nothig war, als bis der Cylinder auf den Punct E kam, war die Bermeibung des Berluftes an Dampf, der sonst entstehen murde (benn es ware ein immerwährender Dampf = Druf nothig, um die Gewichte und Stampel in ihrer Lage zu erhalten) und die Mothwendigkeit, Zeit zur vollkommneren Berdichtung zu gewinnen. . :

Mehmen wir den Durchmesser des Eylinders zu 6 Zollen an, so wird der Druk der Atmosphäre, (nur zu 10 Pfund auf Ein 30ll) auf diese Fläche 280 Pfund betragen. Man seze denselben = 250 Pfund, und die Gewichte BB, sedes zu 250 Pfund, so hat eine Seite des Rades 750 Pfund Uebergewicht.

Die Länge der Cylinder ist nicht wesentlich. Wenn deren 8 sind, und jeder Einen Fuß lang ist, so werden ungefähr 20 Pfund Dampf (von 10 Pfund Elasticität auf den Zoll) bei jes der Umdrehung verbraucht; die Kraft wird also durch die Ges wichte, die Anzahl, und durch den Durchmesser von 5 Cyline dern vermehrt. Wenn der Diameter 8 Zoll beträgt, so kann man Gewichte von 500 Pfund brauchen, und die Kraft wird dadurch verdoppelt. Es ist vielleicht nicht unmöglich, jeden Enlinder auß 3—4 Theilen bestehen zu lassen, die sich, wie die Rohren au einem Fernrohre, in einander schiezhen, durch den Druk des Dampses ausbehnen, und dann durch den Druk der Atmosphäre auf Ein Drittel oder Ein Bierztel zusammen fallen; so daß auf diese Weise daß Hebelspiel wie 3 bis 4:1 wird, und die Kraft sich in eben diesem Maße verwielsältigt, ohne daß der Verbrauch des Dampses oder die Größe der Maschine in dem selben Maße vermehrt würde. Ich habe hier bloß die Grundsäze entwikelt, ohne mich auf das Detail der Klappen, Fänge, und verschiedener anderer Kleinigskeiten, die jeder Arbeiter von Erfahrung kennt, einzulassen 4) ze.

V.

Verbesserung an Dampfmaschinen; worauf Wilh. Wig: ston, Mechaniker in Derby, Derbyshire, sich im Februar 1824 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts and Sciences. Oct. 1824. S. 176.
Mit Abbildungen auf Tab. I.

Diese Maschine gehört unter die mit Wechsel und schweren Stämpeln, welche durch eine sehr dichte Flüßigkeit, wie Quekssilber, gehoben werden, das durch die Dampfe in den Cylins dern hinaufgedrüft wird, so daß, wenn die Dampfe aufhören zu wirken, das Queksilber und die Stämpel durch ihre eigene Schwere herabfallen. Auf diese Weise erhält der Baum der Maschine durch die Stämpelstangen eine abwechselnde Bewesgung, und pflanzt diese auf die gewöhnliche Weise fort.

Tabul. I. Fig. 16 ist ein verticaler Durchschnitt zweier Enlinder, a und b, welche unten bei dem halbkreisformigen

<sup>2)</sup> Es ware aber sehr ber Muhe werth gewesen, biese Grundsage burch Bersuche zu bewähren. A. b. Ueb.

Theile, c, ber gleichen Durchmeffer mit den Cylindern hat, vers bunden find. d und e sind zwei Stampel, welche hohl find, fo daß fie in dem flußigen Metalle schwimmen, und fich in ben Cylindern frei auf und nieder bewegen. Oben an ben Stampeln find Stangen mittelft Bolzen ober auf irgend eine andere Beise befestigt, und diese Stangen laufen auf die ges wohnliche Beife durch Schlugbuchfen. Dben an dem Cylinder ist die Rappe, ff, oder bie sogenannte Schnauze, (nozzle piece), welche mir dem Cylinder burch hervorstehenden Rand und Bols gen verbunden ift. Durch diese Schnauzen lauft der Gin= und Ausgang für den Dampf, und daselbst befindet sich auch oben die Schubklappe, g, welche diese Deffnungen schließt und off= net, und mittelft eines Zahnftokes und eines gezähnten Birkels Ausschnittes, oder mittelft einer anderen Borrichtung, die burch bie auf = und niedersteigenden Stampel = Stangen, oder auf ir= gend eine andere Weise in Thatigkeit gesezt wird, zu spielen gezwungen wird.

¢.

19

9:

76.

TEN

iets

(ins

ren

ene

det

res

ier

द्य

Die Cylinder werden bis ungefahr zur Salfte aufwarte mit Queffilber, ober mit irgend einem anderen flußigen Mes talle, wie Blei ober Wißmuth, gefüllt. In bem legteren Falle ift es nothig die Cylinder in Beigkammern einzuschließen, so daß . Die Metalle beständig flußig erhalten werden. Dieß kann badurch geschehen, daß man die Cylinder in Züge des Dfens einsegt, welcher ben Dampftessel heizt, ober man fann auch einen besonderen Dfen hierzu vorrichten. Wenn nun Dampf in den Cylinder a durch Deffnung der Schubklappe eingelassen wird, fo wirkt die Glasticitat besselben auf die Oberflache des Quetfils bers oder bes flußigen Metalles in diesem Cylinder, und treibt dasselbe durch die halbeirkelformige Rohre c, in den Cylinder b, wodurch der Stämpel e bis an den oberen Theil des Cylinders b hinaufgedruft mird, mahrend ber Stampel d durch feine eigene Schwere bis auf ben Boben des Cylinders a herabsteigt, wie Fig. 16 zeigt.

Da nun die Schubklappe die Deffnung schließt, durch wels che der Dampf in den Cylinder a tritt, und die Eingangs: Deffs nung in den Cylinder b diffnet, so wird der Druk des Dampfes auf das Queksilber in b dasselbe niederdrüfen, und es folglich in dem Cylinder a aufsteigen machen, welcher dadurch, daß die

Schubklappe die Ausleitungs Deffnung, welche zu dem Berdichter und zu der Luftpumpe führt, diffnete, leer wird. Auf
diese Weise wird der Stämpel d aufsteigen, und der Stämpel e
durch seine eigene Schwere niedersinken, wodurch der Baum der
Maschine seine abwechselnde Bewegung erhält, gerade so, wie
bei den anderen Dampsmaschinen mit zwei Stiefeln und zwei
Stämpeln. Die erhaltene Kraft ist gleich dem Gewichte des
Stämpels der Differenz der specisischen Schwere zwischen dem
anderen Stämpel und dem Metalle, in welchem er schwimmt.

Nach demselben Grundsaze kann auch die Maschine mittelft eines Stampels betrieben werben, wie Fig. 17 zeigt, wo ber Cys linder im Durchschnitte bargestellt ist. a ist bas außere Gefäß in Cylinder = Form mit einem tugelfbrmigen Boden; b ift ber innere Cylinder, in welchem ber Stampel c fich bewegt. Dies fer Cylinder ift unten offen, und beibe Cylinder werden bis gur Salfte hinauf mit flugigem Metalle gefüllt. Dben werben bie Cylinder mit einer Rappe geschlossen, und die Stampelstange lauft, wie gewohnlich, durch eine Schlugbuchse. Der Dampf wird durch die Rohre d in die Buchse, e, geleitet, und geht von da durch die Rohren f und g in den inneren und außeren Cylinder. h ist eine Schubflappe, welche durch den gezähnten Sector, i, bewegt wird. Diese Klappe schließt, wie die Figur zeigt, die Robre f, burch welche ber Dampf in den inneren Cys linder geleitet wird, und wenn die Rohre, g, offen ift, die in die Buchse e leitet, tritt ber Dampf ein, und bruft auf die Dbers flache bes Queffilbers in bem außeren Cylinder a, treibt folglich daffelbe in bem inneren Cylinder b hinauf, wodurch ber Stam= pel c gleichfalls gehoben wird. Nachdem die Klappe h jezt über Die Deffnung bes Gefages a geschoben wurde, wird ber Dampf aus bemfelben ausgeschloffen, und in den Cylinder b gelaffen, wo er auf bas Queffilber bruft, es in biefem Cylinder niederfinken, und in dem aufferen Gefage a aufsteigen macht, zu welcher Zeit die Deffnung der Auslaß = Rohre k in der Rohre g geoffnet wird, und der Dampf aus dem Gefage a entweicht, oder verdichtet wird, was die Wirkung der Maschine vermehrt. Der Stampel c steigt nun durch feine eigene Schwere nieder. Auf diese Beise fteigt bie Stampel : Stange abwechselnd auf und nieder, und ba biefe mit bem Baume ber Maschine verbunden ift, macht fie

de Jongh neue Methode, Cotes Dfen unt.ob. an Dampfeeffelg. bauen. 23

diese mit einer Kraft sich schwingen, die dem Gewichte bes Stämpels gleich ist. Auf diese Weise kann Wasser gepumpt werben.

Der Patent: Träger nimmt bloß das Niedersteigen der Stämpel durch ihre eigene Schwere als seine Erfindung in Ansspruch 5).

#### VI.

ns

er

63

111

ie

pf

11

u

ur

13

ie

TS

id)

m:

her

WP

H,

lett

rd,

tet

yel

ise

no

sie

Neue Methode einen Coke-Ofen unter oder an einem Dampfsoder anderen Ressel so zu bauen und zu stellen, daß die von der Coke Bereitung oder bei irgend einer anderen starken Heizung in diesem Ofen aufsteigensde Hize zur Heizung des Dampf soder anderen Ressels, statt der gewöhnlichen besonderen Heizung, dienen, und auch ohne allen Nachtheil wieder ausgesschlossen werden kann, worauf Moriz de Jongh, Baumwollen Spinner zu Warrington, Lancastershire, am 28ten Februgr 1824 sich ein Patent erstheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. Det. 1824. 6. 194.

Der Patent-Träger schlägt vor, einen Ofen von ungefähr 8 Fuß im Durchmesser unter dem Vordertheile eines Kessels so zu bauen, daß der Mittelpunct des Ofens ungefähr  $2\frac{1}{2}$  Fuß davon absteht. Die Mauer des Ofens wird ungefähr 18 zoll hoch auf die gewöhnliche Weise aufgeführt, und darüber steigt die Krone oder der Bogen ungefähr  $2\frac{1}{2}$  Fuß. In dem Mittels Puncte dieser Krone ist eine kreiskörmige Dessnung, ungefähr 2 Fuß im Durchmesser, der Krater, angebracht, durch welchen die Hize zu dem darauf besindlichen Kessel empor steigt, dessen

<sup>5)</sup> Es ware fehr zu wunschen, daß er uns auch gesagt hatte, wo biese seine Maschine bereits in Umtrieb steht. A. d. Ueb.

Boben so nahe als möglich oben auf dem Ofen gesezt wird. Von diesem Krater aus läuft die Hize durch einen um den Kessel führenden Zug, und von da, wie gewöhnlich, in den Schornstein.

Der Raum zwischen dem Boden des Kessels und dem Ofen wird ganz eingeschlossen, bis auf einen Quadratsuß, wo ein feuerdichter Dampfer an einer Kette aufgehängt ist, die durch den oberen Theil des Mauerwerkes läuft. Diese Kette wird über eine Rolle geleitet, und ist mit Gewichten versehen, welsche den Dampfer im Gleichgewichte halten, der sich in Furschen auf und nieder schiebt, und dadurch die vierekige Desse nung öffnet oder schließt.

Dicht über dem Krater sind oben auf dem Ofen zwei eisserne Platten parallel neben einander angebracht, und vorne durch eine Querplatte befestigt, rukwarts aber in eine niedrige Wand aus 2 kagen Baksteinen eingelassen, die quer über den oberen Theil des Ofens läuft. In einer kleinen Entfernung von den Platten besinden sich eiserne Rippen, auf welche feuerfeste Baksteine gelegt werden, damit sie eine Deke über den Krater bilzden. Diese Deke schiebt sich auf den Platten über den Krater mittelst Jahnstoken an den Seitenstangen, welche Jahnstoke durch die Vorderwand auf die Außenseite des Mauerwerkes laussen, und daselbst durch Triedstoke getrieben werden, die an eisner sich umdrehenden Achse befestigt sind, welche mit der Hand gedreht wird, so daß der Krater ganz oder theilweise gedssinet oder geschlossen werden kann.

Ungefähr 6 Zoll niedriger als die Krone des Ofens ist ein anderer Zug angebracht, welcher gerade mit dem Schornsteine in Verbindung steht, wo Dämpfer angebracht sind, die sowohl diesen als den Zug öffnen oder schließen. Vorne an dem Ofen ist ein eiserner Rahmen, welcher eine Thure bildet, die mit Feuer=Baksteinen ausgefüttert wird. Die Thure wird dadurch ausgefüttert, daß man die Baksteine an ihren Kanten schlef und schwalbenschweifsdrmig zuhaut, so daß einer den anderen dekt, und dadurch der Schlußstein festgehalten wird.

"Man wird nun einsehen", sagt der Patent=Träger, "daß wenn die Deke von dem Krater weggenommen wird, und der Dampfer des Ofen=Zuges zu ist, die Hize auf den Kessel

wirkt, und Dampf erzeugt; baß burch bie Sulle um den Dampfer Die Bige langer unter bem Reffel erhalten wird, wo fie fraf= tiger wirft als in ben Bugen, und bag, wenn die Size unter bem Reffel weggeschafft werden muß, ber Dampfer bes Rraters ober die Dete mittelft des Jahn = und Triebstofes) so wie ber Dampfer bes Reffels in bem Schornsteine geschloffen und ber Dfen = Dampfer geoffnet werden muß. Auf biefe Beife fann jes der verlangte Grad ber Size unter bem Reffel erzeugt und die Cokes Bereitung fort unterhalten werden, fo bag bie Cotes ben Betrag der Rohlenkosten deken, und selbst noch Ueberschuß gemab= Der Reffel wird auf biefe Weise fehr gut erhalten, ba feine falte Luft mit bemfelben in Berührung fommt, und feine Rohlen und feine Schurstange 6): auch ber Rauch wird verbrannt, indem es bekanntlich hinreicht, dem Schornfteine ans fangs 50 Quabratzoll Deffnung und zulezt neun zu geben, um gute Cotes zu bereiten. Diese fleine Deffnung halt die Size in dem Dfen fo fehr guruf, bag ber Rauch beinahe aller ehe vers brannt wird, als er abzieht."

Der Patent : Trager nimmt die Berbindung bes Cole-Ofens mit bem Reffel, wodurch die bei ber Cote Bereitung aufstels! gende Size fatt Brenn = Material benugt, und wieder abge= fperrt werden kann, als seine Erfindung in Anspruch, und bes rechnet die Bortheile baburch, bag ttens, die Auslage fur bas Feuer = Material durch die Cokes erfest wird; 2tens, der Reffel beffer erhalten wird; 3tens, ber Rauch vollkommen verbrannt wird.

Der Patent : Trager bemerkt in einer Mittheilung an ben Berausgeber, bag er im vorigen Winter einen folchen Dfen unter einem großen Reffel von ber Rraft von 26 Pferden im Umtriebe hatte, und die Cokes fehr vortheilhaft verkaufte. verspricht einige Mittheilungen über die Cofes = Bereitung.

<sup>6)</sup> Db er aber nicht baburch mehr leibet, bag bie Size gleichfam auf eis nen Punct beffelben concentrirt ift, zumahl bei ber Cote = Bereitung? 21. b. 11eb. i

#### VII.

Verbesserungen im Baue der Defen für Dampf=Ressel und andere Gefäße, wodurch Brenn=Material ersspart, und der Rauch verzehrt wird, und worauf Jak. Perkins in Fleet-Street, und Joh. Marstineau d. jüng., in City Road, beide Mechanister, sich am 20ten November 1823 ein Patent gesben ließen.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. Det. 1824. S. 187.

Diese Berbesserungen bestehen darin, daß der Dsen in den Dampskessel, Braukessel, oder überhaupt in das Gefäß, in welchem die Flüßigkeit gehizt werden soll, hinein kommt, so daß er gänzlich von der Fiüßigkeit, die er hizen soll, umsloßen wird, und diese an seinen Wänden unmittelbar durch strahlende. Hize auf den nothigen Grad erwärmt.

Der Ofen selbst hat nichts Neues in seinem Baue. Er wird in einer Vertiefung in dem Inneren des Kessels angesbracht, so daß die Stangen des Rostes ungefähr einen Zoll über dem Boden des Kessels zu liegen kommen. Die Züge lausfen durch das Wasser in den Schornstein. Oben auf dem Ofen ist eine Sicht angebracht, durch welche zerkleinte Kohlen in denselben auf den Rost geschüttet werden.

Das Feuer steigt nie über die Züge, und der Rauch wird durch dasselbe geleitet, ehe er in die Züge gelangt, und folglich verbrannt, wodurch die Hize bedeutend vermehrt wird.

Die Größe des Dfens hangt von der Größe des Ressels ab, so wie auch die Form. In den meisten Fällen ist es am besten, den Dfen in der Mitte des Ressels, und zwei Züge in entgegengesezter Richtung anzubringen, in welchem Falle der Schornstein seitwarts angebracht werden muß.

Heues sieht, indem das Einsezen des Ofens in den Kessel schon lang in England mit dem besten Erfolge geschieht. "Der

Uebersezer kann hier bemerken, daß Dr. Schultes, als er zu Wien an der Therestanischen Ritter : Akademie Vorlesungen über Technologie für die dortigen Adeligen hielt, schon vor 24 Jahren einen solchen Ofen zur Heizung größerer Wassermensgen in Bade : Anstalten, Brauhäusern, Salzsiedereien zc. vorsgeschlagen, gezeichnet und beschrieben hat. Man braut in Krain das sogenannte Steinbier dadurch, daß man Kieselsteine glüshend macht, und glühend in die Braupfanne wirft, um das Wasser dadurch siedend zu machen. In Rußland und Finland erhizt man auf dieselbe Weise das Wasser zu den Schwizbädern.

#### VIII.

Ueber die Natur und Vortheile der Räder und Federn an Kutschen; über den Zug der Thiere an densels ben, und über die Form der Straßen. Von Das vies Gilbert, Esqu., F. R. S. 2c.

Mus bem Quarterly Journal of Science, Literature and the Arts, im Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture.

November 1824, ©. 352.

Benn man die Rader rein in abstracto betrachtet,' so mussen sie unter zwei verschiedenen Gesichtspuncten angesehen wers den:

schleiften Korper und der verhältnismäßig rauhen und unebenen Oberstäche, über welche derselbe geschleift wird, Statt hat, auf die glatten und geohlten Peripherien der Achse und der Büchse, wo die absolute Quantität der Reibung, die noch immer Wisderstand leistet, durch einen Hebel im Verhältnisse des Rades zur Achse vermindert wird.

2tens, gewähren sie mechanische Vortheile zur Ueberwins dung der Hindernisse, über welche sie rollen, und zwar in dem Verhältnisse der Quadrats Wurzel ihrer Durchmesser, wenn die Hindernisse verhältnismäßig klein sind, indem sie die Zeit, wäh: rend welcher das Rad aufsteigt, in eben diesem Maße vermehe ren: über kleine Quer : Geleise, Hohlungen, Locher laufen sie mit dem absoluten Bortheile weg, daß sie nicht anders, als in dem Verhältnisse ihres Durchmessers einsinken, und mit dem oben erwähnten mechanischen, den Quadrat : Wurzeln ihrer Durchmesser angemessenen, aus denselben emporsteigen.

Unter diesen Gesichtspuncten betrachtet, tonnen die Raber. nie zu groß senn; indessen beschränkt ben Gebrauch der großen -Rader ihr Gewicht, ihr Preis und die Bequemlichkeit.

In hinsicht auf die Erhaltung der Straßen sollen die Rasber breit und so gedaut seyn, daß sie mit ihrer ganzen Breite zugleich tragen; jeder Theil derselben, der mit dem Boden in Berührung kommt, soll auf diesem rollen, und nicht im Minsbesten sich schleppen oder schleisen. Allein, es erhellt aus den wohlbekannten Eigenschaften der Eycloide, daß obige Bedinz gungen nur dann vereint Statt haben konnen, wann die Strafzsen vollkommen hart und flach und eben sind, und die Felgen des Rades mit ihren Reisen vollkommene Eylinder bilden: Diese Formen der Straßen und der Rader sind also das Ideal, welschem sie sich soviel möglich nähern mussen.

Bisher murden die Strafen, bamit bas Maffer ablaufen fann, in ber Mitte conver gebaut: Es ift offenbar, daß in Diefem Falle Die Peripherien ber Raber in ihren Querdurch= schnitten Tangenten ber frummen Linie werben, welche ber Querdurchschnitt ber Dberflache ber Strafe bilbet; und daher entstand bie Mothwendigkeit bie Achsen zu frummen, und bie Råder etwas ichief zu ftellen. hierdurch erhielt man nebenber einige Bortheile im Dreben, im Beschügen ber Rabe, und Raum, um obenauf mehr taben ju tonnen. Allein, neuere Erfahrungen haben gelehrt, bag die gefrummte Form ber Straf= fen burchaus nicht hinreicht, ben gewunschten 3wet zu erlan= gen, indem bas kleinfte Geleife an der Seite ben Abflug bes Baffers aufzuhalten vermag, und gerade burch die gewölbte Form ber Strafe bie Wagen gezwungen werden in der Mitte berfelben zu bleiben, wodurch diese Beleife entfteben. baut nun die Strafen volltommen flach und eben, damit bie Bagen überall auf benfelben fahren konnen; fie werden ba= burch überall gleichfornig abgenutt, und es entsteht auch nicht

eine Spur einer Längen: Furche. Man kann baher mit Sichers' heit hoffen, daß Räder, welche sich der Cylinder: Form nas hern, bald allgemein werden gebraucht werden konnen.

Die Linie bes Juges ift, in mechanischer hinficht, bann am besten gelagert, wann sie genau parallel mit ber Richtung der Bewegung liegt: bei feber Reigung dieser Linie vermindert fich die Kraft in dem Berhaltniffe des Cofinus des Winkels zu dem Radius. Wo häufig hinderniffe auf dem Wege vors kommen, ist es vielleicht besser, dieser Linie eine kleine Rei= gung nach aufwarts zu geben, um bei Uebersteigung Diefer Binderniffe mit mehr Bortheil wirfen zu konnen. Es ift aber wahrscheinlich, daß verschiedene Thiere ihre Kraft am vortheils haftesten in verschiedenen Richtungen in Thatigkeit fegen, und daber kann Erfahrung allein bestimmen, welche Reigung biefe Linie bei Pferden, und welche fie bei Ochsen mit der zwete mäßigsten Genauigkeit haben muß. Diese Betrachtungen fins den indessen nur dort ihre Anwendung, wo die Thiere unmit= telbar an bem Wagen gieben: bamit aber bie Zuglinie von ibs, rem Ginfugungspuncte an verlangert, durch die Uchfe der Ras der laufen kann, muß die Große der lezteren nothwendig be= fchrankt werben.

Die Federn wurden wahrscheinlich anfangs nur zur Bes quemlichkeit der Fahrenden angebracht; allein man fand bald, daß man noch andere wichtige Zweke durch dieselben erreichen kann.

Sie verwandeln jeden Stoß in eine bloße Vermehrung des Drukes, d. i., das Zusammenstoßen zweier harter Korper wird durch die Dazwischenkunft eines elastischen Korpers in eine bloße Vermehrung des Gewichtes verwandelt. Auf diese Weise wird der Wagen vor Beschädigung verwahrt, und das Straßens dan = Materiale wird nicht zerrieden; wo es über hindernisse weggeht, wird die Feder, statt daß die ganze Last mit dem Wagen über dieselben gehoben werden muß, den Rädern ein Aufsteigen erlauben, während die von ihr getragene Last kaum aus ihrer horizontalen Lage kommt. Wenn daher das ganze Gewicht von den Federn getragen werden konnte, und die übrisgen Theile keine Trägheits-Kraft besäßen, wenn die Federn lang und biegsam genug wären, so würde, so sonderbar auch

Straße voll kleiner hindernisse ohne Schütteln, und ohne daß irgend eine Vermehrung der Zugkraft nothig ware, gefahren werden konnen. Es scheint daher wahrscheinlich, daß, unter gewissen Veränderungen an Form und Material, auch an den schwersten Wagen die Federn mit Vortheil angewendet werden konnen, und daß folglich, wenn irgendwo Fiscal Verordnunz gen entweder zu Gunsten des diffentlichen Schazes oder einzels ner Oerter bestehen, wodurch der Gebrauch der Federn besichtankt wird, diese fortan aufgehoben werden sollten.

Obschon die Ebene des Weges und die Anwendung ber Kebern für alle Arten von Wagen vortheilhaft find, so werden sie es boch bort ganz besonders, wo es sich um schnelles Forte kommen handelt, indem, wenn keine Federn angebracht find, die hinderniffe auf dem Wege felbst eine Bermehrung der Jug= fraft forbern, die bem Gewichte der Last, multiplicirt mit dem Sinus des Winkels zwischen ben Puncten der Peripherie bes Rades, die mit bem Grunde und mit dem Sinderniffe in Bes rührung stehen, gleich ist, oder dem Quadrate der Sohe des felben; eine noch weit großere Rraft ift nothig, wenn die Ge= schwindigkeit bedeutend groß ift, wo die Trägfraft übermunden werden muß; diese Rraft muß im Berhaltniffe bes Quadrates der Sohe bes hindernisses und bes Quadrates der Schnelliga feit der Bewegung vermehrt werben. Wenn man sich aber der Redern bedient, so verschwindet die Nothwendigkeit der Bermehrung dieser lezteren Rraft beinahe ganglich, und die mohl= thatigen Wirkungen in Vermeidung der Nachtheile des Stoßes stehen bann im Verhaltniffe bes Quabrates ber Geschwindigs feiten.

Die Vortheile, die für die Zugkraft badurch entstehen, daß man schwere Pake auf die Federn bringt, hat man seit unz gefähr 40 Jahren, seit Einführung der Mail: Coaches, kennen gelernt; man hat dann erst die Korbe hinten am Wasgen und vorne an demselben wegwerfen gelernt, und das Gespäke oben auf den Kutschen: Kasten legen gelernt. Da indessen dadurch die Hohe der Kutsche bedeutend vergrößert wurde, so entstand das Vorurtheil, daß dieses zu vielen Unglüksfällen Veranlassung gibt, und dieses Vorurtheil herrscht noch jezt;

indessen wird auch nur ein Augenblik ruhiger Betrachtung hins reichen, jedem zu überzeugen, daß, wenn der Kasten der Kutssche an gewissen gegebenen Puncten befestigt ist, durch das Aufthürmen der Lasten auf demselben oder durch das Versensken derselben innerhalb desselben keine andere Wirkung hervors bracht werden kann, als daß der Wagen mehr oder minder leicht umwirft 7).

Der häufige Gebrauch von Wagen, die an Federn hängen, um schwerere Guter von einem Orte auf den anderen zu bringen (ein Gebrauch, der erst zwei bis drei Jahre alt ist) wird Epoche in der Geschichte der Verbindung des Binnenlandes machen, und vielleicht nicht weniger wichtig werden, als die Spoche der Einführung der Mail: Coaches selbst. Die Ausedehnung der Flügel der Hauptstadt in die außersten Puncte der Provinzen in so kurzer Zeit gewährt uns die Hoffnung, daß, wie die Straßen besser werden, auch die Mittel zu deren Erhaltung in demselben Maße sich bessern werden, so daß Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit, zugleich mit der Leichtigkeit des Fuhrwerkes, Hrn. M'Adam's System auszeichnen werden.

## IX.

Mittel, um Güter auf Mail: nnd Stage: Coaches (ben englischen Diligencen und Landkutschen) Reisekut: schen, Wagen, Caravanen und anderen öffentlichen und Privat: Fnhrwerken gegen Diebstahl zu sichern; worauf Joh. Rankin, Esqu., New-Bond: Street, Middlesex, sich am 1ten November 1823 ein Pastent geben ließ.

Man soll dort, wo die Güter verwahrt liegen, eine Lärm= gloke anbringen, die alsogleich Laut gibt, wie der Dekel der

<sup>7)</sup> Es ware also Vorurtheil, die Wagen nicht so hoch zu erhöhen, wie bieß burch bas Paken oben auf bem Dekel ber Kutsche geschieht? A. b. Ueb.

Riste oder die Thure des Wagens gedffnet wird, so daß der Wächter des Wagens oder der Autscher, der nie weit von bem Wagen entfernt senn soll, es alsogleich hören kann.

Esq. Rankin schlägt, statt aller bisherigen Methoden, eine Lärmgloke anzubringen, eine flache breite Gloke por, die innenwendig an einer Wand der Kiske oder des Wagens ober Behälters so angebracht ist, daß, wie man den Dekel oder die Thure dffnet, ein Hammer, der durch eine Feder gehalten wird, mittelst eines Riemens gehoben wird, und dann auf die Gloke schlägt, und dadurch Lärm macht 8).

### X.

Verbesserungen in der Form oder in dem Baue der Näsgel, deren man sich zum Beschlagen der Schiffe mit Rupser oder mit anderem Metalle, und auch zu anderen Zweken bedient, und worauf Georg Minshaw Glasscott, Meßing: Gießer in Great Garden: street, White: Chapel, Middleser, und Tobias Mitchell, Gentlemann, Upper: Thomesstreet, City of London, sich am 9. December 1823 ein Patent geben ließen.

Die Patent : Träger haben bemerkt, daß, wenn die Aupfers Bekleidung an das Holzwerk der Schiffe mittelst Nägeln mit flachen Köpfen angenagelt wurde, die an ihrer Unterseite consver sind (so wie jene Nägel, die man in vertiefte Löcher eins

<sup>2)</sup> Rehnliche und einfachere Borrichtungen an unseren Zhuren haben wir auf dem sesten Lande häusig, ohne daß wir so viele Diebe zu fürchten hätten, als man auf der Insel zu fürchten hat. Auch ist bei unseren Diligencen und Landkutschen eine für die Güter selbst weit mehr sichere Art zu paken, als in England, wo die kleineren Effecten, alle durcheinander, in eine Art von Rumpelkasten oder Stiesel hinten am Wagen geworfen werden, am welchem, während des starken Fahrens, östers die Ahure aufspringt, und die Sache heraussällt. A. d. ueb.

treibt) das Seewasser zwischen die Rägel und das Rupfer eins drang, daselbst Kochsalzsäure absezte, und dadurch, zu großem Berderben der Bekleidung und zur Gefahr der Schiffenden, einen bedeutenden Grad von Zerstörung erzeugte. Um diesen Nachtheil zu vermeiden, schlagen sie vor, die Rägel zu diesem Zweke entweder unten am Kopfe vollkommen flach und oben zugerundet, oder unten concav und oben convex zu machen, und glauben, daß durch diese Form die Unterseite des Kopfes des Nagels sest an der Bekleidung anliegen, und das Eindrinzgen des Seewassers hindern wird 9).

<sup>9)</sup> Selbst ber herausgeber bes London Journals, in beffen N. 44. 6. 71 fich biefe Patent = Erklarung befindet, ift uber baffelbe entru: ftet, und fagt: "Es ift nicht fo leicht einzusehen, mas die Patent= Erager mit biefem Patente wollen. Die Form ber Ragel, Die fie vorschlagen, ift feit unbenklichen Beiten bekannt; konnen fie bie Un= . wendung biefer Ragel in einem befonderen Zweige ber Runfte (felbft unter ber Boraussezung, baß fie nie in bemfelben angewendet worden maren) als ihr ausschließliches Recht in Unspruch nehmen, mahrend man feit Jahrhunderten biefe Ragel in allen anberen 3meigen ber Runfte allgemein angewendet hat?" - Es ist aber, Kraft biefes Patentes, nun einmahl fo, bag, wer es fortan magen wirb, fein Schiff mit platteopfigen Rageln zu beschlagen, in bie schwere Strafe bes Eingriffes in bie Patent = Rechte verfallt! Mis bas Patent, Befen in England auftam, erfdien, nebft vielen anberen glugschriften gegen bieses crimen laesae humanitatis, unter ber Aufschrift: Die Runft auf Rosten Unberer über Racht ein Millionar zu wers ben, ein Budjelden, in welchem bas Patent = Befen a'd absurdum reducirt murbe. Unter ben vielen Borfchlagen, worauf man fich ein Patent muffe geben laffen, um über Racht ein Millionar gu werben, mar unter anberen in biefem Buchelden auch biefer, fich ein Patent, auf eine eigene Beife Tabat zu fonupfen, geben gu laffen. Diefe eigene Beife bestanb barin, bag ber Patent=Trager als sein Patent=Recht und Privilegium exclusivum in Anspruch nahm, ben Tabat immer zuerft in bas linke Rafenloch zu fteken, unb nicht in bas rechte; fo bag er alfo alle biejenigen, bie mit ihrer Prife zuerst in bas linke Rasenloch fahren, als "Gingreifer in sein Patent= Recht" por Bericht belangen, zur beliebigen Straf = Summe, verhal= ten, und baburch in ber furzesten Beit ein reicher Mann werben konnte.

## XI.

Bericht des Hrn. Francoeur, im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste, über das Musik-Pult der Hhrn. Puproche und Wagner (Nesse.)

Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 241.

Mit Abbildungen auf Tab. II.

einer Seite ganz aufnehmen zu können, was häufig der Fall ist, muß man umblättern; und da häufig beide Hände des Mussikers mit dem Instrumente beschäftigt sind, welches er spielt, so muß er das Stuk unterbrechen, wenn anders der Notenstescher nicht dafür gesorgt hat, daß dann, wann das Blatt ums gewendet werden soll, eine Pause zu stehen kommt. Allein diese Pause ist oft bei schnell hin rauschender Musik zu kurz, oder das Notenblatt zu weich, oder es läßt sich nicht leicht ums schlagen, legt sich nicht gehörig, bleibt nicht liegen 2c.

Diese Unbequemlichkeiten sind dem Künstler von Profession eben so gut bekannt, als dem Dilettanten; vorzüglich bei dem Harfen = und Clavierspiele, wo die Noten viel Raum auf dem Papiere einnehmen, und jeden Augenblik umgeblättert werden muß. Man hat im Jahre 1820 in England ein Musik : Pult erfunden, welches die Blätter nach Belieben umlegt, und fünf verschiedene Bewegungen gibt; das Blatt umlegt, bei einem Da Capo wieder zurüklegt, das zweite Blatt hält, wenn das erste umgeschlagen wird, den zweiten Hebel an die Stelle des ersten bringt, und endlich den Hebel zurükgehen läßt, um das zweite Blatt umzuschlagen.

Die beiden hier vorgelegten Pulte leisten dasselbe mittelst eines Pedales, welches eine Schnur zieht, die den Mechanis= mus in Thatigkeit sezt. Dieser Mechanismus besteht aus einem

Francoeur's Bericht, über bas Musikpult bes Grn. Puproche 2c. 35

Stabe oder Hebel, der vorher unter das Blatt gelegt wird, und dann bei seiner Umdrehung dasselbe von der Rechten zur Linken bringt. Der Pult hat, in der Mitte seiner Breite, eine Umdrehungs = Achse, in welcher sich die Basen aller dieser Hebel vereinigen, und diese Achse besindet sich am Ruken des Heftes unter dem Buge, welchen die Blatter bei ihrer Bereis nigung bilden. Jeder Hebel kommt vorher unter das Blatt, welches er seiner Zeit umzublattern hat, und das Pedal sezt jeden derselben nach und nach in Zeit gemäße Thätigkeit.

18:

its

191

lu-

aur

Hall

Mu

jelt,

istes

ums

lein

uri,

ms

fien

dem

bem

rben

Pult

funf

116111

das

Des

das

relit

niss

inem

Bis hierher sind beide Pulte einander ahnlich; allein sie sind in der Ausführung des Mechanismus, welcher die Hebel in Thätigkeit sext, und welcher eigentlich der schwierigste Theil ist, sehr von einander verschieden. Da jeder Zug am Pedale nur Einen Hebel in Thätigkeit sezen darf, so mußte es schwieseig gewesen seyn, dieß auf eine einsache und wohlfeile Weise zu bewerkstelligen.

Hr. Punroche bringt auf seiner Umdrehungs Mchse ein Fäßchen an, welches eine starke Feder enthält, die durch das Pedal gespannt wird, und das Fäßchen in seine ursprüngliche Lage zurüksührt, wenn jenes zu wirken aufhört. Dieses Fäßchen ist an seiner Basis mit einem Wirbel versehen, welcher einen an der Basis des Hebels angebrachten Absaz ergreift, so daß, wenn das Fäßchen sich dreht, auch der Hebel sich dreht, und dadurch das auf ihm besindliche Blatt umlegt. Da dieser Wirbel selbst parallel mit der Achse sich bewegt, so darf er nur denjes nigen Hebel ergreifen, der gegenwärtig über den anderen liegt.

Diese Ersindung ist sehr sinnreich, und Hrn. Puproche's Pult ist ein eben so elegantes, als bequemes Meubel. Ins dessen muß der Ersinder desselben den Mechanismus doch noch etwas durchsehen, um der Wirkung mehr Sicherheit zu versschaffen; denn es hat sich bei der Probe gezeigt, daß er nicht ganz Genüge leistet; es wird nämlich zuweilen ein Blatt nicht umgelegt, oder es kommen zwei Blätter statt eines. Diese Fehzler lassen sich leicht beseitigen, und benehmen der Ersindung ihren Werth nicht.

Hrn. Wagner's (bessen Reffen) Apparat scheint uns einfacher und sicherer. Die Hebel bewegen sich frei um ihre Achse: eine Klaue, die durch ein Pedal in Thatigkeit geset

3 1#

wird, ergreift sie nach und nach, und eine Spiral: Feder führt sie jedes Mahl wieder an ihre Stelle zurüf. Die Klaue hat zwei Finger, welche den Hebel ergreifen, um denselben von der Rechten zur Linken zu führen; diese Finger sind beweglich, und ziehen sich entweder zurüf, oder schieben sich vor, je nachs dem die Klaue steht, so daß sie immer nur den oberen Hebel fassen, ohne zu den übrigen gelangen zu konnen.

Es scheint uns, daß der Mechanismus des Hrn. Wag= ner bequemer, als jener des Hrn. Punroche ist, welcher auch theurer zu stehen kommt. Es ware gut an beiden Meschanismen eine Veränderung anzubringen, durch welche es, wie an dem englischen Pulte, nothigen Falles möglich ware, das Blatt auch in entgegengesezter Richtung zurüfzuführen. Uebrisgens ist die Société mit diesen beiden Erfindungen zufries den 10).

Befdreibung bes mechanischen Pultes bes Grn. Puproche.

Der mechanische Pult des hrn. Punroche dargestellt auf Jab. II. Fig. 4, 5, 6, besteht aus einem Gehäuse, AA, wels ches dem Pulte als Unterlage dient, und durch welches eine Achse, B, lauft, um die ber Mechanismus fich dreht. Die Uchse lauft durch ein Sagden, C, welches eine Feber enthalt, die das excentrische Stuf, E, in seine ursprüngliche Lage zurüf: führt, fobald bas Fagiden aufhort ju wirken. Das ercentris fche Stuf halt an feiner Bafis den Wirbel, b, welcher ben Absaz, e, Fig. 5, an ben Armen, F, ergreift, und sie nach und nach von der Linken zur Rechten führt, um die Blatter um= zuwenden, welche vorläufig von den Bangen, fi, ergriffen murs Um das Fagden, C, lauft bie Schnur, a, und geht über bie Rolle, d, um fich mit dem unter bem Pulte befindlichen Pedale gu verbinden, welches mit bem Fuße getreten wird, sobald man ein Blatt umdrehen will. Das excentrische Stuf, welches ver= tical und parallel mit der Achse, B, beweglich ift, wird von eis ner Teder, I, gedruft. Daher ergreift ber Wirbel, b, jedes Mahl nur jenen Urm, ber unmittelbar unter ihm liegt. Diese Beme=

gustins, N. 8; or. Wagner rue du Cadran N. 39.

gung wird durch ein halbkreisformiges Stuk, G, bewirkt, welsches mittelst drei Ohren auf den Falzen, HH, fest gehalten wird, und sich nur regelmäßig auf und nieder bewegt. In dieser Richtung folgt es dem excentrischen Stuke, E, bis herab, und richtet sich in seiner Bewegung so, daß es nur einen Arm nach dem anderen ergreift, und das excentrische Stuk wieder hinaufführt, wenn man die Arme von der Linken zur Rechten ganz oder theilweise zurükführt.

Beschreibung bes Musit- Pultes bes hrn. Joh. Wagner, bes Neffen.

Dieser Pult unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß die Hebel, welche jedes Blatt umkehren, statt durch einen darüber angebrachten Mechanismus bewegt zu werden, durch ein sehr sinnreiches, unten angebrachtes, Mittel nach und nach und ohne Verwirrung gehoben werden.

Fig. 7 zeigt diesen Pult von vorne. Fig. 8 den Mechas nismus, der die Hebel spielen läßt, im größeren Maßstabe; Fig. 9 die Hebel abgenommen und im Grundrisse; Fig. 10, Durchschnitt und Grundriß der Klaue, die die Hebel spielen läßt; Fig. 11, den Knopf und die Spiral=Feder; Fig. 12 den Durchschnitt und Grundriß der beiden Nollen, über welche die an dem Pedale befestigte Schnur läuft; Fig. 13 den Sperrhas ken im Grundrisse.

Nachdem die Musikallen auf das Pult, a, gelegt wurden, legt man unter jedes Blatt die verticalen Stäbchen, b, die bei e ein Gewinde haben. Diese Stäbchen besinden sich auf horizonstalen Hebeln, d, welche auf einem gemeinschaftlichen Mittelspuncte der Bewegung aufgezogen sind, nämlich auf einer Spinsdel, e, die von Brüken, ff, gehalten wird. Jeder Hebel dreht sich frei um diese Spindel mittelst eines Minges, g, welcher auf dem gebogenen Theile, g', aufgelothet ist. Es muß also so viele Ringe, als Hebel geben.

Auf derselben Spindel als Mittelpuncte, und unmittelbar unter derselben, befindet sich eine Klaue aus Rupfer, h, welche eine Spiralfeder, l, immer auf die rechte Seite hinüber drükt, und unter die Hebel, d, hinab. Diese Klaue schließt zwei Hebel, ii, ein, die von kleinen Federn, ss, niedergedrükt werden, und auf einem Stifte sich bewegen, der durch dieselben läuft. Einer

Dieser Bebel, i, führt einen Finger oder schief zulaufenden Daus men, der in ben freisformig ausgehöhlten Theil, k, des Bebels in dem Augenblike einfällt, mo er ihn ergreift, um ihn von der Rechten zur Linken gurufzuführen: ber andere Bebel, i, hat zwel Finger; ber erfte, 1, stellt fich vor bem ausgehohlten Theile, um den hebel bis zu bem Augenblife zurufzuhalten, wo er ihn auslassen muß, d. h., nachdem er mehr als eine halbe Bendung gemacht hat. Diese Bewegung geschieht auf folgende Auf der Achse der Klaue, h, ist eine Rolle, n, einge= schnitten, um welche man die Schnur, o, dreht, die um eine zweite Rolle, p, lauft, und an bem am Juge des Pultes ans gebrachten Pedale fich endet. Wenn man an diefer Schnur burch den Fußtritt zieht, fo geht, da alle Bebel rechts liegen, ber erfte Bebel zwischen ben zwei Fingern, wie man in Fig. 9 fieht, auf die linke Seite. Wenn er auf ben Punct gekommen ift, der über dem Mittelpuncte der Spindel, e, liegt, wird der Sebel, i, gezwungen umzuschlagen, indem ber schief zulaufende Finger, 2, auf einer ichiefen Flache, m, binaufsteigt; badurch muß ber Finger, 1, berab, welcher bann den Bebel feinem eis genen Gemichte überläßt, und benfelben links auf bas Blatt, welches er tragt, fallen lagt; ju gleicher Zeit fallt aber die Rlaue, h, die durch die Schnekenfeder gespannt wird, von fich felbst auf bie rechte Seite und ergreift den zweiten Bebel, ben fie auf dieselbe Weise leitet. Um die Stabchen, b, unter die Blatter zu bringen, zieht man ben Knopf, q, welcher die Klaue, h, niedersteigen macht, deren Bewegung man mittelft bes Sperrhahnes, Fig. 13, stellt, welcher in einen in der Achse bes Anopfes angebrachten Ginschnitt eingreift. Sobald die Stabe zwischen bie Blatter gebracht find, hebt man ben Sperr= haken aus, und die Rlaue steigt hinauf und stellt sich von selbst unter bie Bebel.

# XII.

aus

sels

der

wei

ile.

ihn

3en=

ende

inges

eine

dynut

egen,

ig. 9

nmen

d det

fende

(prus

n els

att,

die

(id)

en

die

ue,

deb

die

die

TIS

bit

Gewisse Verbesserungen an den Maschinen zum Spin: nen des Hanses, Flachses und der Seiden : Ubsälle von Philipp Chell, worauf derselbe am 18. Hor, nung 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. November. 1824. S. 233.

Diese Maschine kommt der Baumwollen. Spinnmaschine sehr ähnlich. Die Verbesserungen an derselben, auf welche der Hr. Patenträger Anspruch macht, sind: 1tens, eine Vorrichtung, die verschiedenen Paare von Zugwalzen nach Belieben von eins ander entfernen zu können; 2tens, zwischen gewissen Zugwalzen ein Tuch ohne Ende zu spannen, damit die aus dem verschiedenen Spinn=Materiale gezogenen seinen Faden auf demselben ruhen können; (3tens, die Anwendung lederner Walzen II); 4tens, die Anwendung einer Leitungs=Walze, um diese Faden zwischen die Zugwalzen zu sühren; 5tens, die Anwendung dieser Verbesserungen auf jede sogenannte Mule zum Spinnen des Hanses, Flachses und der Seiden=Absälle.

Statt die Enden der Zugwalzen auf Lager zu bringen, die auf dem Gestelle der Maschine, wie gewöhnlich, feststehen, schlägt der Patent: Träger vor, die Lagen so einzurichten, daß sie sich auf Scitenbalken schieben lassen, und in jeder beliebigen Entfernung mittelst Schrauben befestigt werden konnen, so wie es nämlich die Länge der Faser des Spinn: Materiales fordert. Die Zugwalzen werden paarweise gestellt, und drehen sich auf Zapsen in diesen Lagern: die unteren Walzen sind von Eisen, und mit kleinen der Länge nach hinlausenden Furchen versehen; die oberen oder Orukwalzen, mit Hebeln, die mit Gewichten

Const

<sup>11)</sup> Wir erganzen bieß, ba bas Driginal sogleich von gen auf 4ten fpringt. 26. b. Ucb.

beschwert sind, und auf den Enden der Achsen derselben ruhen, sind gleichfalls von Eisen und mit Leder überzogen. Alle diese Walzen drehen sich, und die Faden aus dem Spinn: Materiale werden zwischen denselben durchgezogen; die verschiedenen Walzenpaare stehen reihenweise hinter einander, und drehen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten (die immer fortschreitend abnehmen) mittelst Band und Trommel, oder mittelst Zahnrädern und Triebstöfen, die von einer gewissen Triebkraft getrieben wers den, und dadurch wird das Spinn: Material gezogen, oder die Fasen werden der Länge nach gestrekt, um dem zu spinnenden Faden die verlangte Feinheit zu geben.

Die oberen Walzen, welche auf die unteren oder gefurchzten Walzen druken sollen, schlägt der Patentträger vor, aus einer Reihe von ledernen Scheiben zu bilden, die außen rund zugeschnitten und mit einem Loche in der Mitte versehen sind. Durch diese Scheiben läuft eine Metall=Stange, und die Scheizben selbst werden durch metallene Kappen an ihren Enden solicht als möglich zusammengepreßt, so daß sie einen ledern Enslinder bilden, der an seiner Peripherie überfirnist wird, damit das Wasser nicht in denselben eindringen kann.

Das Tuch ohne Ende wird zwischen dem zweiten und britten Walzenpaare angebracht, damit es die Faden trägt, wenn sie einmahl sehr sein gesponnen sind. Auf dieses Tuch wird eine hölzerne Walze gelegt, die die Faden zwischen dem lezten Walzenpaare, ehe sie in die Flieger gelangen, wo sie zu einem feinen Faden gedrehet werden, leitet.

Der Patentträger nimmt vorzüglich den Wechsel der Lasger der Walzen, 2 tens: den Bau der Drukwalzen aus Ledersscheiben, 3 tens: das Tuch ohne Ende zum Tragen der Faden gespannt, 4 tens: die Leitungswalze auf diesem Tuche, 5 tens: die Anwendung dieser Vorrichtungen auf Spinn=Maschinen in Anspruch.

### XIII.

Wie man den nach Christian's Methode auf dessen Maschine 12) bereiteten, Flachse und Hanfe die gehös rige Weichheit geben kann. Von Hrn. Deliste.

Mus bem Recueil des Travaux de la Société des Sciences, Agriculture et Arts de Like. In Gill's technical Repository. October 1824. S. 278.

Man klagt allgemein, daß der auf Hrn. Christian's Masschine ohne Rostung zubereitete Hanf und Flachs nicht hins länglich weich und mild zu gewissen Arbeiten ist: dieß ist aber gewiß das größte Lob, welches man dieser sinnrelchen und nitzlichen Maschine ertheilen kann. Wenn die Faser auf dieser Maschine eben so weich und mild, als fein wurde, so wurde man noch mehr Ursache zu klagen haben; denn dann wurden die Faden zu schwach werden, und man wurde sie nur zur Versertigung der seinsten Leinwand Sorten benüzen konnen, oder zum Klöppeln der Spizen. Da aber nur der bei weiten mindeste Theil des Leinen Sarnes zu diesem Iweke verwendet wird, so ist es offenbar, daß das, was man anfangs als einen Nachtheil betrachtete, in der That ein wahrer Vortheil ist.

Dhne uns in zu kleinliche Berechnung des Unterschiedes zwischen der Menge des Flachses, die zu feiner Leinwand und zu Luxus : Artikeln, und derjenigen, die zu gemeiner Leinwand verwendet wird, einzulassen, glauben wir das Verhältniß dersselben wie 1:4, und bei dem Hanke wie 1:9 annehmen zu

Diese Hanf = und Flachsbrechmaschine, auf welcher sowohl gerösteter und ungerösteter Hanf und Flachs gebrochen, von Uchen befreit, und die zusammenhängende Fasern zertheilt werden, ist in Dingler's Masgazin sür die Druf =, Farbe = und Bleichkunde Bb. II. beschrieben und abgebildet. Reine Ersindung hatte sich bisher einer so großen Ausmerksamkeit von Seiten der Deconomen zu erfreuen, als diese Flachsbrechmaschine, aber leider ist auch noch keine erbärmlicher miß handelt worden, als eben diese gemeinnüzige, der Verbesserung aller = bings noch fähige Maschine. D.

können. Wenn man also auch annähme, daß man auf keine andere Weise, außer durch Rostung, seinen Flachs erhalten könnte, so ist es doch offenbar, daß man diese in so vieler hin= sicht gefährliche Operation, auf ein Fünftel derjenigen Fälle restuciren kann, in welchen man sie gegenwärtig am Flachse aus wendet, und auf ein Zehntel bei dem Hanse. Die nachtheilisgen Folgen dieser Rostungen würden demnach alle in demselben Verhältnisse vermindert werden.

Auf der anderen Seite wurden die acht Zehntel Flachs, und die neun Zehntel Hanf, welche jezt gerbstet werden, jene Starke und die von dieser abhängenden Eigensschaften behalten, welche sie jezt durch das Absten verlieren; denn da die Fasern nicht von der faulen Gährung angegriffen werden, so bleibt die gummiharzige Materie in denselben: dieß ist die Ursache, warum nicht gerdsteter Flachs und Hanf so lang der abwechselnden Wirkung von Rasse und Trokenheit zu widerstehen vermag. Dieser leztere Umstand ist von so hoher Wichtigkeit, daß er wesentlich zur Festigkeit und Dauerhaftigsteit der Seile und Segel zc. beiträgt.

Wenn man Flachs oder Hanf der Roftung unterwirft, so gerath derselbe immer in saure Gahrung, indem das Rosstungs. Wasser das Gummi auflost; allein diese Saure, die an sich sehr schwach ist, kann nicht auf die gummiharzigen Stoffe wirken, welche die Rinde so stark mit den Fasern verzeinigt; nur wenn die faule Zersezung anfängt, und dadurch die gummiharzigen Stoffe, oder vielmehr die Fasern allein, angesgriffen werden, wird die Absonderung der Rinde von den Fassern möglich. Die Nothwendigkeit der faulen Gährung bei Vollendung der Röstung scheint auf eine beinahe gänzliche Abswesenheit des Zukerstoffes an dem Flachse und Hanse hinzudeusten; denn, wäre Zukerstoff in hinlänglicher Menge in diesen Pflanzen vorhanden, so wurde eine geistige Gährung eintreten, und diese wurde die Ausschlang der gummiharzigen Stoffe beswirken, ohne die Fasern anzugreisen.

Diesem Grundsaze zu Folge, und nach der Idee, jedoch nicht nach dem Vorurtheile, daß die Maschine und die Verfahe rungs = Weise des Hrn. Christian nicht hinreicht, dem Flachse die gehörige Weichheit und Milde zu geben, wurden folgende ne

en

ns

res

ın:

ilia

ven

hs,

stet

gens

ren;

ffen

dieß

10

t zu

oher

tig:

0

Po:

die

ell

15

oie

ges

as

bel

lb:

eu:

en

éll,

be:

(b)

15

510

de

Bersuche angestellt. Man raspelte robe Erdapfel, und verdunns te den dadurch entstandenen Teig mit siedend heißem Wasser, dem man etwas Bierhefen zusezte: man ruhrte diese Mischung geborig um, und ließ fie in einer geschloffenen Rufe bei einer Temperatur von 15 bis 20 Graben gahren. Die Gahrung schritt febr langsam fort, und nach Berlauf von ungefahr 8 Tagen fingen die fleinen Blaschen, die fich an ber Dberflache der Die schung bilbeten, an, ju Boden zu gehen. Diese gegohrene Glufsfigkeit, beren Geruch weinig mar, murbe über verschiedene Mu= fter von Flachs gegoffen, welche auf Chriftian's Maschine zugerichtet worden waren: man bebekte bas Gefaß, in welchem. sich dieselben in dieser Flußigkeit befanden, und sezte es deisels ben Temperatur von 15 bis 20 Graben aus. Wir erstaunten. als wir eine neue Gahrung eintreten, und beinahe folang, als die vorige, anhalten fahen, ohne daß die Flußigkeit merklich faurer geworden mare, und als man nach achttägigen Ginmeis chen den Flachs herausnahm, gut auswusch unb trofnete, fand man ihn durch diefes Berfahren um Bieles weicher.

Wir mussen offen gestehen, daß dieser Versuch nur mit eisner geringen Menge Flachs angestellt wurde, und daher nicht als entscheidend angesehen werden kann, und es ist nicht gewiß, ob das dabei angewendete Versahren auch wirklich das beste war. Es konnte z. B. vielleicht besser gewesen seyn, den Flachs und die geraspelten Erdäpfel in abwechselnden Lagen in die Aufe zu bringen, hierauf siedendes Wasser mit etwas Hefen zuzugießen, und hierdurch die Mischung nur einer einzigen Gährung zu unterziehen; oder vielleicht wäre es noch besser gewesen, gessottene Erdäpfel zu nehmen, welche schneller gähren, und die sich auch leichter in einen Brei verwandeln lassen. Ueberdieß scheint auch noch jede andere Pflanze, welche Zukerstoff enthält, oder aus welcher sich leicht Zukerstoff entwikelt, als geistiges Gährungsmittel tauglich zu seyn 13).

Bozu sich geschrotene Gerste ober Kleien gut eignen. Man malscht sie mit heißem Wasser ein, und stellt die Flüßigkeit mit kaltem Wasser auf 18—20 Grade Réaum. Dieser sezt man, um die weinige Gah= rung schnell herbei zu führen, etwas Hese, ober im Wasser zerrührten Sauerteig zu. Bei gehöriger Beobachtung wird man aber leicht sin=

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man im Großen noch vorztheilhaftere Resultate erhalten kann, wenn man den Flachs oder Hanf der Einwirkung geistiger Flüßigkeit von einer durch die Erfahrung zu bestimmenden Starke aussezt. Nur insofern als dieses Mittel nicht von allen Landleuten angewendet werzden kann, ließe sich vielleicht gegen diese Methode einige Einzwendung erheben.

Die Pflanzenstoffe, welche man zur Zubereitung des Flachs ses und Hanfes mittelst Gahrung verwendet hat, können später noch als Wiehfutter oder selbst zur Destillation verwendet wers den; der Alkohol, den man dadurch erhält, kann doch wenigstens zu technischem Gebrauche in mancher Hinsicht verwendet werden.

### XIV.

Verbesserung in der Methode: Wollen: und andere Tücher zuzurichten; worauf Samuel Sevill, Tuch: macher zu Brown'shill, Parish of Bisley, Glous cestershire, sich am 13ten November 1823 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Oct. 1824. S. 173.

Mit Abbildungen auf Lab. I.

Diese Verbesserungen beziehen sich auf die in (englischen Fasteiken) sogenannte Gig.Mühle, (Gig-Mill), eine Maschine zum Reinigen und Zurichten des Tuches. Diese Gig-Mühle ist

ben, daß hier die weinige Gahrung nicht ausreicht, und daß man diese in die saure Gahrung übergehen lassen muß, durch die den Pflanzen= Fasern anklebende Stoffe in ihrer Grundmischung vollkommen aufge= hoben und davon befreit werden. Nach diesem Vorgange lassen sich dann die Fasern sehr leicht und ganz vollkommen entfarben (bleichen) und man wird daraus Gespinnste und Gewebe erhalten, die die auf dem bisherigen Rostungs=Prozesse gewonnenen, sowohl in der Fein= heit als auch in der Dauer der Structur wesentlich übertressen. D.

ein sich drehender Eylinder, auf dessen Außenseite Bursten ans gebracht sind, die gewöhnlich aus Karden Disteln verfertigt werden, um dadurch das Haar niederzulegen, und die Oberstäsche des Tuches, wie dasselbe in entgegengesezter Richtung über den Cylinder läuft, glatt zu machen. Der Zwef der vorliegens den Ersindung ist, eine Reihe feiner Metall Spizen auf dem Gig-Cylinder anzubringen, welche wie Zähne eines Kammes auf das Tuch wirken, und dadurch dieselbe Wirkung auf das Haar erzeugen, wie die ehevor angewendeten Karden Disteln.

Tab. I. Fig. 18 stellt einen Theil bes Endes einer Gig-Troms mel, oder eines Gig-Cylinders dar. Statt der Rahmen, welsche die gewöhnlich auf diesem Cylinder aufgezogenen Kardens Disteln enthalten, ist eine Reihe Drahtkamme mit ihren Anshängseln, A, B, C, auf demselben angebracht. Der Kamm ist einzeln abgenommen auf Fig. 19 dargestellt. An diesem Kamsme wird eine Reihe von Nadeln, aa, in gleicher Entserhung und gleicher Höhe in einem Model eingesezt, und dann mit gesschwolzenem Blei, Zinn, Zink, oder einer anderen MetallsComsposition eingelassen, so daß diese den Rüken des Kammes, b, bils det: genau so, wie die Kamme an einer Spizens Maschine. Diese Kamme kommen dann in Lager oder Haken, wie bei, A, in Fig. 18, die sich frei um ihre Zapfen drehen, und alle in ihren Schlitten, A', B, C, mittelst an der Spindel, c, angebrachten Federn gehalten werden.

Rachdem der Ramm in seinem Schlitten, wie bei, A, Fig. 18, aufgezogen ist, und die Enden oder Zapfen der Spindel, c, durch die Augen an dem Wagen festgehalten werden, wird ein Zahnrad, d, an dem Ende der Spindel bei, B, angebracht, und eine kleine Sperrfeder, e, an dem Wagen befestigt, um sow wohl das Zahnrad als die Spindel fest zu halten. Wenn man das Sperrrad um einen oder zwei Zähne dreht, was mittelst eiz ner Kurbel geschieht, die man an den vierekigen Ende der Spinzdel, c, anbringt, werden die Schnekenfedern, dd, aufgewunden, und auf diese Weise wird irgend ein beliebiger Druk auf dem Rüken des Kammes angebracht, wodurch dem Kamme eine gezwisse schwingende Bewegung oder ein Springen erlaubt wird, wenn das Tuch über den Eylinder läuft, wie die punctirten

Plnien, f, in Fig. 18, andeuten. Hinter jedem Kamme steht eine Stange, ggg, als Schüzer, um das Tuch in gewisser Ershöhung zu halten; hhh, sind ähnliche Stangen vor dem Kameme, und bestimmen die Höhe, in welcher das Tuch über den Cylinder läuft, und beschränken zugleich die Wirkung der Spizen auf die Oberstäche des Tuches. Wenn die Stangen, h, aufgerichtet werden, werden die Spizen, a, kaum das Tuch bezrühren; wenn man sie aber senkt, werden sie im Stande seyn, mit bedeutender Kraft auf dasselbe zu wirken. Die Weise, wie die Stangen, h, vorgerichtet werden, ist also bei dieser Maschine äußerst wichtig: sie geschieht auf folgende Weise.

Die vordere Stange, h, ist an einer Spindel, i, befestigt, welche in Lagern aufgezogen ist, wie, B, und, C, in Fig. 18 zeigt. Un den Enden einer jeden dieser Spindeln, i, ist ein Hebel, k, angebracht, dessen Schweif auf der sich schiebenden Kreisplatte, I, mittelst eines Bolzens befestigt ist, der in eines der Löcher dieser Platte past, wie bei B; oder der Hebel kann von einer Feder, m, wie bei, C, gehalten werden, die gegen einen Halter drüft. Der innere Kreis dieser sich schiebenden Platte, I, hat Jähne, und in diese Jähne greift ein Triebstof, n, ein. Der Triebstof wird von einem Hebel, o, in Thätigkeit gesezt, und durch das Spiel dieses Hebels, o, wird die Lage der Stangen, hah, bestimmt, und diese werden durch Einsührung eines Stifztes in der Spalte des Hebels, o, in eines der Löcher, p, sestzgehalten.

Der Patent : Träger empfiehlt eine Stange mit einer gesgeähnten Kante an jeder Seite des Cylinders in dem Gestelle der Maschine, um das Tuch auszubreiten, damit es keine Runzeln macht. Zuweilen kann es zuträglich seyn, Karden Disteln und Bürsten zugleich mit den Kämmen auf demselben Cylinder anzuwenden, oder es kann ein besonderer Cylinder mit der Gigs Mühl : Maschine verbunden werden. Das Gestell der Maschine, die Käder und übrigen Vorrichtungen, wodurch die Maschine getrieben wird, sind, als allgemein bekannt, hier nicht beschries ben, und können nach Belieben abgeändert werden. Da die Radeln gerade und auf beiden Seiten gleich sind, so kann man sie umkehren, wenn die Spizen auf einer Seite abgenütt sind.

Bill's neue Methobe, Schaf- u. Lammerfelle mit Bolle guzubereiten. 47

Der Patent : Träger nimmt als sein Patent : Recht in Ansspruch: 1 tens, die Anwendung nicht elastischer Drahtspizen, welchen die Elasticität mittelst Spiral : Federn ertheilt wird; 2 tens, die Anwendung der Spizen von beiden Seiten; 3 tens, die Art, diese Spizen einzusezen.

### XV.

Neue Methode, Schaf: und Lämmerfelle mit der Wolzle zuzubereiten und zu färben, worauf Nichard Gill, Fellhändler und Pergamentmacher zu Barzröwdown, Rutland, sich am 24ten Julius 1823ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. N. 43. G. 12.

Die Felle werden zuerst in einem fließenden Wasser gewasschen, um die Wolle von allem Schmuze zu reinigen, dann in Rahmen gestrekt, nachdem die unbrauchbaren Theile am Ranzde vorläusig weggepuzt wurden. Die Fleischseite wird dann mit der Pergamentmacher Scheibe gehörig abgeschaben, um alles Fett und alles Fleisch, welches daselbst noch anhängt, wegzuschaffen. Hierauf wird, die rauhe Seite unten, der Rahmen auf Balken gelegt, und die abgeschabene Fleischseite mit einer Abkochung von Sumach, in dem Verhältnisse von Einem Gallon Wasser auf Ein Pfund Sumach bedekt. Diese Abkochung wird mit dem Schabeisen gehörig eingearbeitet, wosdurch das Fell gegärbt wird.

Nachdem der Sumach gehörig eingetroknet ist, kommt die rauhe Seite aufwärts, und die Wolle wird durch und durch mit scharfer Seife und Wasser, und dann im reinem Wasser gewaschen, dis alles Fett vollkommen weggeschafft ist. Wenn das Fell allmählich in der Luft abgetroknet ist, wird es wieder 48 Sill's neue Methobe, Chaf: u. Lammerfelle mit Bolle zuzubereiten.

an der Fleischseite mit Sumach belegt, und, nachdem es volls kommen troken geworden ist, wird alles Nauhe mit Bimsstein weggerieben.

Wenn die Wolle weiß ist, muß sie gebleicht werden, was das durch geschieht, daß man die Felle den Schwefeldampfen in einem geschlossenen Gefäße aussezt 14). Hierauf wird die Wolle sorgsfältig ausgekämmt und in blau gesärbtes Wasser getaucht 15). Wenn die Wolle aber gefärbt werden soll, wird sie öfters in irgend ein schikliches Menstruum getaucht. Der Patent: Träzger schlägt das Extract von dem Färbermaulbeerbaume (Fustic, Broussonetia tinctoria) vor; andere Farbmateriazlien können aber eben so gut verwendet, und die Farbe kann, nothigen Falles, mit irgend einem Beizmittel erhöhet wers den 16). Die Wolle muß hierauf gewaschen werden, um sie von dem Färbestoffe zu reinigen, und wenn sie hierauf getrokenet, zugerichtet und an den Seiten des Felles gehörig gepuzt ist, ist sie zum Gebrauche fertig.

<sup>24)</sup> Besser in flußiger schweflicher Saure. (Ver gleiche polytechn. Journ. Bb. IX. S. 346.) D.

<sup>15)</sup> Das man erhalt, wenn man bem Wasser etwas von einer Auflösung bes Indig in Schwefelsaure (Litriolol) zusezt. Diese Indig-Auslos fung sindet man in den Farbereien vorrathig. D.

Mis Beizmittel wendet man Maun = Auflösung ober mit Wasser vers dunntes schwefelsalzsaures Zinn an. Zum Farben wendet man für Gelb eine Abkochung von Querzitronrinde, für Carmoisin eine Abkochung von Rothholz (Polytechn. Journal Bb. V. S. 85.) oder Cochenilles Absud, für Scharlachroth Rothholzabsud mit Querzitronrinden = Absud oder Cochenilles Absud mit Querzitronrinden = Absud vermischt, für Grün Querzitronrinden = Absud und verdünnte, Indig = Auslösung in Schweselsaure an. Es gelten hier dieselben Grundsäze, wie bei der Wollensärberei, nur muß hier das Grundiren und Färden kalt gesschen. Das Austragen der Beizen so wie der Farben = Absude wird am besten mit einem Schwamme bezwekt. D.

# XVI.

Bericht des Hrn. Bosc, im Namen des Ausschusses des Akerbaues, über die langwolligen englischen Schafe.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, 1824. N, 240, S. 179,

Es gibt in England mehrere Ragen von Schafen, deren sehr lange Wolle mit großem Vortheile zu verschiedenen Arten von Wollenzeugen verwendet werden kann 17), die man aber, da ihre Ausfuhr verbothen ist 18), nur durch sogenanntes Schwärzen nach Frankreich herüber bringen kann. Unsere Fabriken mussen daher die Wolle dieser Schafe, deren Ausfuhr gleichfalls verbothen ist, durch die Wolle der flandrischen Schafe ersezen, die weder so fein noch so lang, als die englische ist.

Der Wunsch, die französischen Fabriken in dieser Hinsicht in eine bessere Lage zu versezen, veranlaßte die Hrn. Gebrüder Delportes in der Nähe von Boulogne sur mer eine Heerde englischer Schafe zu unterhalten. Die Wolle derselben war sehr lang, jedoch nicht so lang als die der gegenwärtig in Engsland wirklich vorhandenen Schafe. Man verwendete sie zur Verfertigung der sogenannten Bouracans. Diese Heerde ward in den Zeiten der Revolution zersicht.

Hr. Baron de Mortemart: Boisse unternimmt es ges genwärtig unter dem Schuze der Regierung zu zeigen, wie nüzlich es wäre, wenn man eine neue Heerde bilden würde, und hat der Société d'Encouragement eine Broschüre einges sandt (— Recherches sur les différentes races de bêtes à laine de la Grand-Bretagne, et particulièrement sur la nou-

<sup>97)</sup> Raheres hierüber findet man in biesem polytechnischen Journal Bb. XV.

Die Aussuhr ter Gespinnste von bieser Wolle ist jezt erlaubt, und es werden bereits zum großen Nachtheil unserer deutschen Wollenspinnes reien bedeutende Geschäfte barinnen auf bem Continente gemacht, D.

Dingler's polyt. Journal XVI. B. 1. Seft.

velle race de Leicestershire. 8. Paris chez Madame Huzard, 1 Frc 25 C. —) in welcher er die verschiedenen Hauptragen der langwolligen englischen Schafe beschreibt, und seine Ideen über die Mittel, dieselben für Frankreich so nüzlich als moglich zu machen, mittheilt.

Der Berwaltungs : Rath hat diese kleine Schrift dem Afers

bau = Ausschuffe gur Berichterstattung mitgetheilt.

Hr. Baron Mortemart Boisse beginnt mit Anfüh rung von Stellen aus Hessod, Xenophon und den lateinischen Agronomen zu beweisen, daß die Alten die Wichtigkeit der Schafzucht sehr wohl zu schäzen wußten. Er geht hierauf zu demjenigen über, was die englischen Landwirthe thaten, und was die französische Negierung gethan hat, um die Rage diesser Thiere in beiden Ländern zu verbessern, und beschreibt hierauf die 7 Hauptragen langwolliger Schafe in England mit Anführung der Gründe der Borzüge der einen unter denselben.

Von diesen 7 Ragen taugt die Wolle zum Rammen:

- 1. Un ber Rage von Dishlen ober Rew . Leicefter;
- 2. - Lincolnshire;
- 3. \_ \_ \_ \_ Tees = Water;
- 4. - Dartmoor.

# Bum Rardatschen;

- I. Un ber Rage von Dorfetshire;
- 2. — herforbshire;
- 3. — Southbown.

"Die Rage von Dishlen", sagt Bar. de Mortemart 2 Boisse, "die durch die Sorgfalt und Ausdauer des berühms ten Bakewell geschaffen, und sowohl durch die Menge der Stühle, die sie heschäftigt (15,000), als durch die Schänheit der Zeuz ge, die daraus verfertigt, und ausgeführt werden (für 75,000,000 Franken) das Vorbild der kostbarsten Rage geworz den ist, war, zugleich mit der Rage von Southdown, die beiz nahe mit derselben wetteisert, der Gegenstand meiner sorgfälz tigsten Untersuchung."

Ich kann Hrn. de Mortemart Boisse in dem Des tail der Beweggründe, auf welche er die Vorzüge dieser Rage gründet, die, außer ihrer feinen und häusigen Wolle, die mehr als einen Tuß lang ist, dfters, im zweiten Jahre schon, 120 Ueber die Farbe des Goldes, u. b. Mittel, ben verl. Glang zu verschaffen. 51

Pfund sehr fetten und wohlschmekenden Fleisches gibt, nicht folgen. Die Feinheit, Dichte und Länge dieser Wolle hängen, nach Hrn. de Mortemart=Boisse, von der Feinheit der Haut, und von dem feuchten und kalten Klima ab, in welschem sich diese Thiere besinden. Diese Meinung wurde auch schon früher geäußert.

Die große Menge Fleisches hangt von der Feinheit der Knochen ab; die des Fettes von einer Anlage zum fett werden, von der Nahrung und von diatetischem Verhalten.

Hr. de Mortemart Boisse entwikelt alles dieß in einem sehr interessanten Detail, welches in der Schrift selbst nachgelesen werden muß, um die Wichtigkeit desselben gehörig zu würdigen. Er schließt mit Bemerkungen über die Kranksheiten, welchen diese Rage unterworfen ist, und über die bes währten Mittel zur Heilung derselben.

Dieser Abhandlung hat ihr Hr. Verfasser sehr zahlreiche und sehr lehrreiche Moten beigefügt, nebst der Abbildung eines Widders von Dishley.

Man muß dem Hrn. Baron de Mortemart. Boisse für seine Bemühungen allen Dank wissen. Die Erlangung einer so kostbaren Rage, wie jene von Dishlen, ist sowohl in Hinsicht auf die Wolle als auf das Fleisch ein sicheres Mittel unseren Akerbau zu heben.

# XVII.

Ueber die Farbe des Goldes, und die Mittel, den aus Gold gearbeiteten und mit Gold gemischten Fabristaten, wenn das Gold matt geworden, den Glanz zu verschaffen.

Aus Centis Commercium philosophico - technicum in Gill's technical Repertory, N. 34, S. 136,

Die glänzende und tief gelbe Farbe, die man Goldgelb nennt, widersteht an dem Golde aller Luft und Feuchtigkeit, und, wie man

an dffentlichen Gebäuden sieht, selbst den Ausdünstungen der Stadt London durch halbe Jahrhunderte, und darin besteht ein Theil der Vorzüge dieses Metalles, indem kein anderes so wenig Farbe und Glanz ändert, und so wenig die Korper besichmuzt, auf welchen es liegt.

Da aber das Gold an seiner Oberstäche beschmuzt werden kann, so ist es der Mühe werth, diejenigen Körper zu kennen, die es reinigen, ohne demselben das Mindeste von seiner Subsstanz zu entziehen, so daß man selbst die feinsten und zartesten Blättchen desselben an ihrer Oberstäche damit puzen kann; diese sind: Seifen Auflösung, Auslösung feuerfester alkalischer Salze voer Laugen, Ammonium und Weingeist.

Bei Auflbsung alkalischer Salze muß man hinsichtlich ber Gefäße behutsam senn, indem einige derselben, wenn sie von Metall sind, von diesen angegriffen werden konnen. Wenn man eine goldene Tabatiere mit Seifensiederlauge in einem zinner= nen Gefäße aussieden wollte, um sie von dem Schmuze zu reinigen, der sich in dieselbe eingelegt hat, und ihrem specisischen Gewichte schaden konnte, wurde sie eine schlechte Farbe bekommen, und am Ende ganz weiß werden. Sehn dieß gesschieht auch mit Probegold, vorzüglich wenn die alkalischen Flüßigkeiten mit Aezkalk behandelt wurden. Wenn man diese weiß gewordenen Goldstüfe mit denselben Laugen in kupsernen Gefäßen kocht, so verschwindet der weiße Ueberzug, und das Gold erscheint in seinem Glanze.

Bei Goldspizen, Stikereien, Goldborten, barf durchaus keine alkalische Lauge angewendet werden; denn sie greift die Seide an, während sie das Gold reinigt, und entfärbt dieselbe. Auch Seise ändert die Farbe. Weingeist kann aber hier ohne allen Nachtheil angewendet werden, und gibt dem Golde zuweilen eben den Glanz, wie scharfe reinigende Mittel. Ein reiches goldgewirktes buntfarbiges Stuk Zeug wurde, nachdem das Gold sehr abgestanden war, wieder wie neu, nachdem man es mit einem in warmen Beingeist getauchten Pinsel gewaschen bat, und selbst einige Farben wurden dadurch wieder erhöht. Weingeist scheint das vorzüglichste und einzige Mittel zu diesem Iweke, und wahrscheinlich ist das gerühmte Arcanum vieler Goldpuzer nichts anderes, als dieser Weingeist. Alle Pulver,

Turrell, über ein neues Megmittel jum Megen ber Stahlplatten. 53

und wenn sie auch noch so fein sind, frazen bas Gold ab, bas auf biesen Stoffen nur oberflächlich, und sehr bunn ift.

Weingeist, taugt aber, so geeignet er in diesem Falle ist, nicht in jedem anderen. Die Vergoldung kann hier und da abgenüzt, oder das unedle, demselben betrügerisch beigemengte Metall kann von der Luft angegriffen seyn, so daß die Goldztheilchen getrennt erscheinen, und das unter demselben liegende Silber doch noch immer ziemlich gelblich scheint. In diesem Falle wurde das Waschen mit Weingeist allen Goldglanz wegenehmen, und die Vorte oder den Spiz wie Silber aussehen lassen.

Gine Composition von Zink und Rupfer ahmt die Farbe des Goldes so ziemlich nach, ist aber nie so dauerhaft.

### XVIII.

Ueber ein neues Aezmittel zum Aezen der Stahlplatten; von Hrn. Edm. Turrell, Rupferstecher.

Aus Gill's technical Repository. N. 32. S. 133.

Mitglieder der Society of Arts durfen keinen vor der Gesellsschaft vorgelesenen Aufsatz ehe druken lassen, als der Jahress Band der Transactions dieser Gesellschaft erscheint, es sen dann, sie haben die Erlaubniß der Society erhalten. Die Prossessoren Wallace und Jamieson zu Schindurgh wünschten indessen die Ersindung des Hrn. Turrell früher kennen zu lernen, und Hr. Turrell erhielt hierzu die Erlaubniß, und theilt nun auch Hr. Gill das Eircular mit, durch welches er seine, von verschiedenen Künstlern sehr gut aufgenommene, Ersindung seinen Kunstgenossen bekannt machte.

Sein Aezmittel besteht auß 4 Raum: Theilen der stärksten brennzeligen Holzsäure oder Essigläure; 1 Theile Alkohol; 1 Theile reiner Salpetersäure, welche man dann zusezt, nachdem die beiden unteren Bestandtheile gehörig gemengt, und eine

halbe Minute lang geschüttelt wurden. Nachdem alles gehörig gemischt wurde, ist es zum Aezen auf dem Stahle brauchbar.

Mit dieser Mischung kann man leichte Schattirungen in einer oder in anderthalb Minuten hinlanglich azen, und ungesfähr eine Viertels Stunde reicht für ziemlich starken Schatten hin. Wenn man etwas mehr Salpetersäure zusezt, so geschieht das Aezen schneller, oder langsamer, wenn man weniger von lezterer nimmt.

Wenn die Mischung von der Platte abgegossen wird, muß diese mit Wasser abgewaschen werden, welchem man zulschol zusezte. Der Aushalt = Firniß, der auf die hinlänglich geäzten Theile aufgetragen wird, muß ehe vollkommen troken geworden senn, ehe man das Aezen wiederholt. Obige Aez = Composition muß sowohl vor den Sonnenstrahlen, als gegen jede Wärme geschützt werden, indem sie dadurch ihre Eigenschaften verldie. Man muß auch niemahls mehr zusammen mengen, als man auf der Stelle braucht, indem die Mischung sehr leidet, wenn sie mehrere Stunden lang ausbewahrt wird.

Hr. Turrell bemerkt, daß die Statuten der Gesellschaft ihm nicht erlauben, hier alle Zweifel, die man gegen die Gute dieser Composition vorbrachte 19) zu widerlegen, und beruft sich bloß auf den Beifall der Hhrn. A. W. Warren, J. Rommen, J. Hall, W. Cook d. jung., Bromley, Raddon, Marr, Lupton 2c., die sich derselben bei ihren Arbeiten mit Vortheil bedienten, und auf die Zukunft.

Mehrere Kupferstecher, sagt er, bedienen sich gewisser Masterialien zum Aushalten, deren Eigenschaften sie nicht kennen, und dadurch entstehen allerlei-Unfälle. Dieß begegnete einigen, welche sich des gemeinen Braunschweiger = Schwarz bedienten, das in mehreren Dehl = Kramladen in steinernen Flaschen vers kauft wird. Dieses Braunschweiger = Schwarz wird gewöhnlich durch Auslösung des englischen Asphaltes, aus Kohlen = Theer, in wesentlichem Terpenthin = Dehl aufgelöst und mit etwas Weingeist digerirt, bereitet, und troknet, wenn es gehörig bereis

<sup>19)</sup> Diese Wiberlegungen haben wir Bb. XV. S. 351 in unserm polytechniss schen Journale mitgetheilt, welche man mit dieser Abhandlung zu ver= gleichen hat. D.

tet wird, febr ichnell, bient baber auch fehr gut zum Aushalten auf Rupferplatten. Etwas Ueberlegung wird aber leicht begreif= lich machen, daß dieß eine fehr unglufliche Mischung mare, um dort auszuhalten, wo Weingeist bei bem Mezmittel ift. Der beste Aushalt : Firnig bei biesem Aezwasser ift ber, ben man aus bem besten agyptischen Asphalte, in wesentlichem Terpenthin-Dehle aufgelost, bereitet; er troknet schnell, und fichert den bas mit belegten Theil vollkommen gegen die Ginwirfung bes Megwaffers. 3ch bediente mich beffelben, gur Probe, auf einer Stahlplatte von 2 Fuß 8 3oll, die Gr. Bromley b. jung. agte, und obschon das Aushalten oft wiederholt murde, widerstand er boch bis zur legten Megung: also beinahe 18 Minuten lang.

### XIX.

Verschiedene Verbesserungen an Feuerwerken, worauf Sir Wilh. Congreve, Baronet, Cecil: Street, Strand, sich am 16ten October 1823 ein Batent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. Mug. 1824. 8. 63,

Die erste hier porgeschlagene Verbesserung ist die Verbindung eines Fallschirmes mit einer Rafete, um irgend ein zusammens geseztes Feuerwerkstut, wie z. B. die chinesische Trommel, Gig= nale, u. b. gl. einige Zeit über in ber Luft ichwebend zu erhals ten, nachdem die Rakete abgefeuert, und in die Luft gestiegen ift. Der Fallschirm wird in bem Abrper ber Ratete angebracht, und, wenn biefe plagt, wird ber Fallschirm frei, und halt bas Feuerwerk magrend ber Zeit, als es fich entwikelt und abbrennt, schwebend in der Luft, wodurch eine herrliche Mirfung hervorges bracht wird.

Signale werden baburch viel langer in ber Luft erhalten, als die fogenannten Stern = Raketen, die nur eine vorüberges henbe Lufte Erscheinung bilden, was bei geometrischen Bermese sungen hochst wichtig ist. Man kann badurch auch ein starkes Licht auf irgend einen entfernten Gegenstand werfen, z. B. auf ein feindliches Lager, auf ein Schiff, worauf man in der Nacht Jagd macht, indem man namlich ein starkes sogenanntes bengalisches Licht an dem Fallschirme befestigt.

Dieser Fallschirm wird an dem hintertheile der Rakete mit allen seinen Nebentheilen befestigt, damit man denselben auf jedem Puncte seines Aufsteigens loslassen kann; in dieser hinssicht läßt man auch das Feuer vorne heraus, und reverberirt dasselbe durch einen hohlen Regel oder Enlinder, oder durch Deffnungen an dem Schweise. Auf diese Weise läßt das ganze Feuerwerk, zugleich mit dem Fallschirme, sich in einer sehr ges drängten Form verfertigen, und kommt sicher aus der Rakete heraus. Diese Vorrichtung läßt sich auch mit einer gemeinen Rakete verbinden, so daß eine Doppelrakete auf derselben Achse gebildet wird.

Die zweite Berbefferung befteht in einer Methobe, ben Raketenftot wenigstens um die Salfte zu verkurgen, mas das burch moglich wird, bag an bem Enbe bes verfarzten Raketens flokes mehrere hervorstehende schmale Glachen aus Binn, wie die Febern an einem Pfeile, aber etwas gewunden, wie die Gange in einem gezogenen Flintenrohre, angebracht find. Diese Flachen eines Ringes ober einer Rohre in Berbindung, find mittelft und fo an bem Stoke befestigt, baß fie fich, fo wie die Rakete aufsteigt, zu breben vermögen, wodurch die Berkurzung ber Långe bes Raketen = Stokes vollkommen erfezt wirb. Der Stok fann mit ber Rakete auf die gewohnliche Beise, ober, wie bei ben Feld : Raketen, mit bem Mittelpuncte verbunden werden. Wenn diese Febern ober Schwingen an bem Rorper ber Rakete angebracht find, und fich hinter bem Luftloche breben, fo fann ber Stof ganglich wegbleiben.

Die dritte Verbesserung ist eine Methode, die Zeit zu bezischmmen, in welcher die Rakete sich entladen oder bersten soll. Dieß geschieht, indem man die Ladung, welche die Rakete plazen macht, mit lezterer mittelst eines schmalen Cylinders oder Halsbandes verbindet, an dessen Umfange mehrere Zündröhren von verschiedener Länge angebracht sind. Da dieser Cylinder sich dreht, so kann das Feuer mit den Zündröhren, je nachdem diese berechnet sind, in der ersten, zweiten, dritten Secunde,

oder in einer beliebigen Anzahl von Secunden, wie man namlich Die Rakete plazen laffen will, in Berbindung gebracht werden.

Die vierte Berbefferung ift eine Borrichtung, um auf der Stelle, ohne die gewohnlichen Feuerungs : Apparate an den Leis tern, Feuer zum Anzunden bes Feuerwerkes, zu bekommen. Man versieht in dieser Absicht bas Ende eines Leiters mit einem fic felbst entzundenden Knall-Papierchen oder Lunden aus Rnallfil= ber und Glas: wenn das Papierchen schnell zerriffen wird, gibt es augenbliklich einen Funken. Die in Diefen Bundern enthals tene Knallmasse wird mit etwas Knallpulver aus oxigenirt kochs falzsaurer Pottasche umhullt, ober mit irgend einem anderen fich schnell entzündenden Korper, der mit dem Ende des ges wöhnlichen Leiters in Berbindung steht, so daß hinlängliches Feuer entsteht, um den Leiter schlagen zu machen, indem es schwer ist, den auf diese Weise erhaltenen Funken gewöhnliches Schiefpulver gunden zu machen. Auf biese Beise kann, wenn man Schnure mit folden Bundern mit den Leitern verbindet, ein Feuerwerk auf der Stelle leichter und wohlfeiler, als mit ben gewöhnlichen Feuerungs = Apparaten abgebrannt werden 20).

# XX.

Verbesserung " (ober vielmehr Vergiftung)" ber ges gohrenen Flüßigkeiten und der verschiedenen daraus erhaltenen Producte, in Folge einer von einem im Auslande wohnenden Fremden ihm gemachter Mittheilung und eigener Entdekung: eine neue Erfindung für das Königreich ("England"), worauf Jean le Grand, Effig: Fabrikant in Lemon : Street, Good: man's Fields, Middleseg, den 15. Jäner 1824 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Sept. 1824. S. 135.

n jenen Weinen und Weinessigen, welche nicht aus Trauben erhalten werden 21), die Eigenschaften eines Trauben : Weines

20) Man vergl. hiemit die Abhanblung: Ueber chemische Artilles rie Bb. VI. G. i in biefem polytechn. Journale. D.

<sup>21)</sup> In England gibt es eine Menge british Wine-Manufactures, bie 3 Seitel Wein unseres Mages, b. h. etwas, was für Wein verkauft wird, aber mahres Gift ift, fur 8 Shill, verkaufen. 2. b. ueb.

58 Jean le Grand's, Berbefferung ber gegohrenen Stifigkeiten.

voer Essiges zu ertheilen, schlägt der Patent : Träger die Une wendung der Weinsteinsäure, Sitronensäure und Sauerklees fäure 22) vor, welche er der gegohrnen Würze oder Flüßigs keit vor oder nach oder mährend der Essigsährung zuzusezen rath, und zwar entweder in krystallisirtem Zustande, oder in Wasser aufgelost, oder mit Wasser verdünnt.

Diese Sauren konnen auch, entweder untereinander gemengt oder einzeln, allen Arten geistiger Flüßigkeit zugesezt werden, um dieselben durch Sauerung in einen Essig zu vers wandeln, der dem Traubenessig ahnlich ist.

Eben diese vegetabilischen Sauren konnen einzeln ober mehe rere zugleich der Essiglaure oder jeder Art von Eisig zugesezt wers den, um die Starke derselben zu vermehren, oder denselben die Eigenschaften des Trauben = oder Frucht. Essiges zu ertheilen 23).

Diese Weine werben aus einem Ubsub von Rosinen, Feigen, Zuker ober anberen Zuker enthaltenben Begetabilien gewonnen. Dem Absub wird Weingeist, etwas dieser Sauren und Hese zugesezt und in einem unverspundeten Faß an einem warmen Orte der weinigen Gahrung ausgesezt, im übrigen hernach wie Traubenwein behandelt. Biele unsserer Weinfabrikanten sind so unvorsichtig, daß sie zu diesem Kunstzgetränk (das mit etwas Traubenwein vermischt wird) nicht entsuselten Branntwein nehmen, und da trifft sich oft, daß der Wein nach Branntzwein schmekt. Wie sehr die Sauerkleesäure in Menge genossen, als Gist wirkt, weiß seder Chemiker, nicht bloß seder Arzt. Während des Ausenthaltes des Uebersezers in kondon stard ein Gentleman, der sich einen kühlenden Trank mit Sauerkleesalz bereiten wollte, an den Folgen dieses Labetrankes! A. d. Neb.

Daß ber Lorbkanzler bas königliche Siegel unter eine solche wahre Berkälschung der Lebensmittel, unter eine so schreiende Giftmischeret bruken konnte, wird Niemanden befremben, ber das Unwesen des Pastent - Wesens in England kennt, und weiß, daß man, wie einst ein sehr achtbares Mitglied des Parliamentes sagte, von dem Lordkanzler sur einige Shillinge ein Patent erhalten kann, alle Unterthanen Sr. R. Majestät in die Luft zu sprengen oder in's Meer zu versenken. Daß aber der Redacteur des London Journals gegen eine solche Gistmischeret nicht seine Stimme erhebt, und dieselbe seinen armen Landsleuten sine lux et erux vorreitet, zeigt, wie wenig man in England die ersten Elemente der Hygiene und der medicinischen Polizzei keint. U. d. Ueb.

### XXI.

Wie man die alkoholischen Producte aus verschiedenen Früchten einander ähnlich machen kann. Von Hrn. Cadet: De=Vaux.

Mus Baron Férussac's Bulletin des Sciences technologiques in Gill's technical Repository. Det. 1824. S. 282.

Benn man Früchte, die an Zukerstoff reich sind, der geistis gen Gährung unterwirft, und destillirt, so erhält man ganz verschiedene Producte; alle diese Producte können jedoch einans der beinahe ähnlich gemacht werden.

Als Beispiel will ich hier Rirschenwasser von der bes sten Sorte anführen.

Ich hatte in einem Jahre, wo die Pflaumen sehr gut ges
riethen, dieselben einem Gahrungs : Processe unterworfen, und
da ich den daraus erhaltenen Wein nicht verkausen konnte, so
destillirte ich denselben. Der Zwetschgen : Branntwein (Koetsch),
den ich daraus erhielt, war indessen sehr schwach, und sowohl
dem Geschmake als der Güte nach weit unter dem Kirschen :
Wasser. Ich rectisscirte diesen Zwetschgen : Branntwein mit
Milch, und erhielt dadurch aus demselben das beste Kirschen
Wasser.

Alls ich die Milch in die Blase goß, gerann die Milch auf der Stelle, und der käsige Bestandtheil derselben zog alles flüchtige Dehl des Zwetschgen-Branntweines an sich. Die hierauf daraus abgezogene geistige Flüßigkelt machte das Wasser, wenn es demselben zugegossen wurde, nicht mehr, wie ehevor, weißlich; sie hatte allen unangenehmen Geschmak verloren, und ist, mit einem Worte, Kirschenwasser geworden <sup>24</sup>).

<sup>24)</sup> Das Kirschenwasser erhält seinen charakteristischen Geschmak von bem innern Kerne ber zerstampsten Kirschensteine; die fleischigen Theile ber Kirschen geben bloß ben Weingeist. Mehrere andere Kerne, z. B. die der Psirsische, bittern Mandeln u. m. a. geben reinem (entfusctem)

Ich nahm etwas von diesem Kirschwasser mit mir nach Colmar, und zeigte es dem dortigen Präsecten, der es für achtes Kirschwasser hielt, und dasselbe sehr gut fand. Nach= dem ich ihn 8 Tage lang auf diesem Glauben ließ, entdekte ich ihm meinen gegen ihn verübten Betrug, und er fand die= ses Berfahren, aus Zwetschgen= Branntwein Kirschenwasser zu bereiten, so wichtig für sein Departement, wo das Kirschen= Wasser vier Mahl theurer verkauft wird, als der Zwetschen= Branntwein, daß er dasselbe alsogleich den Bewohnern seines Departements durch den Druk bekannt machen ließ.

heil den Departements, deren Prafecte Zoglinge unserer polytechnischen Schule sind; sie sind den Wissenschaften nicht fremd geblieben, und bemühen sich daher auch die Wohlz thaten derselben überall zu verbreiten.

### XXII.

Auszug aus einer Notiz über die Knollen der Grunds oder Erdbirnen (Topinambours, Helianthus tuberosus) <sup>25</sup>) und ihre Verwendung zum Brannts weinbrennen. Von Hrn. Papen.

Mus bem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 242. S. 230.

Die Knollen der Erdbirnen haben ein festes, weißes Fleisch und ein braunes, violettes oder gelbliches Oberhäutchen. Ihre

Weingeist gleichfalls ben Geschmat ber Kirschenkerne, was bei ben Zwetschenkernen ber gleiche Fall ist. Die Milch ist ein treffliches Ent= fuselungs = Mittel, mit bem die beutschen Liquor = Fabrikanten langst bekannt sind; ihre Wirkung ist bloß Einhüllung und Absonderung bes Fuselohls, das bei sehr vorsichtiger Feuerung zurük bleibt, keineswegs eine Umanderung des Zwetschenwasser in Kirschenwasser. Daszenige Dehl, was dem Weingeist, den eigenthümlichen Kornergeschmak gibt, geht mit dem Weingeist über. D.

<sup>25)</sup> Wir haben bereits ben Anbau ber Erdbirnen B. XV. S. 254 theils als Gemufe, theils zum Pranntweinbrennen empfohlen, und wiederholen,

specifische Schwere ist (jene des Wassers = 1000 gesezt) 1018, aber wechselnd nach Jahreszeit und Boden. In Wasser gesotzten werden sie bald so weich, daß man sie zwischen den Finzgern zerdrüfen kann; ihr Oberhäutchen schwillt auf, löst sich leicht ab, und zeigt die Fasern, die sie durchziehen.

Wenn man sie in dunne Scheibchen schneibet, so bemerkt man an einigen, die eine langere Zeit über außer der Erde waren, vorzüglich in der Nähe des Mittelpunctes, kleine gelbe liche runde Secretionen, die wie das wesentliche Dehl der Georsginen (Dahlien) riechen, und aus etwas harz und wesentlischem Dehle bestehen. Diese Scheibchen verlieren durch das Troknen 75 bis 77 Prozent, nach verschiedener Jahreszeit und nach verschiedenem Boden.

Die Knollen der Erdbirnen lassen sich, wenn die Obers haut abgeschaben ist, zu einem sehr feinen Brei zerreiben, ohne so lange Fasern zu geben, wie die Knollen der Dahlien; sie zerreiben sich auch weit leichter als Erdäpfel oder Runkelrüben. Wenn man den Saft mittelst einer Presse mit eiserner Spindel ausdrütt, so erhält man ungefähr 9 Zehntel des Gewichtes der Knollen. Die specifische Schwere dieses Saftes ist 1099; also größer als die des Saftes der Runkelrüben, die in Frankreich nur zwischen 1040 und 1000 ist, und auch größer als der des Saftes der Trauben, Aepfel, Birnen und anderer Pflanzentheile.

Der Brei der Knollen der Erdbirnen gibt, eingeaschert, 0,0102 sehr alkalischen Rükstand, welcher 0,55 seines Gewichstes basische kohlensaure Pottasche, oder, in Hinsicht auf das Gewicht der Knollen, 0,0051 hydrochlorsaure Pottasche, 0,0012 basischen kohlensauren Kalk, 0,00095 phosphorsauren Kalk und 0,00022 Spuren von Eisens orid vor dem Löthrohre enthält.

Chemische Analyse zeigte in denselben folgende, in der Ordnung der Menge, in welcher sie darin vorkommen, gereihz te Stoffe: Wasser, nicht krystallisirbaren Zuker, salpeztersaure Pottasche, Dahline, gallertartigen, stikzstoffhaltigen Stoff, Gummi, salpetersauren Kalk,

gestüzt auf vieljährige Erfahrung, bas biese Pflanze ohne alle Gultur auf bem schlechtesten Boben, auch in unserem kalten Klima in Baiern sehr gut gebeiht, unsere Gm= pfehlung. A. b. Ueb.

fitftoffhaltigen Enweißstoff, zwei fette Stoffe, wovon der eine die Confistenz des Fettes hat, der andere (bei 16° am 100 gradigen Thermometer flugig ift) Riefelerde, thierischen, bem Demagom abnlichen, Stoff, Solzfafer, mefentliches Dehl und Barg, phosphorfauren Ralt; Sybrochlor: und Citronensaure Pottafche, Spuren von Gallapfel und Phosphorfaure, die eine besondere, burch bie Barme zerftorte, Berbindung eingeht, Schwefel, Rungine, Gifen und Braunftein.

Merkwurdig in Sinficht auf Unwendbarkeit find ber Enweißstoff, die Laugensalze, Die Dahline und ber unfrnstallifir= bare Bufer: nach ben beiben legteren gu urtheilen, ift ber Gaft ber Erdbirnen einer geistigen Gahrung fabig.

Folgende Berfuche wurden in Sinficht auf leztere anges ftellt. Man gab in eine Flasche febr feinen nicht ausgepreß. ten Bren und mengte benfelben falt mit Bierhefen. In eine andere Flasche gab man burch bloges Abfochen geflarten Saft, und fegte bemfelben Bierhefen gu.

Beide Flaschen wurden zugestopfelt, mit Sicherheiterbhren verseben, und einer gleichformigen Temperatur von 250 (am hundertgradigen Thermometer?) ausgesezt. Es zeigte fich febr bald eine lebhafte Gahrung; Die Entwifelung bes fohlenfauren Gafes war in ber Flasche, welche ben Brei enthielt, viel ftar= fer, als in ber anderen, und horte nach 48 Stunden ganglich auf. Der Brei (beffen braunliche Farbe bei bem Butritte ber Luft, fo wie deffen Entfarbung mahrend ber Gahrung von galls apfelfaurem Gifen herruhren fann) war ziemlich entfarbt, und ber Saft; ben man durch Auspreffen aus bemfelben erhielt, war rothlich braun, und bunkler als wor ber Gahrung. Seine specifische Schwere ober Dichtigfeit fiel von beinahe 14 Graben ober 1,0995, welche er vor ber Gahrung hatte, bis auf 1 Grad ober 1,0066; alle Klebrigkeit beffelben mar verschwunden, und er lief leicht burch bas Filtrum. Er roch, wie fehr ftar: ter Wein, und schmette etwas scharf. Destillirt gab er ein Drittel seines Gewichtes Alkohol von 0,963 bei einer Tempes ratur von 16° am bundertgradigen Thermometer: alfo 0,09 bes angewendeten Saftes an reinem Alfohol. Der Mufftand nach

der Destillation enthielt keine Dahline, zum Beweise, daß diese in die geistige Gahrung, deren sie fahig ift, überging.

Der, durch das Sieden geklärte und mit den Hefen gemengte, Saft entwikelte noch nach 72stündiger Gährung Blasen von Kohlensäure; er war weniger gefärbt, als der erste, sein Geschmak war aber beinahe derselbe. Seine Dichtigskeit siel bloß um 2° am Baume'schen Aräometer, oder auf 1,0133 specifischer Schwere. Destillirt gab er 0,2 seines Gewichtes Alkohol von 15° oder 0,966 Dichtigkeit. Der Küksstand nach der Destillation enthielt noch eine bemerkbare Mense Zukerstoff.

Der in diesen beiden Bersuchen erhaltene Alkohol hatte eis nen besonderen Geschmak, welchen man demselben durch Filtristen über gepülverte Pflanzenkohle und neue Destillation entzog. Die Aehnlichkeit zwischen dem Topinambour = Weine und dem Biere veranlaßte hrn. Payen, den Saft derselben auf Bier zu benüzen.

Man mischte gleiche Theile bes Breies berselben mit einer Hopfen Mbkochung in einem Moste aus licht gedarrtem Gerzstenmalze. Dieses Gemenge wurde unter einer Temperatur von 20°, 36 Stunden lang mit Hefen in Gahrung gehalten, und gab bei dem Auspressen ein starkes, braunes, schäumendes, gut geklärtes Bier. Man mengte, in demselben Verhältnisse, den durch Sieden geklärten Saft mit Gersten Most, und koch te diese Mischung mit Hopfen; nach der Gährung gab er ein gelblich braunes, starkes, noch angenehmer schmekendes Vier, das sich sehr leicht klärte 26). Nach einem Monate wurden diese Viere trübe, und sezten einen weißlichen Stoff ab: eine Veränderung, die sich durch Untersuchung des abgeschiedenen

<sup>26)</sup> Wir wollen gern Gold aus ben Erdbirnen gemacht sehen, und Diamanten und bas Paradies selbst; aber Bier, baier'sches Bier (benn "es ist kein Gott außer Gott", wie die beistischen Türken sagen, und "kein Bier außer dem baierischen Bier", wie die Baiern sagen) macht man gewiß aus Erdbirnen nicht.

64 Papen, üb. Grund: u. Erdbitnen, u. ihre Berm. g. Branntw.

Stoffes, welcher vielleicht Braconnot's Grundstoff ber schleimigen Gahrung ist, leicht vermeiben läßt, und die weber am Geschmake, noch an der Starke des Bieres etwas ändert.

Her und da wurden die Erdbirnen als Biehfutter mit Vortheil gebaut, denn diese Pflanze wächst auch in einem Boden, in welchem kein anderes Futter gedeiht, und man sieht, daß man auch andere Vortheile aus denselben erhalten kann.

Wenn man Branntwein aus denselben gewinnen will, muß der Brei sehr fein senn; mittelst der Reibmaschine für Erdäpfel, z. B. der Burette, erhält man denselben hins länglich fein: es ist nicht nothig, daß die wenige Holzsaser weggeschaft wird <sup>27</sup>).

Die Stängel lassen sich auf Pottasche benüzen, woran die Asche berselben sehr reich ist.

Mit dem Eyweißstoffe des Saftes kann man, durch Aufpsieden, sechs bis acht Mahl soviel Pflanzensäfte, dem Gewichte nach, klären. Hr. Papen hat damit Gersten Most geklärt, den er mit 0,02 thierischer Kohle behandelte, und den er zu Sprup verdiken wollte. Vielleicht konnte man diesen Saft auch dort brauchen, wo man den Eyweißstoff des Blutes nde thig hat, und denselben bei der Zukerbildung aus gewissen Gestreides und Stärkmehl: Arten benüzen, ohne daß man nothig hätte, die Körner keimen zu lassen.

Diese lezteren Ideen sind vielleicht noch zu sehr gewagt: Die Benüzung der Knollen zur Branntweinbrennerei, der Blate ter und des Rukstandes nach dem Auspressen, und der Stanz gel zur Gewinnung der Pottasche ist erwiesen.

Die Gesellschaft forbert zu Bersuchen auf.

<sup>27)</sup> Eine hierzu geeignete Maschine ist im Bb. XIII. S. 381, in biesem polyt. Journ. beschrieben und abgebilbet. D.

## XXIII.

Ueber Reinigung des Wassers, Brunnengraben, und den Einfluß des Bleies auf Wasser.

Dr. G. D. Peates, M. D. F. R. S. erzählt im Quarterly Journal of Science Literature and the Arts (aus welschem sein Aufsaz auch im Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, October. 1824. S. 289 aufgenommen wurde), daß, als er zu Tunbridges Wells sich einen Brunnen grub, er, wie es vorauszusehen war, das Wasser, welches in der ganzen Gegend daselbst, wegen seines Eisengehaltes nicht zu brauchen ist, nicht einmahl zum Thee und zum Barbieren (zwei Hauptbedürsusse in England), brauchen konnte.

Es handelte sich nun darum, dieses Wasser brauchbar zu machen. Durch Kochen die Kohlensäure zu vertreiben und das durch das mittelst der Kohlensäure in demselben aufgelöste, Sisen nieder zu schlagen, würde zu kostbar geworden senn, und zugleich ein fades Trinkwasser gegeben haben. Hr. De ates baute also eine offene Sisterne, und ließ in derselben, wie man sagt, das Wasser abstehen, seine Kohlensäure verlieren, und das Sisenorid zu Boden fallen. Das in der Sisterne abgestans dene Wasser siltrirte er in einem Filtrirkruge durch einen Schwamm, der in dem Kruge auf einer Scheidewand lag, die mit Löchern von der Dike einer Steknadel durchlöchert war. Dieses siltrirte Sisternen: Wasser zeigte sich mit Seise als weis ches, und selbst nach Faraden's Versuchen, als vollkommen eisenfreies Wasser.

Hr. Deates ließ nun das Wasser aus dem gegrabenen Brunnen durch eine Pumpe in die Cisterne leiten, daselbst eis nige Zeit über verweilen, und aus der Cisterne durch einen am Boden derselben angebrachte Rohre mittelst einer mit einem Hahne gesperrten Köhre zum Gebrauche absausen. Da aber das Eisenoxid am Boden der Cisterne endlich ansing, durch die Röhre mit abzulausen, wurde ein kegelsbrmiger, mit

Dingler's polyt. Journal B. XVI, 1. Seft.

Abchern versehener, ungefähr 3 Zoll langer Seiher in die Möhre eingezapft, und dadurch, und später durch einen auf den Seiher aufgelegten Schwamm, das Wasser rein erhalten. Zur gröberen Haus: Arbeit konnte das Wasser aus einer ans deren Röhre abgelassen werden.

Dr. Deates hatte nebenher Gelegenheit sich zu überzeus gen, wie nachtheilig dieses eisenhaltige Wasser auf mehrere Ins validen wirkte, die dasselbe in der Absicht brauchten, sich das mit zu stärken: ein Vorurtheil, das auch in Deutschland ziems lich allgemein ist.

Bahrend tes Grabens biefes Brunnens fam er, junachft unter ber Dammerde, burch eine 2-3 guß bife Lage von Thon, dann auf harten Canbstein, und hierauf auf harten blaulichen Kalkstein, ber, nach mehreren Tagen, an ber Luft weiß murde, und fich pulverte. Diefer Ralkstein wechfelte mit fettem blauen Mergel, ber offenbar berfelbe Stein, nur weis der, mar. Mitten in bem harten Ralksteine famen fibrbfe, offenbar holzige, Refte vor, bie im Teuer brannten, auch fand man barin Abdrufe von Blattern. Go oft aber die Brunnen= graber auf den weichen Mergel fammen, fonnten fie vor foha lenfaurem Gas nicht weiter arbeiten, und mußten in einer Wetterlute Feuer anbringen, um Luftzug berzustellen, und bf= ter lbichte bas fohlenfaure Gas bas Feuer aus, fo bag viele Zeit verloren ging, und felbft bas leben ber Arbeiter gefährdet war, . bie fich nicht schnell genug retten fonnten, wann bas Gas fie Sr. Deates nahm baher zu einem anderen ein= überraschte. fachen und wohlfeilen Mittel feine Buflucht, durch welches auch bas Feuer felbst überflußig murbe. Er ließ einen langlichen Raften von Ginem Buß im Gevierte, oben offen und am Boden mit einem vierekigen Loche verfeben, aus Brettern verfertigen, und eine luftdichte hohle Spindel in demselben befestigen, die bis in den Brunnen hinabreichte. Gin vieretiges flaches Stuf Solg murbe fo in den Raften eingepaßt, bag es leicht auf= und niebersteigen konnte. Dieses Holz war in zwei Stute gespak ten, bie mittelft Leders, wie burch einen Angel, in zwei Stufe gespalten waren, so daß fie auf: und niederfallen konnten. In dem Mittelpuncte dieses Fachers, wie wir die beiden holzflügel uennen wollen, war eine Kurbel angebracht, so baß die Fluge

burch eine Bewegung, wie die an einem Butterfaße, auf= und niedergehoben werden konnten, wodurch die atmosphärische Luft durch die Spindel niedergepumpt, und das kohlensaure Gas ausgetrieben werden konnte: alles, während der Nacht angeshäufte, kohlensaure Gas wurde in 15—20 Minuten am Morzgen ausgepumpt, und wo es immer während des Tages dem Arbeiter im Brunnen heiß und ängstlich wurde, ließ er sich von dem Arbeiter oben am Brunnen fächeln. Die Arbeiter suchten sich ehevor, durch fein gepülverten Kalk, den sie in den Brunnen fallen ließen, oder dadurch, daß sie das Gas in Eimern ausschöpften, davon zu befreien.

Ueberhaupt von dem nachtheiligen Einflusse der freien Kohlensäure auf Blei, scheute Dr. Deates alle bleierne Rohren,
und nahm bloß Gußeisen. Im Sommer des Jahres 1815
hatten mehrere Personen zu Tunbridge Wells Bleikolik,
selbst bis zur Lähmung, weil sie Wasser in Bleirdhren geleitet,
tranken. Seit man eiserne Rohren statt der bleiernen wählte,
horte man keine Klage mehr 28).

### XXIV.

Verfahren zur Erzeugung des sogenannken Marroquins Papieres, von Hrn. Böhm in Straßburg.

Mus ber Description des Brevets, T. VI. im Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 243. C. 257.

Man verschafft sich einen biken thierischen Leim, indem man sich entweder des gemeinen weißen Leimes bedient, den man

<sup>25)</sup> Won der Wirkung der Kohlensaure auf Blei kann man sich an mehrezen bleiernen Wasterleitungeröhren überzeugen. Wir haben ost Bleiröhren von Wasserleitungen in Handen gehabt, die im innern nicht nur stark orndirt waren, sondern auch von ihrer ursprünglichen Dike etwas verlozen hatten. Hossertlich wird man auch hier bei künstigen Ersparnissen, wo nicht auf ein Mahl, doch nach und nach die bleierne und hölzerne Wasserleitungsröhren durch eiserne ersezen. D.

mit einer hinlanglichen Menge Waffers tochen läßt, und bem man etwas Fett ober Dehl gufegt, welches, bei bem Erfalten, auf demselben oben schwimmen wird, und mit einem Loffel ab= genommen werden fann 29), ober man nimmt irgend einen anderen thierischen Stoff, der Leim zu liefern im Stande ift, wie g. B. Pergament : Spane 30), Ralber = ober Schaffuffe. Das Sieden muß, nach der Ratur ber angewendeten Gubftan= zen, mehr oder minder lang dauern, bis namlich die Abkochung die Confisteng einer Gallerte animmt, die der Arbeiter wieder aufwarmen fann, wann fie erfaltet ift. Bum Auftragen biefes Leimes bedient man fich der gewbhnlichen Pinfel. Man nimmt nun startes, weißes, gut geleimtes Papier, und tragt eine leichte Lage Leimes auf daffelbe auf; nachdem der Leim troken gewors ben ift, wiederholt man diese Operation 4 bis 5 Mahl, aber immer fo, daß man das Papier ehe troken werden ließ. Wenn bas Papier auf diefe Beife zubereitet worden ift, tragt man die Farbe auf, indem man daffelbe auf einem Brette über ein vierefiges Riftchen legt. Mit einem Pinfel, ungefahr wie bers jenige ift, mit welchem man den Leim aufträgt, vertreibt man die aufgegossene Farbe so gleichformig als möglich, und fahrt mit dieser Arbeit so lange fort, bis ber Leim dieselbe gehörig eingejogen, und fie felbst ben gehörigen Ton von helle ober Dunkelheit erhalten hat. Man ift bfters gezwungen, Die erfte Lage der Farbe troken werden zu lassen, ehe man die zweite aufträgt, damit der Leim nicht zu naß wird, und fich weglost. Man nimmt dann einen mit Baffer hinlanglich befeuchteten Schwamm, wischt damit die Farbe weg, die auf bem Blatte fizen geblieben ift, ohne in dasselbe einzudringen, und lagt bas Papier, auf Bindfaden aufgehangen, troten werben.

Die Farben werden auf folgende Beise bereitet:

<sup>29)</sup> Der Zusaz von Dehl ober Fett bient bazu, um ben Leim vom noch anklebenden Fett vollkommen zu befreien, welches sich beim Kochen mit dem zugesezten Dehl ober Fett verbindet, und durch's Abschöpsen vollkommen davon abgesondert wird. D.

<sup>30)</sup> Welche für ben Gebrauch bes Marroquin = Papieres ben beften Leime geben. D.

Zur rothen nimmt man einen Absud von Fernambuc 31) mit etwas Avignoner = Kreuzbeeren (graines d'Avignon) gesmengt, um denselben eine Scharlach rothe Farbe zu geben, sezt dann die gewöhnliche Menge Alaun zu, um allen Färbestoff auszuziehen, und filtrirt, wie bei allen folgenden Farben.

Bresil, und sezt etwas Essig zu.

Zur blauen bereitet man eine Auflösung aus gewöhnlischen Indigo in Schwefelsaure 32), welche man mit einer hins länglichen Menge Wassers mengt. Man gießt die verdünnte Auflösung auf eine zureichende Menge gestoßener Kreide, das mit die Flüßigkeit keinen sauren Geschmak mehr zeigt.

Bur gelben Farbe nimmt man einen Absud von Avignos ner= Rreuzbeeren mit Alaun.

Zur grunen mischt man obige blaue und gelbe, nach ber verlangten Schattirung.

Jur schwarzen nimmt man eine Austosung von Eisens Bitriol (couperose) in Wasser, in welche man einen Schwamm taucht, den man auf dem mit Brestl violett gefärbten Papiere so lange hin und her führt, bis dasselbe dunkelschwarz erscheint. Trägt man dieselbe Austosung auf rothes Papier auf, aber nur in geringer Menge, so wird dieses braun. Nankin eder Leder, Farbe, oder sogenannte Basane, erhält man aus einer Mischung von Roth und Gelb, und Grau aus einer Mischung von Volett und Eisen Bitriol Ausschung (couperose) in vielem Wasser, wo anders das Grau nicht sehr dunkel senn soll.

Nachdem das Papier auf obige Weise gefärbt und gehde rig getroknet wurde, trägt, man wieder eine Lage Leim auf

<sup>51)</sup> Ober vom falben Stoff befreiten Rothholz: Absud. Polytechn. Jours nal Bb. V. S. 85. D.

<sup>32)</sup> Die man aber zu biesem Behuse mit einer in Wasser gemachten Lösung. von Bleizuker zersezen muß. Auf ein Pfund Indig nimmt man 4 Pfund ächtes sächsisches Vitriolohl, verdünnt die erfolgte Auslösung mit 8 Pfund Wasser, und rührt eine Austösung von 8 Pfund krystale Usirtem Bleizuker in 12 Pfund Wasser daran. Rach Absezung des schweselsauren Blei wird die klare eßighaltige Indig-Flüßiskelt als blaue Färbtinktur verwendet. D.

dasselbe auf, um den gehörigen Glanz zu geben, und nachdem es wieder troken geworden ist, fährt man mit einem Schwamsme leicht darüber, der in eine Ausschlung von Alaun, Salpezter und Weinstein-Arystallen (diese drei Salze zu gleichen Theisten genommen), in Wasser eingetaucht wurde, um die gallertsartigen Theile zum gerinnen zu bringen, und dieselben vor dem Einslusse des Wassers zu bewahren. Das auf diese Weise besfeuchtete Papier wird über einer mit langen oder kurzen Strizchen gravirten Aupfertasel ausgebreitet, und hierauf zwischen den Walzen einer gewöhnlichen Aupferdruker: Presse durchlaufen gelassen, wodurch es das Marroquin Korn erhält.

Man macht auch Papier auf Marroquin : Art, indem man einem auf die gewöhnliche Weise gefärbten Papiere 2 oder 3 Leim : Lagen auf obige Weise gibt, und auf die angezeigte Art preßt 33).

### XXV.

Ueber Bereitung des sogeuannten Papier: Mache und der Bernstein Firnisse. Von dem sel. Dr. Wilh. Lewis.

Aus diffen Commercium Philosophico - Technicum in Gill's technical Repository. Nov. 1824. S. 325.

Papier : Mache wird aus Schnizeln von weißem oder grauen Papier verfertigt, welche in Wasser gesotten, und in einem Mörser so lang gestoßen werden, bis sie in eine Art von Brei verwandelt sind; dann werden sie mit einer Auflösung von arabischen Gummi oder Stärke gekocht, damit der Teig die gehösrige Zähigkeit bekommt, und in geöhlten Modeln in die belies

<sup>33)</sup> Alle biese Marroquin = Papier = Sorten liefern bie Fabriken gefärbter und gedrukter Papiere bes hrn. Max Leonhard Kausmann, und die bes hrn. Simon Friedr. Nebinger, beibe in Augsburg, in vorzüglischer Schönheit und Bollommenheit zu möglichst billigen Preisen. D.

a support.

bige Form gepreßt werden kann 34). Nachdem bas gepreßte Stut troken geworden ist, wird es mit einer Mischung aus Starke und Lampenschwarz überzogen, und bann überfirnist.

Der schwarze Firniß zu den hieraus verfertigten Galantes rie Arbeiten (über welchen die erste Notiz in einer kleinen Schrift über Zeichenkunst (on drawing etc.), gedrukt im Jahre 1732, vorkommt, die, wie man sagt, vorzüglich aus Boysle's hinterlassenen Manuscripten entlehnt worden seyn soll), wird auf folgende Weise versertigt:

"Etwas Colophonium ober schwarz und zerreiblich gesottez nes Pech wird in einem irdenen glasirten Topfe zerlassen, und drei Mahl soviel Bernstein, sein gepülvert, allmählich einges sprengt. Zuweilen wird etwas Weingeist oder Terpenthin-Dehl zugesezt, bis Alles slüßig wird. Die klare Flüßigkeit wird durch einen groben harnen Sak durchgeseiht, und zwischen heißen Brettern 35) ausgepreßt. Dieser Firniß wird, mit sein gepülsverten Elsenbein-Schwarz gemengt, ausgetragen, und in einer heißen Stube auf dem übersirnißten Stuke getroknet, welches dann in einen mittelmäßig geheizten Ofen, am zweiten Tage in einen heißeren, und am dritten in einen sehr heißen Ofen gebracht wird, in welchem man es so lange stehen läßt, bis der Ofen kalt wird. Die auf diese Weise übersirnißte, Maße wird hart, sehr dauerhaft, und glänzend, und vermag sowohl heiße als kalte Flüßigkeiten zu halten."

Ein viel einfacherer, und in mancher Hinsicht sehr nüzlicher, Firniß, welcher auch, wie man sagt, die Basis der feineren Kutschen Firnisse zc. sehn soll, wird dadurch bereitet, daß man den Bernstein in einem Tiegel langsam schmilzt, bis er schwarz wird, und dann denselben pulvert, (wo er braun aussieht), und dieses Pulver in Leindhl und Terpenthindhl siedet. Die Destreis cher nehmen gewöhnlich troknen des Dehl; es scheint aber besser, unzubereltetes Dehl zu nehmen, damit man das

<sup>34)</sup> So werben bie Dosen in Frankreich verfertigt. Man vergleiche hier mit die Abhandlung: "Ueber Papier-Mache-Artikel und ihre Verfertigung" in diesem polytechnischen Journ. Bb. IX.
S. 455. D.

<sup>35)</sup> Beffer gwifden gwei erwarmten ginnernen Platten. D.

Rochen deffelben, welches nothig ist, um ihm die troknende Gia genschaft zu geben, zugleich bei seiner Einwirkung auf den Berns stein wiederholen kann.

Durch das vorläufige Schmelzen des Vernsteines wird die Natur des Vernsteines verändert, und ein Theil seiner dhligen und salzigen Bestandtheile davon gejagt, wie dieß bei seiner Destillation der Fall ist. Wenn man die Destillation nicht zu weit getrieben hat, dient das Caput mortuum oder die glänzende schwarze Masse, die in der Retorte zurük bleibt, eben so gut, als obiger zerlassener Bernstein. Daher sinden einige unserer Chemiker es weit besser, die Destillation zu unterbrechen, wannt das dünnere Dehl und der größte Theil des Salzes übergegans gen ist, als dieselbe bis auf das Aeußerste zu treiben, wodurch der Vernstein zur bloßen Kohle wird, damit nämlich die rüse ständige Masse noch großen Theils im Dehle auslösbar, und für die Firnisse Macher brauchbar bleibt 36).

Man hat ziemlich allgemein geglaubt, daß Bernstein sich in Dehl durchaus nicht auslösen läßt, bis nicht derselbe zuvor im Feuer eine Art von Zersezung erlitt. Ho ff man führt in seinen Observationes Physico-Chemicae einen Bersuch an, der die Auslösung des Bernsteines in seinem natürlichen Zustande erklärt. Gepülverter Bernstein wurde mit zwei Mahl soviel Baum Dehl in ein Glas mit weiter Deffnung gethan, welches in einem Digestor (einem starken, kupfernen, bis auf ein Dritztel mit Wasser angefüllten, Gesäße) eingesenkt wurde. Auf den Digestor wurde der kupferne Dekel luftdicht aufgeschraubt, und ein mäßiges Feuer unter demselben eine Stunde lang, und darüber, unterhalten. Nach dem Erkalten fand man den Bernsstein in eine gallertartige, durchscheinende, Masse aufgelöst.

Dieses Berfahren, ben Bernstein vorher in einer gläsernen Retorte, an welche ein gläserner Kolben vorgetegt wird, mäßig zu schmelzen, ist das geeignetste zur Darstellung des besten Bernsteinstruißes; nur muß die Destillation nicht zu weit getrieben werden. Dabei gewinnt man flüßige und in Krystallen sublimirte Bernsteinsaure und Bernsteinshl. Erstere macht in der Heistunde ein unentbehrliches Medicament und in der Chemie ein schäzbares Reagens aus. Auch sindet das Dehl in der Heistunde Anwendung. Nach der Destillation wird die Retorte zerschlagen, die Bernsteinsaure Ernstallen gesammelt, und der Bernsteinsuchen sein gespulvert, wo er sich nun im tochenden Dehlen leicht auslöset und dem Firnisbereiter keine Brustbeschwerben verursacht. D.

In Dr. Stodar's febr intereffanten Specimen inaugurale desuccino, gedrukt zu Lenden im Jahre 1760, finden fich mehrere wichtige Berfuche über diefen Gegenstand, welche er, augleich mit meinem wurdigen Correspondenten, Brn. Biegler au Winterthur, angestellt hat. Beide fanden, bag, bei einer durch 12 Stunden anhaltenden gelinden Giedehize und Gins fcbließung der Dampfe, infoferne es namlich Steingut = Wefage ohne Berftung auszuhalten vermochten, (bie Gefahr bes Bers, ftens wurde burch einen fleinen Ginschnitt in ben Rortstopfet. befeitigt) gepulverter Bernftein in ausgepregten Dehlen, in Zers perthin und Copaiva = Balfam fich vollkommen aufloste. fartes fupfernes Gefaß mit einem aufgeschraubten Detel scheint . aber beffer ju fenn, und zu größerer Gicherheit fann man eine Rlappe in dem Defel anbringen, die durch eine Feder niederges bruft wird, welche nachgibt, che ber eingeschlossene Dampf bas Befaß im Stande ift zu zersprengen. Dbichon aber eine fo farte Bize, welche einen Theil bes Dehles in elaftische Dampfe von folder Starte zu verwandeln im Grande ift, und ein fo ftarfer Drut auf diese Dampfe die Auflbfung bes Bernfteines zu beschleunigen vermag, so find boch biefe beiden nicht wefents lich hierzu nothig, denn durch bloge, eine Woche lang anhaltens be Digeftion in einem gut geftopfelten glafernen Gefage, in welchem folglich der Drut nicht ftark fenn barf, kann man eine eben fo vollkommne Aufldsung erhalten.

Die Auflbsungen in Reps = und Mandel = Dehl haben eine schone gelbliche Farbe; in Lein = Dehl wird die Auflbsung goldsgelb; in Mohn = Dehl gelblichroth; in Baum = Dehl schon roth; in Ruß = Dehl erhält sie eine tiefere Farbe, und in Lorbeeren = Dehl wird sie purpurroth. Es verdient bemerkt zu werden, daß dieses Dehl, welches selbst bei der größten gewöhnlichen Hize der Atmosphäre die dike Consistenz der Butter behält, flüßig blieb, nachdem der Bernstein in demselben aufgelost wurde. Die Auslösungen in Terpenthin und Copaiva = Balsam waren dunkelroth, und erhärteten bei dem Erkalten in eine zerreibliche Masse von derselben Farbe. Alle Auslösungen mischten sich vollkommen mit Terpenthingeist. Die Auslösungen in Leinfa men = , Lorbeerren = , Mohn = und Ruß = Dehl, wie jene in Copaiva = Balsam , und in Terpenthin, bildeten, mit vier

74 be la Boulage Marillac's, Berfahren mehrere Farben in bet

Mahl soviel Terpenthin-Geist verdünnt, glänzende Firnisse, die schnell trokneten, und weit vorzüglicher ols diejenigen zu senn scheinen, die auf gewöhnliche Weise aus geschmolzenen Bernstein verfertigt wurden 37).

### XXVI.

Verfahren mehrere Farben in der Dehl-Mahlerei eben so dauerhaft zu machen, als in der Email-Mahlerei 38), künstliche Edelsteine und wohlseile und unschädliche Glasuren für Töpfer-Geschirre und Fayence darzusstellen, und der neuesten Methode Eisen zu bronziren, von dem sel. Hrn. de la Boulaye Marillac, Directeur der Färbereien in der k. Gobeslins-Manusaktur.

Mus bem VI. B. ber Brevets d'invention im Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 243. S. 258.

Dieses Verfahren besteht barin, die verschiedenen Metalls Dride nicht bloß durch Phosphor: Saure und Alaunerde, son=

<sup>27)</sup> Wir wiederholen nochmals unsern schon oft geäußerten Wunsch, daß es einem vorurtheilsfreien Chemiker gefallen möchte, seine Muße auf die Ausmittelung der zwekmäßigsten Bereitung der Firniße zu verzwenden, und in einer dem Gewerbsmanne und Künstler verständig gesschriebenen Drukschrift bekannt zu machen. Der Gegenstand ist jezt bei den verschiedenen verseinerten Bedürfnissen von großer Wichtigkeit, zumahl unter hundert Accepten oder Vorschriften zur Firnisbereistung kaum Eine Beachtung verdient, und doch von dem Firnis in vielen Fällen die möglichste Vollkommnung des Fabrikats abhängig ist. D.

<sup>38)</sup> Kenner ber Gemählbe ber Alten bewundern an benfelben nicht bloß bas Genie der alten Meister, sonbern auch die Schönheit und Dauers haftigkeit der Farben berselben, die den, oft sehr ungunstigen Ein=

Dehle Mahlerei iben fo bauerhaft zu machen, als in der Email. Mahlerei. 75

dern anch durch alkalische und erdige phosphorsaure Berbina dungen, welche zuweilen nnerläßlich sind, zu fixiren.

Die auf diese Weise dauerhaft und unveranderlich gemachs ten Farben sind:

1tens, das unwandelbare und halbdurchscheinende Weiß, aus Spießglanz-Drid im Maximum der Oridation, vollkommen mit Phosphorsäure gesättigt. Diese Farbe widersteht im Tiegel selbst der Dunkelroth-Glübhize.

2tens, das undurchsichtige (dekende) Weiß, Bleiweiß, wird gleichfalls durch Phosphorsaure und Kochen unwandelbar.

fluffen, welchen fie ausgesezt maren, Sahrhunderte lang zu wiberfteben vermoditen. Gelbft'an dem Gekletfe, mit welchen bie im Mittelalter gefchries benen Miffalien und Chorbucher verziert ober unverziert find, tann man,ohne ungerecht zu fenn, bie Schonheit und Dauerhaftigfeit der Farben oft nicht genug bewundern. Wenn man ben Buftand ber Chemie in jenen Beiten mit ber Pracht und Festigkeit ber bamaligen Farben, und beibe mit ben Riefenfortschritten ber Chemie in unfern Tagen und mit ber Mattheit und Binfalligfeit ber Farben unferer Tage vergleicht, in welchen Dehl = und Wafferfarben oft schon in wenigen Monaten bahin bleichen, wie unsere vergartelten Monatrofen im Sonnen-Strable, fo wird man die Borwurfe, welche Kunstkenner und Kunstler unsern heus tigen Chemikern und ihren Freunden fo oft, bald auf vornehme, bald auf genfalische Beife, über die neueste Unwiffenheit in ber Runft ber Farbenbereitung an ben Ropf schleubern, nicht fo gar übel aufnehmen durfen. Diefe Bormurfe find allerbinge gegrundet: allein, ber Grund zu benfelben ift, wie bei ben meiften Bormurfen, bie gegeben und empfangen werben, in bem Geber berfelben, fo gut, als in bem Empfanger gelegen. Die alten Mahler waren, nicht felten, fehr gute Chemiter, wie wir aus so vielen größeren und kleineren Auffagen, vorzüglicher uud italianischer und nieberlandischer, Runftler noch heute zu Sage lernen konnten, wenn wir wollten, und bie Chemie verbankt benfelben vieles, mas fie beachtet hat, und murbe benfelben noch mehr gu banten haben, wenn fie noch mehr hatte beachten wollen. In biefer lezten hinficht ist ber Fehler an unferen heutigen Chemikern, vorzüglich an benjenigen berfelben, bie ba glauben von ber Entbekung irgend eines neuen Stoffes ober ber Schopfung eines neuen, oft bochft barbarischen Rahmens, ober von einem einzigen Atome, hange bas ganze Wohl der Wiffenschaft ab. Man barf allerbings vielen Ches mikern unferer Zage bei ihren Arbeiten bas " cui bono!" zu Ges muthe führen, ohne welches alle Arbeit Tanbelei und Beit = Bermus ftung wirb. Wahrend es aber auf einer Gelte bochft munfchenswerth

stens, das unwandelbare Schmaragdgrün, aus Einem Theile phosphorsauren Rupfer und zwei Dritteln Alaunerde in gallerts artigem Zustande, durch Calcination fixirt. Dieses Berhältniß der Basis ist unerläßlich, denn mit etwas weniger Alaunerde zieht die Farbe in's Blaue.

4tens, dasselbe Grun sammtartig, und so daß es an den Fingern abfarbt, aus phosphorsaurem Aupfer und phosphorssurem Kalke oder Anochenerde.

5tens, dasselbe aus chromsaurem Blei durch Calcination fixirt mit phosphorsaurer Soda und einem Zehntel Anochenerde. 6tens, Gelb aus chromsaurem Blei durch Calcination fixirt

ift, bag unfere Chemiter bei ihren Arbeiten ftets einen Seitenblit auf jene Runfte werfen mochten, welche mit ihrer eben fo erhabenen als vielfeitigen Wiffenschaft in Berbindung fteben, und baburch gegeforbert werben tounen, mare es noch weit mehr zu munfchen, baß jene Kunstier, beren Runff aus ben Grundfagen und Erfahrungen ber Chemie Portheil ziehen fann, es nicht verschmabten in benfelben fich zu unterrichten, und fich es nicht beigeben ließen, Stolz barein gu fegen, in ben erften Glementen berfelben unwiffenb- gu fenn, unb gur vergessen, bag ein schwesterliches Band bie Dusen verhindet. wird, wenn man fo aufrichtig fenn will, wie wir gesteben muffen, baß, fo abstrakt auch bie Chemie unserer Tage geworben ift, unsere heutigen Chemiker boch noch weit ofter auf die Mahler Rukficht nehmen, als unsere heutigen Mahler auf die Chemiker, und man wird uns bet unserem Urtheile über bie streitenben Parthepen gewiß nicht parthenisch glauben, wenn wir mit ber Bemerkung fchließen, bag wir nicht ebe eine gute und brauchbare Chemie fur Mabler erwarten, bis nicht ein erfahrner Mahler seine alteren Tage, wo bas Keuer ber zu feiner Kunft nothigen Phantasie zu erloschen droht, sich würdigt von ber Sohe seiner Staffelei zu ben Defen eines chemischen Laborato= riums herabzusteigen, die Theorie der Chemie in ihrem ganzen 11m= fange zu umfaffen, und aus bem weiten Webiete berfelben, basjenige auszuheben, was für feine Runftverwandten nothwendig und nüglich ift. Der Mahler von Erfahrung kann allein mit Klarheit einsehen, was ihm unentbehrlich, was ihm nüzlich aus bem Felde ber Theorien und Erfahrungen in bem Gebiete ber Chemie fenn ober werben kann: der bloke Chemiker, und wenn er noch fo großer Theoretiker und Praktiker ift, wird, wo er nicht Mahler von Profession und mit allen ben Bartheiten biefer gottlichen Runft burch Erfahrung vertraut ift, immer von den Bedürfniffen bes Mahlers urtheilen, wie der Blinbe von der Farbe.

Dehl. Mahlerei eben so bauerhaft zu machen, als in ber Email. Mahlerei. 77-

mit phosphorsaurer Soda, als Fluß, und phorphorsaurem Kalk.

7tens, Violett aus Braunstein-Oxid mittelst phosphorsaurer Soda, Alaunerde und Calcination fixirt. Wenn man Knochenserde substituirt, so wird die Farbe sammtartig, und farbt an den Fingern ab.

8tens, Biolett aus Robalt, durch halbes Schmelzen des phosphorsauren Robaltes und der Alaunerde oder des phosphorsaurer Phorsauren Ralkes mittelst eines Zusazes von phosphorsaurer Soda. Da dieser Fluß die glasartige Durchdringung des phosphorsauren Robaltes und der Erde bei einer niedrigen Temperatur viel leichter macht, so fixirt sich der violette phosphorssaure Kobalt noch ehe, als die Hize denselben in das Blaue übergehen lassen könnte.

9tens, Dasselbe Rohalt= Biolett, durch Calcination mit phorphorsaurer Bittererde fixirt.

10tens, Kobaltblan, sammtartig, und so daß es an den Fingern abfärbt und zur Miniatür=Mahlerei verwendet werden kann, wenn man phossauren Kalk oder Knochenerde statt Alaunerde nimmt. Dadurch wird es so sanft und markig, wie ächtes Ultramarin. Wenn man, als Fluß, etwas Kochsalz zussezt, so wird diese Farbe noch mehr sammtartig.

11tens, Strohgelb, durch Calcination von phosphorsaurem Titan.

12tens, Rothbraun, das mit calcinirter Sienna-Erde (terre de Sienne) übereinkommt, aus phosphorsaurem Gisen und Alaunerde.

13tens, Dunkelroth, durch Calcination des phosphorsauren Eisens beinahe im Maximum, und des phosphorsauren Rupfers mit Alauns oder Knochenerde. Wenn das Verhältnis des phose phorsauren Rupfers vorherrscht, so erhält man Karmesuroth.

14tens, Umvandelbares Purpurroth erhält man aus Gold Drid, welches entweder auf trokenem oder auf nassem Wege fixirt wird; nämlich:

- a) durch Calcination des phosphorsauren Goldes und der Maunerde;
- b) durch Fixirung des Purpurs des Cassins mit Alauns erde, Gallerte und Gerbestoff mittelst Rochens. Diese Tempes

ratur, welche ohne Zusaz den gewöhnlichen Purpur des Cassius, beym Sieden augenbliklich schwärzt, ändert den fixirten Purpur durchaus nicht, so daß dieses zweite Verfahren auch noch zum Färben der Wolle der Gobelins, die unwandelbar purpurfarben werden soll, dienen kann 39).

15tens, Man erhalt auch noch aus phosphorsauren Molybdan, und aus Knochenerde reines Blau, Schmaragds
grun und Purpurviolett durch mehr oder minder starke Calstination.

16tens, Mikel=Drid, durch Calcination des phosphorsauren Mikels mit Alaunerde fixirt, gibt unwandelbares Zeisiggrun.

Phosphorsaure Soda ist, als Zusaz zu den phosphorsauren Metall : Berbindungen, zuweilen unerläßlich, um den halben Fluß sehr leicht reducirbarer Dribe bei einer sehr niedrigen Temperatur zu erleichtern; ein Fluß, ber burchaus nothwendig ift, um die Farbetheilchen gleichartig zu machen : zur Firirung mehrerer berfelben ift die Goda geradezu zuträglich. phosphorsauren Kalke an der Stelle der Alaunerde verdanken die unwandelbaren Farben bas Markige (leur moëlleux) in dem Pinsel, und die Gigenschaft, an den Fingern abzufarben, ober an benfelben fleben zu bleiben. Sie vereinigen nicht nur alle erforderlichen Eigenschaften zur Dehl = Mahlerei, zur Di. niatur: Mahlerei, sondern auch zur Email-Mahlerei, weil fie eben so fest und beständig, wie diejenigen, sind, deren man sich in dieser lezteren Kunst bedient, und weil sie, infoferne sie weder Blei noch Rieselerde enthalten, den kostbaren Wortheil befigen, fich weit leichter anwenden zu laffen.

(Diese Farben wurden im J. 1814 der Academie des sciences vorgelegt, die ihren Benfall hierüber dem Verfertiger dersselben zu erkennen gab. Man vergleiche den Bericht des Hrn. Verthollet, Bulletin de la Société, 1814, p. 238.)

Bufage gu bem vorhergehenben Brevet.

Diese Zusäze begreifen:

1tens, die weißen Farben aus phosphorsaurem Zinn, Zink, und allen erdigen Basen zur Verfertigung des Emails und der kunstlichen Edelsteine.

<sup>39)</sup> Wir werben hierauf, als Begenstand ber Barbetunft, jurut tommen. D.

Email: oder Porzellan=Mahlerei mittelst Calcination des Kuspferschlages, oder besser, eines genauen Gemenges aus oxidirtem Rupfer=Metalle durch Eisen niedergeschlagen, mit phosphorsaurer Soda und Alaunerde, oder mit anderen erdigen Basen, um demselben nach Belieben mehr oder minder Durchscheinenheit oder Dichtigkeit zu geben.

3tens, das Karmesinroth durch Calcination des phosphors sauren Goldes mit Alaunerde und allen phosphorsauren erdigen Basen.

4tens, den unwandelbaren Purpur auf trokenem Wege, oder durch Calcination des phosphorsauren Goldes und Zinnes mit Alaunerde und mit denselben Basen.

5tens, Drangegelb, aus chromsauren Bleie durch bloße Calcination, oder mit benselben Basen und Zutritt der Luft.

Gtens, Gelb, weit schöner als das gewöhnliche Neapolistaner: Gelb, durch langes Sieden dieser lezteren Farbe mit schwacher Salpetersaure, wodurch das gelbe Spießglanz: Oxid fren, und die Alaunerde und das überschüssige Blei abgeschiesten wird.

7tens, Anwendung des phosphorsauren Silbers zur Vers fertigung des Emails und der kostbaren Steine.

8tens, Unwandelbares Berliner-Blau durch langes Rochen mit Rochsalzsäure und Reinigung desselben auf diese Weise:
a) von allem mit der Blausäure nicht verbundenen Eisen, desse sein gelbliche Farbe mit der Zeit dieses reiche Blau in eine harte und grünliche blaue Farbe übergehen macht; b) durch Substitution des phosphorsauren Zinnes und der Alaunerde an die Stelle dieser erdigen Basis um den Glanz der Farbe zu vermehren.

9tens, unwandelbares Rupfergrun, welchem man durch etwas weniger Alaunerde und Zusaz von phosphorsaurem Eisen mehr Körper gibt.

10tens, Ultramarin=Grun, durch Calcination des phoss phorsauren Rupfers mit phosphorsaurem Kalke.

11tens, Dieselbe phosphorsaure Berbindung, die auch ohne Calcination vollkommen unwandelbar ift, und allein, oder mit

80 be la Boulage Marillac's, Berfahren mehrerer Farben in ber

Alaunerde gemengt, sehr gut die Stelle ger sogenannten Blaus asche (cendres bleues) vertreten kann.

12tens, Anwendung, der Phosphorsäure als neues Beize mittel, um auf eine unvergleichbare Weise den Glanz und die Festigkeit aller Lake und Färberfarben mit Alaunerde oder Jinn als Basis, welche in Säuren, angefrischt werden können, wie Karmin und Scharlach, zu erhöhen 40).

Tiens, Ein neues Verfahren zur Vervollkommung der Email: und Porzellan:Mahlerei: a) dadurch, daß man alle obige im Vrennen unwandelbare Farben, die im Pinsel voll: kommen markig sind, an die Stelle der zerriebenen Emaile oder ehevor angewendeten Metall:Oxide nimmt; b) phosphors saure Soda statt der Alkalien braucht. Dieser Fluß ist uner= läßlich, um dieselben zu ersezen, indem er den Vortheil besizt, den phosphorsauren Metall: Verbindungen die Beize, die sie sixirt, nicht zu entziehen, wie dieß bei der Soda und bet der Pottasche der Fall ist.

14tens, Verfertigung kunstlicher Ebelsteine, die ben naturs lichen in hinsicht auf Durchscheinenheit, Glanz und harte gleich kommen.

Dieses Versahren hängt unmittelbar mit der Entdekung der unwandelbaren Farben zusammen; denn die einzige Schwiesrigkeit, die man bisher bei Verfertigung aller künstlichen sehr harten Edelsteine hatte, rührte lediglich von der Wandelbarkeit der Farbe der färbenden Oxide in sehr hohem Feuer her, indem man mittelst Rieselerde und Phosphorsäure eben so hartes durche sichtiges Glas, wie Vergkrystall, erzeugt; so daß also, wenn man unwandelbare Farben, oder metallische phosphorsaure Versbindungen nimmt, welche aller Einwirkung des Feuers wiedersstehen, es keinen Edelskein gibt, den man nicht nachahmen konnte.

Auf diese Weise erhält man aus einer Mischung von Kiesselerde und Phosphor: Glas oder phosphorsaurer Soda oder phosphorsauren Erden, mit oder ohne phosphorsaurem Blei, sehr harte kunstliche Aubine, wenn man die glasige Masse mit phosphorsaurem Golde färbt. Lopase mittelst gelben Spieß=

<sup>40)</sup> Xuch hierauf werben wir bemnachft gurut tommen.

glanz-Drides oder phosphorsauren Silvers; Opale und Achate mittelst phosphorsauren Zinnes und Zinkes; Carneole mittelst einer Mischung aus phosphorsaurem Golde und Eisen, oder rothem chromsauren Eisen; Schmaragde mittelst phosphorsauren Kupfers und Eisens; Sapphire mittelst phosphorsauren Kosbaltes; Amethyste mittelst Braunstein: Oxides, mit phosphorsssaurer Soda und denselben Basen ohne Phosphorsaure 2c 4x).

auf Fanance und Topferwaaren; nur durch die ganzliche Ums, wandlung des alten Verfahrens, und dadurch, daß man phose phorfaures Blei und phosphorfauren Kalk an die Stelle des Alkali sezte, konnte man dazu gelangen.

Diese Glasuren konnen durchfichtig oder undurchfichtig, weiß ober gefarbt, und mehr ober minder schmelzbar feyn, je nacha bem die Matur der Topfermagren es fordert, so wie es auch bei den bibber gebrauchlichen Glasuren ber Fall mar, von wels. chen fie fich, mit einem Worte, nur badurch unterscheiben, daß keine Pottasche dabei gebraucht, und alles Bleis Drid voll= kommen neutralisirt wird, welches mit der schlecht gebrannten Thonmaffe ber gewohnlichen Topferwaaren nicht vereint bleibt. Bas fie aber wesentlich unterscheidet, ift ber Bortheil, daß fie, vollkommen unschadlich fur die Gesundheit find, die Waare mag wie immer gebrannt feyn; baf fie weder von bem Effige noch von den Fetten und Pflauzensauren .. angegriffen werden, und daß fie endlich weit mohlfeiler zu fieben fommen, als alle andere. Man erhalt fie burch wechfelseitigen Dieberschlag bes Bleisalzes und des phosphorsauren Ralfes, oder noch wohlfeiler baburch, baß man bie Auflbfung bes lezteren über Bleiglatte fo lang focht, bis diese vollkommen weiß wird.

Durch diese vollkommene Sättigung des giftigen Bleivris des mittelst der Phosphorsaure und Beimischung des neutralen phosphorsauren Kalkes ist man sicher: a) sehr wohlfeile, durchscheinende, der Gesundheit vollkommen unschädliche, und, nach Belieben, mehr oder minder schmelzbare Glasuren zu erzeugen,

<sup>41)</sup> Hiermit vergl. man auch die "Abhandlung über die Zubereistung bes Straß und ber künstlich gefärbten Steine, von Donnault=Wieland" im polyt. Journal Bb. 3. S. 163. D. Dingler's polyt. Journal. B. XVI. 1. Seft.

je nachdem man verschiedene Mengen von diesen beiden phos= phorfauren Berbindungen zu den fogenannten englischen Tops ferwaaren nimmt; b) burch Zusaz von schwefelsaurem Kalke zu der vorigen Mischung eine undurchsichtige, weiße, sehr wohl. feile Glasur (Email) fur Fanence zu bilben. Dieses erdige Salz, (der Gyps), welches fich überall findet, zersezt das phosphorsaure Blei, mahrend bie Glasur schmilzt, nicht, indem das gebrannte ichwefelsaure Blei mit bem phosphorsauren Ralfe sich in eine Schwefelverbindung umwandelt, mas im erffen Falle nicht geschieht. Der so gemeine schwefelfaure Ralt, wels cher fich noch überdieß in bem Rufftanbe ber Bereitung bes phosphorsauren Ralfes burch Schwefelsaure befindet, biethet demnach das wohlfeilste Mittel bar, die Stelle des Binn: Dris des bei ben undurchsichtigen und unschädlichen Fanence = Glasus ren zu vertreten. Man fann gleichfalls alle diese Glasuren burch Baffra ober phosphorfaures Rupfer blau gefarbt erhalten, ober grun durch lezteres und burch Gifen, oder rothbraun, durch Eisenorid im Maximum der Oxidation, oder braun und schwarz, burch Rupfer und Braunftein.

und vollkommen gegen den Rost zu sichern, besteht darin, auf das bereits bronzirte Metall mehrere Lagen Nikel: Auslösung in Salpeter: Nochsalzsäure aufzutragen, sie mit warmen Wasser zu waschen, nachdem sie troken wurden, mit Wolfszähnen zu poliren, und mit Firniß zu überdeken, um ihnen mehr Glanz zu geben. Man zieht das gut vom Noste gereinigte Eisen durch Nikel, wie man das Kupfer mit dem Korke vergoldet. Dieses Verfahren kann auch bei Jagdslinten und Musketen dienen 42).

Mir wünschen, daß dieser reichhaltige Aufsaz von Sachverständigen und nahmentlich, von Chemikern, die an der vaterländischen Industrie Insteresse nehmen, gewürdiget und diese sinnreiche Entdekungen und Ersfahrungen in deutsche Laboratorien verpstanzet werden mögen, indem sie der Industrie und Kunst, so wie dem Handel, eine Reihe neuer Erwerböquellen darbieten.

## XXVII.

Methode, den Ton der Forte:Pianos, Orgeln und Euphone zu verbessern und zu verstärken, worauf Wilh. Wheatstone, Musikhändler, Jermyn Street, Parisch St. James, Westminster, am 29ten Julius 1824 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus hrn. Gill's, technical Repository. November 1824. S. 290.

"Meine Methode," sagt der Patentträger "besteht darin, bie außere Dberflache ber Forte : Pianos ic. soviel als möglich mit einem Gestelle aus Solz, oder irgend einem anderen schif= lichen Material, burch welches Querbalfen gur Berbindung und Berftarfung berfelben gezogen find, ju bedefen. Diefe Geftelle muffen auf beiden Seiten mit dunnen, elastischen, biegfamen, bie bicht über diefelben auges schwingenden Substanzen, jogen find, bedekt werden: 3. B. Pergament, oder andere thierische Saute, Papier, Canevaß, Seiden = und Leinenzeug, ober andere dazu bienliche Gubstangen. Diese Geftelle muffen fo nahe als moglich an ben Saiten ber Forte = Pianos und Euphonen, oder an ben Pfeifen ber Orgeln angebracht werden, bamit die elastischen Substanzen, womit sie bebeft find, die Schwingungen ber Saiten ober Pfeifen, mit Beihulfe des Res fonangbodens, aufnehmen konnen, und, indem fie diefelben gwis ichen ben zwen biegsamen Flachen gurufwerfen, mittelft ber Luftfaulen zwischen benselben die Tone fehr verbeffern, und bem Dhre bes Buhbrere burch bie auffere elastische Flache mittheilen. Man fann, nach der verschiedenen Natur der Ione, Die burch bas Inftrument hervorgebracht werden follen, difere ober bun= nere Ueberguge nehmen, g. B. ben ben schwächeren Inftrumenten, wo es einer größeren Kraft bedarf, dunnere schwins gende Ueberzüge, und wo das Instrument zu laut und rauh ift, bifere, um den Ion fanfter zu machen. Gelegentlich laffe ich auch Locher, entweder gerade burch bie Auffenfelte bes Ges sineren unter rechten Winkeln anbringen, wodurch der Ton aus den schwingenden Flächen mit vermehrter Wirkung in die äußere Luft gelangt. Ich versehe auch die äußere Deffnung dieser Löcher mit trompetenformigen Mündungen von der Länge eines Zolles und darüber, oder bedeke sie mit Hohlstüken oder Abhren, die mit mehreren dieser Löcher in Verbindung stehen, und mit schissischen Deffnungen an ihren Enden, Seiten, oder Vorderstüßen versehen sind. Zuweilen ist es auch, in eben ders selben Absicht, gut, andere Löcher innenwendig in dem Gestelle anzubringen, die mit dem Inneren des Instruments in Verbinzbung stehen, und sehen, und jenen an der Aussenseite ähnlich sind."

### XXVIII.

Ueber die beleuchtende Kraft des Kohlen: und Dehl-Gases. Von Andr. Fyse, M. Dr. F. R. S. E. Vorleser über Chemie zu Edinburgh.

Aus bem Edinburgh Philosophical Journal. Octob. N. 22. S. 367. (auch im Repertory of Arts and Manufactures. Nov. 1824. S. 356)
(Im Auszuge.)

Su meinem lezten Aufsaze im vorigen Hefte des Edinb. Philos. Journ. (Polytechn. Journ. B. XV. S. 107.) habe ich die Chlorine als Mittel zur Bestimmung der Beleuchtungs-Kraft der Gase nach der Zersezung der Kohle und des Dehles vorgeschlagen: ich war damahls, wegen der geringen Anzahl von Versuchen, in Hinsicht auf die höchste Genauigkeit noch nicht ganz beruhigt. Die zeither angestellten Versuche haben mich überzeugt, daß diese Methode nicht bloß die genaueste, sondern auch die leichteste ist. Ich habe bereits angegeben, daß Dehl= und Kohlengas, wenn sie gehörig gereinigt sind, dieselben Vestanctheile zeigen: Wasserstoff, Kohlenstoff Drid, gekohlstofftes Wosserstoffgas und Dehl erzeugendes Gas: leztez res ist beinahe die einzige Quelle des Lichtes, und, je nach-

dem es in größerer oder geringerer Menge vorkommt, ist auch die beleuchtende Kraft stärker oder schwächer. Wenn diese Anssicht richtig ist, so läßt sich das dhlerzeugende Gas, und somit auch die Beleuchtungekraft, leicht sinden.

Die von mir beschriebene Methode, diese zu bestimmen, ist sehr einfach. Ein in Grade abgetheiltes Gefäß wird umgestehrt über einen Wassertrog gestellt, und bis auf 50 Grade mit Chlorine gefüllt, und hierauf werden 50 Masse des zu untersuchens den Gases in dasselbe gelassen. In ungefähr 10 Minuten ist die Verdichtung vollendet. Da Chlorine und bhlerzeugendes Gas sich in gleichen Umfängen verbinden, so zeigt die, durch das aufsteigende Wasser angedeutete, Verminderung die Menge des lezteren in 100 Theilen.

Vergleichende Versuche, nach dieser Methode angestellt, gaben bei dem Kohlengase aus dem Solnburgher Coal : Gas : Works, 17 p. E. dhlerzeugendes Gas; bei dem Dehlgase aus Milne's Gaswerke 32 p. E. Dehl erzeugendes Gas; also Beleuchtungs. Kraft :: 17: 32; :: 1: 1,8.

Optische Versuche beim Brennen beiber Gase gaben ein Verhältniß :: 1 : 1,9.

Wiederholte Versuche durch Zersezung gaben 1: 1,8; durch Verbrennen, oder optische Versuche, 1: 1,6; und eine Reihe ähnlicher Versuche gab zwischen den Versuchen durch Verbrens nung und durch Zersezung nur 0,1 Unterschied.

Gestüzt auf die Genauigkeit dieser Resultate untersuchte Hr. Dr. Fyse verschiedene Gas=Arten, und fand jenes der Edinsburgh Coal=Gas=Works im Durchschnitte auf 15 dhlerzeugens des Gas; jenes der Dehlgas=Anstalt zu Leith zwischen 16—17 bhlerzeugendes Gas; jenes der Dehlgas=Anstalt des Hrn. Milne zwischen 25 und 32.

Hr. Milne fand, daß das Licht, welches ein Brenner gibt, der Einen Kubikfuß Dehlgas in einer Stunde verzehrt, gleich ist dem Lichte von 8 Kerzen (kurzen Sechsern: short sixes).

Die Antwort auf die Frage: "ob Dehlgas es mit dem Kohlengase aufzunehmen vermag?" bleibt, nach diesen wieder= holten Bersuchen, dieselbe, wie ich sie früher gegeben habe. Kohlengas kostet hier "(zu Edinburgh)" pr. 1000 Kubiksuß 12

Shillings; ber niedrigste Preis, fur welchen man eben so viel Dehlgas haben tann, ift 40 Chillings. Dimmt man bie Bes leuchtungefraft, wie 1 : 2, b. h., daß Gin Jug des legteren fo weit reicht, als zwei bes ersteren (und bieß ist mehr als im Großen in Dehlgas . Fabrifen wirflich Statt hat), fo koftet dass felbe Licht aus Dehlgas 40 Shilling, welches man aus Rohlens Gas um 24 Shill., ober eigentlich, nach bem Berhaltniffe wie 1: 1.7, um etwas mehr als 20 Chill. haben fann. also bas Dehlgas nicht wohlfeiler, als bisher geliefert werden fann, fann es mit bem Roblengafe nicht Concurreng halten; wenigstens nicht zu Ebinburgh, und nicht jezt; vielleicht in der Bukunft; benn ich erhielt bftere Dehlgas, welches brei Dahl mehr Beleuchtungefraft befaß, als Rohlengas. Es mare febr ju wunschen, daß man bei ben Dehlgas = wie bei bem Rohlen= Gas = Kabrifen bas Gas, welches zulezt übergeht, und fehr arm an bhlerzeugendem Gafe, alfo auch an Beleuchtungefraft ift, ganglich auslaffen konnte, indem baburch die Beleuchtungefraft bes fruher erhaltenen Gafes nur geschwächt wirb.

Die Versuche über die Beleuchtungsfraft der Gase, die ich mit Hrn. Milne anstellte, leiteten uns auf die wichtige Frage: welche Methode ist die beste, diese Gasarten zu verbrauchen, so daß man von einer gewissen Menge derselben die größte Menge Lichtes erhält?

N. 1. Ein Argand Brenner, mit 5 Löchern, verbrauchte 2,25 Fuß Kohlengas in einer Stunde, und gab für jeden versbrauchten Fuß ein Licht von 3,84 Kerzen. N. 2, mit der dopz pelten Anzahl von Löchern, verbrauchte 3 Fuß, und gab, für jeden Fuß, ein Licht von 6,6 Kerzen.

Bei einem anderen Versuche verzehrte N. 1. 1,79 Fuß, und gab, für jeden Fuß, ein Licht von 4,02 Kerzen, während N. 2. 3 Fuß verzehrte, und, für jeden Fuß, ein Licht von 4,33 gab.

Alchnliche Resultate gab auch das Dehlgas.

N. 1, ein Argand » Brenner mit 10 Löchern, verbrauchte 1 Fuß, und gab ein Licht von 6,78 Kerzen. N. 1 (von Glaß= gow), mit derselben Anzahl von Löchern, aber mit einem weite= ren Eylinder, verbrauchte dieselbe Menge, gab aber ein Licht von 7,21 Kerzen; während der Brenner N. 2, mit 14 Löchern,

Comi

1,95 Fuß verzehrte, und für jeden Fuß, ein Licht von 7,8 Rera

zen gab.

Bei einem anderen Versuche verbrauchte N. 1 1,46 Fuß, und gab ein Licht von 4,24 Kerzen für jeden Fuß; N. 1 (von Glasgow) verbrauchte 1,36 Fuß, und gab ein Licht von 5,95 Kerzen; N. 2 verzehrte 2 Fuß, und gab ein Licht von 5,64 Kerzen.

Wengen von Gas entwikelte Licht sehr von der Größe und Gesstalt des Brenners abhängt. Die Brenner N. 2 scheinen besser, als jene N. 1. Hierüber mussen noch Reihe von Versuchen ans gestellt werden, ehe man zu entscheidenden Resultaten kommen kann, welche der Aufmerksamkeit der Gas: Beleuchtungs: Uns stalten allerdings wurdig sind.

Professor Leslie fand bei seinen Versuchen das Verhält= niß der beleuchtenden Kraft des Dehlgases zu-jener des Kohlens

Gases :: 1,5 : 1.

# XXIX.

Apparat zur Bereitung des basisch kohlensauren Ammo: niums. (Vergl. polyt. Journ. B. XI. S. 348.)

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Die hierzu gehörigen Platten sind erst jezt im V. B. des

Dictionnaire technologique erschienen.

Lab. I. Fig. 20 und 21 stellen die beiden Methoden vor, nach welchen das aus einer Mischung von Salmiak und kohlens sauren Kalk auf beschriebene Weise erhaltene basisch kohlensaure Ammonium bestillirt und verdichtet wird. In dem Apparate zur Linken ist ein bleierner Recipient dargestellt, welcher an dem, über einem Ofen angebrachten, Napfe aus Gußeisen besessigt ist. Zur rechten Hand ist eine ir de ne Vorlage an einer irdenen Retorte. Beide diese Recipienten oder Vorlagen besinden sich in holzernen Gefäßen, in welche immerdar, während der Opezration Wasser aus einer über denselben angebrachten Sisterne

einfließt, und durch Rohren in der Rahe ihres oberen Randes abfließt. In dem Apparate zur Linken wird das Wasser in einem Trichter aufgenommen, welcher dasselbe in den unteren Theil des Gefäßes leitet; in jenem zur rechten Hand fällt das Wasser unmittelbar in den irdenen Behälter, und kühlt denselben ab.

Die Figur 21 hat eine gebogene Glastohre, die in dem Guß-Eisennapfe befestigt ist, und die bleierne Retorte hat gleichs falls eine gekrümmte Rohre. Diese Rohren dienen um alle uns verdichteten Dämpfe in eigene Apparate zur Aufsammlung dersfelben zu leiten; und jene in dem eisernen Napfe dient zugleich zum Eingießen irgend einer Flüßigkeit in denselben; eine Borrichtung, die zu manchem anderem Processe, wenn auch nicht bei der Erzeugung des basischen kohlensauren Ammoniums aus obigen Materialien, dienlich ist.

#### XXX.

Ueber die Mittel, den wahren Werth des Schwefels bei Verfertigung der Schwefelsäure zu erkennen. Von den Hhrn. A. Panen und A. Chevallier.

Mus bem Journal de Pharmacie. Ditober 1824. 6. 500.

Da der Schwefel, den wir aus Sicilien erhalten und zur Fabrikation der Schwefelsaure verwenden, nie dieselbe Menge reinen Schwefels enthält, und folglich die Produkte, welche er bei dem Berbrennen liefert, nach dem verschiedenen Grade leiner Reinheit verschieden seyn mussen, so glaubten wir die Mitztel angeben zu mussen, welche wir angewendet haben, um den wahren Werth des im Handel vorkommenden Rohschwefels zu bestimmen, und den Wusschen einiger Fabrikanten zu entsprezchen, die in dieser Hinsicht Aufschluß von uns verlangten. Die Prüfungs-Weise, die wir hier aufstellen, ist einfach und leicht, und jeder Fabrikant kann sich derselben bedienen; in wenigen Minuten konnen sie sich von der Güte der Waare überzengen, deren sie sich bedienen. Man pülvert eln Muster, das man aus 20

verschledenen Stellen des Haufens Schwefels, dessen Gute man prüfen will, aufgelesen hat, und wiegt davon irgend eine Menge, z. B., 100 Gramme, genau ab; troknet diese in einer Troken-Stube entweder in einem Sandbade oder auf der Platze eines Ofens; und bemerkt den Verlust an Gewicht, den sie durch Verdünstung des Wassers, welches sie enthielten, erlitten haben, wir wollen sezen, daß dieser 4 Hundertel beträgt. Man verbrennt nun die übrigen 96 Theile Schwefel in einer Kapsel aus gebrannter Erde oder aus Platina auf glühenden Kohlen in freier Lust, ohne die Temperatur dis zur Rothbraun-Hize zu erhöhen. Nach dem Erkühlen wiegt man den Rükstand nach der Verbrennung, und addirt das gesundene Gewicht zu jenem, welches durch das Troknen verloren ging.

Wenn, z. B., das Gewicht bes Rufftanbes = 5 ift, fo ist 5 + 4 (das Gewicht, welches bei bem Troknen verloren ging) = 9 Grammen. Man kann hieraus auf 100, 9, ober 91 Hundertel reinen Schwefels in bem der Probe unterzogenen Schwefel rechnen; es konnte aber moglich fenn, daß lezterer noch weniger enthielte. Es ist möglich, daß einige frembartige Stoffe mahrend des Berbrennens fo fehr verandert wurden, daß fie das Gewicht bes Rufftandes vermindern fonnten. man baher noch genauere Resultate, so kann man fich folgen= den Berfahrens bedienen. Man nimmt eine gegebene Menge Schwefels, dem Gewichte nach, und bringt fie in eine kleine glaferne Retorte. Un bem unteren Ende berfelben bringt man einen mit einer Sicherheits: Rohre versehenen Ballon an, beren unteres Ende man in Waffer eintauchen läßt; man verkittet bie Einfügungen und erhizt die Retorte, um den Schwefel zu vers fluchtigen. Nachdem alle fluchtigen Theile übergegangen find, unterbricht man bas Feuer, lagt ben Apparat erfalten, nimmt ihn auseinander, und wiegt den übergegangenen Schwefel und den Rufftand besonders. Die erhaltenen Berhaltniffe zeigen die Reinheit des angewendeten Schwefels.

Im Jahre 1819 fanden wir zu Rouen in verschiedenen Schwefel: Sorten folgende Verhältnisse:

Erste Qualität: Citronen Gelb ohne Stich in eine ans bere Farbe. 100 Theile desselben ließen nur 1 p. C. Rufstand. 3weite Qualität: Weißlich Gelb mit sehr wenig Stich in eine andere Farbe. 100 Theile ließen 3 p. C. Rutstand.

Dritte Qualität: Gelb mit einem Stiche in's Graue.

100 Theile ließen 6 p. C. Rufftand.

Vierte Qualität: ein grauer Schwefel. 100 Theile

ließen 11 p. C. Rufftand.

Ein Fabrikant kaufte indessen diese leztere Sorte, und hielt sie für vorzüglicher, als die übrigen zur Bereitung der Schwestelsäure. Indessen zeigt unseke Rechnung, daß er statt 300 Pfund Schwefelsäure auf 66 p. C. reinen Schwefel, als Mazrimum, welches man im Großen erhalten kann, nur 267 Pfund erhalten konnte, indem die 11 Pfund Rükskand keine Schwestelsäure mehr gewähren <sup>43</sup>).

## XXXI.

Ueber die Unklugheit der Ausfuhr der Maschinen 2c. Fortsezung aus Gill's technical Repository. Novemb. 1824. S. 306. (Bergl. polytechn. Journ. Bb. XV. S. 474.)

Mm 22. März 1824 wurde Hr. Peter Ewart, Mechaniker und Baumwollen-Spinner zu Manchester vorgerufen. Er sagte auf die an ihn gerichteten Fragen aus:

"Daß auch die Seiden=Manufacturen zu Manchester in Aufnahme kommen; daß zwar immer eine sogenannte Halbseis denzeug=Fabrik sich daselbst befand, daß aber erst seit drei Jahren Organsin=Mühlen daselbst errichtet wurden, wodurch mehrere Maschinen=Fabrikanten angeeisert wurden, die Einrich= tung derselben zu verbessern, und daß auch wirklich bedeutende Verbesserungen an denselben gemacht worden sehn sollen; daß durch Aushebung des Einsuhrs-Zolles auf Seide diese Fabriken sich sehr heben werden; daß ihm die gegenwärtig bestehenden

<sup>43)</sup> Dieß ist allerdings richtig, indessen hatte ber Fabrikant Erfahrungs= Grunde, dem roben Schwesel ben Borzug zu geben. D.

Gefeze, wie ihm die Rechtsgelehrten dieselben erklarten, bochft unvollfommen und feineswege zwelmäßig icheinen, indem fich feit ber Beit bes Erlaffes berfelben bas Fabritmefen gang anbers gestaltet bat; bag, wenn bas Gefeg flar ift, und berje= nige, ber uber bas Musfuhr = Berboth gu machen bat, Bers fand und Chrlichfeit befigt, feine Maschine ausgeführt werden fann, beren Ausfuhr verbothen ift; bag es baber immer fcmer halten wird, bas Gefes, welches die Ausfuhr verblethet, in ftrenge Ausführung zu bringen, wenn nicht Kabritanten felbit auf ben Mauthamtern bamit beauftragt find 44); wie bieg binfichtlich ber Baumwolle, beren Ginfuhr aus fremben Colonien verbothen ift, bereits wirflich geschieht; "ich murde es auf ber Stelle erkennen," fagt Sr. Emart, ,wenn in einer Rifte Stufe einer Mafchine, die nicht ausgeführt werben barf, unter Stullen einer Maschine vergraben liegen, beren Musfuhr er= laubt ift. 3ch fenne alles, mas ju Baumwollen = Manufactur= Dafdinen gebort, beim erften Blife, und in wenigen Bochen fann jeber Bifftator an einer Mauth baffelbe fo gut lernen, wie ich es gelernt habe. Deine Arbeiter konnten auf ber Stelle' folde Bifitatoren merben. Die Gefege find aber von ber Art, baß man nicht wiffen fann, mas ausgeführt werben barf, ober nicht. "

gehandhabt wurden, auch die Nerbothe der Auswanderung gegen die Kunftler verschärft werden nußten?" "Das weiß ich
nicht, antwortete Hr. Emart; wenn man mich aber fragte,
was die nächste Folge der erlaubten Ausfuhr der Maschinen
seyn wird, so kann ich sagen, daß, wenn man die Ausfuhr
ber Maschinen erlaubt, sehr diele Kunftler nbthig seyn werden,
um dieselben im Gange zu erhalten, und zwar aus dem Grund
be, weil es allgemein bekannt ist, daß man auf Baumwollens
Spinnmuhlen eben so viele Leute zum Ausbessern als zur Bers
fertigung derselben nbthig hat. Db noch mehr Kunftler aus,
wandern werden, wenn man die Ausfuhr der Maschinen vers

<sup>44)</sup> Diesen Borschlag, ben Fabrifanten bie Beforgung ber Mauth gu über= lassen, hat ein Mitarbeiter an unserem polyt, Journ, schon langst ver= gebens gemacht. A. b. Ueb.

Biethet, dies mag ich nicht entschelden. "Die gegenwärtigen Geseze erschweren, aber sie hindern nicht. Er weiß nur einen einzigen Fall, wo sie die Aussuhr wirklich hinderten." Die Untreue der Algenten der Ausländer muß diese lezteren selbst, wie uns, von der Aussuhr unserer Maschinen abschresen; wir Maschinen-Fabrikanten fürchten alle diese Agenten." Berhältsnismäßig wird wenig von Baumwoll-Maschinen ausgeführt.

Sr. Ewart bemerkt, bag wir Auslander an unferen Mafchinen oft febr gute Arbeit befigen, gewohnlich aber am un= rechten Orte, und bag nichts an benfelben gehorig gufammenpaßt; baß, wenn wir auch einige gute Maschinen haben, wir boch beren nicht foviel besigen, ale bie Englander. nicht glauben, bag Gr. Callas in Franfreich fo gute Spinn= Maschinen verfertigt, als in England gemacht werden, obschon berfelbe einige Englander, als Arbeiter, bat. Es fehlt an Un= terabtheilung ber Arbeit. Frankreich verbraucht überdieß unge= fahr nur ben vierten Theil ber Baumwolle, welchen England jahrlich verarbeitet, obicon feit feche bis acht Sahren in Frant= reich die jahrlich verbrauchte Wolle von 50,000 Gafen auf 200.000 flieg. Gr. Ewart glaubt ferner, bag, wenn bie Musfuhr ber Mafchinen gang freigegeben wurde, England in commercieller hinficht, b. b., burch biefen Sandel mit Dafchinen, nur wenig geibinnen murbe.

Er bemerkt ferner, daß die Franzosen bloß dadurch mit seinen Landsleuten aufangen im Handel mit Baumwollen: Garn, vorzüglich in der Schweiz, in Concurrenz zu treten, weil sie mehr erzeugen, als sie in ihrem Lande brauchen, nicht aber mit Baumwollenzeugen.

"Fürchtet ihr nicht, daß die Ausfuhr unseres Baumwols lengarnes das Ausland in den Staud sezen wird, auch in Baums Wollenzeugen mit uns auf den Markten zu concurriren?"

Ewart. Allerbinge!

"Wenn nun das Ausland soviel Garn erhalten kann, als es braucht, da die Ausfuhr desselben bei uns nicht verbothen ist, was liegt daran, wenn wir die Ausfuhr der Maschinen verbiethen?

Ewart. Die Franzosen nehmen kein Garn von und; die Einfuhr unseres Garnes ist in Frankreich verbothen, obschon

man mit unserem Garne in Frankreich die Baumwollen= Waa= ren noch wohlseiler erzeugen konnte. Ich bin nicht für Versboth der Ausfuhr des Baumwollengarnes.

"Wenn nun durch Ausfuhr der Maschinen zu Baumwolslen. Fabrikaten die Erzeugung derselben im Auslande gefordert wird, und die Ausfuhr des Baumwollengarnes dieselbe dem Auslande gleichfalls erleichtert; warum wollt ihr diese erlauz ben und jene verbiethen?"

den. Wenn wir Baumwollen: Garn aussühren, so führen wir nicht zugleich auch dadurch die Mittel aus dem Lande, Baumwollen: Garn zu erzeugen; führen wir aber die Maschi= nen aus, so sezen wir das Ausland in den Stand, sich mit dem Bedarfe an Garn selbst zu versehen. Ferner ist die Aus= fuhr des Garnes ein Gegenstand von hoher commercieller Wich= tigkeit; er beträgt mehr dann 2 Millionen Psund Sterl. (24 Millionen Gulden); während die Aussuhr der Maschinen zur Baumwollen: Manufactur stets nur eine unbedeutende Kleinig= keit ertragen wird. Man wurde also, durch Aussuhr der Maschinen, ein großes Opfer für einen sehr kleinen Bortheil bringen.

"Wenn dieses für 2 Millionen verkaufte Baumwollongarn im Lande bliebe, und daselbst zu Baumwollenzeugen verarbeistet würde, würden dadurch nicht mehr Menschen, als gegens wärtig, beschäftigt werden können?"

Ewart. Was mit Arbeit beschäftigt werden kann, ist bei und beschäftigt. Die Weber waren zwar zuweilen unbeschäftigt; allein, sie würden auch zuweilen ohne Beschäftigung bleiben, wenn alle Garn=Ausfuhr verbothen ware. Die Beschäftigung der Weber hängt von dem Schwanken in der Menge der bez stellten Waaren ab, welche immer Statt haben wird, man mag viel oder wenig weben lassen. Aehnliches Schwanken hat auch in dem Preise der Baumwollenwaaren Statt.

Hr. Ewart ist der Meinung, daß durchaus keine Banms wollen : Worsted = und Flachs : Spinn : Maschinen ausgeführt werden sollen. Soviel er weiß, sind nur wenige englische Ur, beiter, die Spinumaichinen verfertigen können, ausgewandert; der größte Theil der ausgewanderten englischen Maschinen: Fabris

kanten besteht bloß aus solchen, die man auf Eisenwerken und in Dampfmaschinen = Fabriken brauchen kann.

"Glaubt ihr, daß die freie Ausfuhr der sogenannten Mas schinen = Stuhle (power-looms) nach dem festen Lande für die englischen Fabriken nachtheilig werden konnte?"

Ewart. Sie wird alsogleich ihre nachtheilige Wirkung außern mussen, weil dann unsere eigenen Fabriken mit densels ben nicht so schnell werden versehen werden konnen, wie sie dies selben gegenwärtig nothwendig haben. Bei der Aussuhr aller unserer zur Baumwollen = Manufactur gehörigen- Maschinen, die Maschinen = Stühle ausgenommen, besteht der Nachtheil für uns bloß darin, daß das Ausland die Baums Wollen = Fabrikate wohlfeiler, aber nicht besser machen kann. Wenn wir aber auch die Maschinen = Stühle aussühren lassen, so machen die Auslander ihre Baumwollen = Waaren besser, und zugleich wohlfeiler.

"Meint ihr, daß diese Maschinen = Stühle uns einen Vor=, sprung vor dem Auslande geben, obschon das Taglohn im Aus= lande um vieles niedriger ist, als bei uns?"

Ewart. Ja! Borzüglich in hinsicht auf die Preise der Provisionen und des Taglohnes in Schlesien, wo diese beiden geringer sind, als in irgend einem Theile von Europa. Man webt dort Leinwand um die hälfte des Preises, für welchen man sie in dem wohlfeilsten Theile von Rußland nicht weben kann. Die Schlesischen Weber sind auch sehr geschikt.

"Wist ihr nicht, ob diese Weber auch Baumwollen : Zeuge zu weben anfangen?"

Ewart. Von Schlessen weiß ich es nicht. Daß man aber jezt in Rußland anfängt, Baumwolle zu weben, das weiß ich.

"Braucht man jezt nicht allgemein mehr Baumwollen-Waaren in jedem Lande, als ehevor?"

Ewart. Die Leinwand : Manufacturen sind aber auch in Aufnahme, besonders die russischen.

"Sind unsere Muslins so gut wie die Schweizer Muslin?" Ewart. Wir führen Musline nach der Schweiz aus.

(Fortfegung folgt.)

#### XXXII.

Preise, welche die Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale in ihrer Generalsizung am 10ten November 1824 für die Jahre 1825, 1826, 1827, 1828 und 1830 ausgeschrieben hat.

# Preife für bas Jahr 1825. Mechanische Runfte.

1. Bur Verfertigung einfacher und wohlfeiler Werkzeuge und Geräthe zur Gewinnung des Runkelrüben Zukers.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. XIII, S. 129.)

2. Für Erzeugung eines zur Fabrikation der Mahenadeln geeigneten Drahtes.

(Preis und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 121, B. XIII. S. 129.)

3. Preis von 3000 Franken, welcher am 1ten Julius 1825 bemjenigen zuerkannt wird, der in irgend einem Departement von Frankreich eine Nähenadel = Fabrik errichtete 2c.

(Bergl. Polytechn. Journal B. VII. S. 95. B. XIII, S. 129.

## Chemifche Runfte.

- 4. Für Bereitung des Flachses und Hanfes ohne Rostung 45). (Preis, Aufgabe und Bedingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 121. B. XIII. S. 129).
- 5. Preis von 6000 Franken auf die Entdekung eines mohl= feilen Berfahrens zur Bereitung eines kunstlichen Ultramarins, welches demjenigen, das man aus Lazulit gewinnt, vollkommen ähnlich ist.

Das Ultramarin, eine der schönsten und haltbarsten Farben, ist zu theuer, als das man dasselbe anderswo, als bei den kostbarsten Gemählden, brauchen konnte.

<sup>45)</sup> Vergl. polyt. Journal Bb. XV. S. 432 Anmert, 164 und bie Abhands lung S., 41 in biefem Hefte. D.

Die geschiktesten Chemiker zweifeln nicht an der Mdglichs lichkeit, Ultramarin erzeugen zu konnen, das jenen, welches man bisher aus Lazulit gewinnt, vollkommen ahnlich ist.

Man hat lange Zeit über geglaubt, daß Eisen einer det färbenden Bestandtheile des Ultramarins ist; allein, die Hhrn. Element und Desormes, welche den Vortheil benüzten, bedeutende Mengen von Lazulit analysiren zu können, haben eisenfreies Ultramarin aus demselben ausgezogen.

Die Analyse hat erwiesen, daß, wenn auch Schwefel: Eisen immer im Lazulit vorkommt, dasselbe doch kein Grundstoff der blauen Farbe des Lazulites zu seyn scheint.

Man hat aber auch eine Substanz darin gefunden, die man nicht vermuthet hat, und die in einem zu bedeutenden Vershältnisse vorkommt, als daß man sie nicht als Bestandtheil der Farbe desselben betrachten sollte, nämlich die Soda.

Jur Zeit, als die Hhrn. Clement und Desormes ihre Analyse bekannt machten, war man weit entfernt, zu glausben, daß Pottasche und Soda unter die Metall Dride gerechnet werden könnten, und als man sah, daß diese beiden Alkalien, worläufig in Metalle verwandelt, im ersten Grade ihrer Dridation eine blaue Farbe annehmen, konnte man das Sodium als einen der Färbestoffe des Lazulites betrachten.

Neue Thatfachen haben diese Bermuthung bestätigt.

Im Jahr 1814 hat Hr. Tassaert, Director ber Spiesgel Fabrik zu Saint Bobin, bei Abtragung des Feuerheerdes eines Soda Dfens einige Thonsitike gefunden, die von einer sehr schonen blauen Farbe durchdrungen waren. Er übersandte sie Hrn. Vauquelin, der, erstaunend über die Aehnlichkeit diesfer Farbe mit jever des Ultramarines, verschiedene Versuche mit denselben anstellte, und fand, daß sie sich gegen die Keagentien gerade so, wie der Lapis Lazuli, verhielten.

Seit dieser Zeit hat man mehrere Versuche angestellt, um sich zu überzeugen, ob die Soda, in ihrem höchsten Grade der Neinheit, nicht statt der Pottasche zur Erzeugung eines farbe losen Glases benüzt werden kann, und man hat gefunden, daß, je reiner die Soda, desto blauer das Glas wird.

Diesen und nech anderen Thatsachen zu Folge, deren Auf= zählung hier überflussig senn wurde, findet man sich berechtigt

ju vermutben, daß die Erzeugung eines kunftlichen Ultramarines möglich ift, und wenn man nach den Grundfloffen urtheilt, welche die Analyse in denselben entdekte, mußte diese Farbe sehr wohlfeil zu stehen kommen, so daß man dieselbe nicht bloß zum Anstreichen, sondern auch zum Blauen flatt des Kobaltes und Berliner Blaues gebrauchen konnte.

Die Gesellschaft wird ein Berfahren fur wohlfeil erklaren, uach welchem man ein Kilogramm dieser Farbe fur bochftens 300 Franken liefern kann, in der Ueberzeugung, daß die weltere Fabrikation den Preis derfelben bedeutend herabsezen muß.

Die Abhandlungen muffen vor dem 1ten Mai 1825 einge= fendet werden.

6. Preis von 2000 Franken auf Bervolltommnung ber But = Farberei.

Die Fortschritte der Farbekunft scheinen fich noch nicht über bie hutmacherei erstreft zu haben; unsere besten hute laffen in hinficht auf Schonbeit und Dauerhaftigkeit der Farbe noch manches zu wunschen übrig.

Es ist kein Zweifel, daß die Ursache hiervon nicht an den angewendeten Materialien, sondern an dem bei Anwendung derselben befolgten Berfahren gelegen ift. Ohne alle die, in unseren hut-Fabriken gewöhnlichen Fehler bemerken zu wollen, macht man nur darauf aufmerksam, daß das Farbenbad, so wie es in benselben gewöhnlich bereitet wird, voll groben Niesberschlages ift, welcher, statt das Haar zu durchdringen, sich auf demselben absezt, und ibm seinen naturlichen Glanz nimmt.

Die Société d'Encouragement ift überzeugt, daß es feia ner weitläuftigen Untersuchungen bedarf, um die hut: Färberei auf denselben Grad von Bollfommenheit zu bringen, auf wels dem die übrigen Zweige der Färbefunst sich bereits befinden. Um auch in diesem Zweige unserer Kunste Wetteifer zu erregen, schrieb die Gesellschaft obigen Preis für denjenigen aus, ber in der Schwarzfärberei der hüte ein Verfahren angeben wird, wos durch die Farbe weder durch das Reiben noch durch den Sonnens strahl bedeutend leidet.

Die Abhandlungen muffen bis zum ten Mai 1825 eingesfendet, und ber Preis wird nach erfolgter Probe des Bersfahrens zuerkannt werden.

### Dekonomifche Runfte.

7. Preis von 4000 Franken auf Erbauung der Defen.

Die Phanomene des Verbrennens waren der Gegenstand'tiesen Studiums, und die Geseze, welchen sie unterliegen, wursten von sehr geschikten Physikern beobachtet und bestimmt. Man hat aber, ohne Zweisel, einige Thatsachen vergessen, indem die Uniwendung der bekannten Geseze noch solche Schwierigskeiten darbietet, daß, wenn man bei dem Baue der Defen die auß der Theorie abgeleiteten Grundsäze befolgte, die Resultate von der geführten Berechnung sehr abweichen wurden.

Die Gesellschaft hat daher, um den Fabrikanten alle kost=
spieligen Bersuche zu ersparen, obigen Preis für denjenigen in
ihrer allgemeinen Sizung im Julius 1825 bestimmen wollen,
der den besten Bau verschiedener Arten von Defen angeben wird,
die theils zur Erhizung von Flüssgkeiten, theils zur Dridirung
der Metalle dienen, auf welche der Sauerstoff der Luft so häusig
als möglich einwirken muß, theils zur Wiederherstellung (Res
duction) der Metalle, wo die Wärme das Metall durchdrins
gen miß, ohne daß der Sauerstoff die Operation verzögert.

Die Gesellschaft verlangt, daß die Preiswerber, indem sie diese Frage unter dem doppelten Gesichtspuncte der Versbrennung des Rauches und der Ersparung des Brenn-Materiales losen, sich nicht auf jene Geseze allein beschränken, die die Basis der Theorie bilden, sondern dieser Theorie den Beweis durch Thatsachen beisügen, deren Gultigkeit man durch Versuche ersweisen kann,

Die Abhandlungen muffen bis zum 1ten Mai 1825 einges

fendet iverden.

### MEerbau.

- 8. Für eine Mühle zur Reinigung des Heidekornes. (Preis und Bedingungen, wie im polytechn. Journ: B. VII. S. 127. B. XIII. S. 129.)
- 9. Preis von 1000 Franken für denjenigen, der entweder die meisten Fohren (Pinus silvestris) oder Corsicaner Fohren.
- 10. Preis von 500 Franken für denjenigen, der am meisten schottische Fohren gesäet haben wird.

(Bergl. polytechn. Journ. B. VII. S. 127. B. XIII, S. 129.)

Preise, die für das Jahr 1825 verschoben wurden. Mechanische Kunfte.

11. Für eine Maschine zur Verfertigung von Gläsern für optische Instrumente.

(Bergl, pointedn. Journ. B. VII. S. 91. B. XIII. S. 127.)

- 12. Für eine Handmühle zum Aushülsen der Hülsenfrüchte. (Preis, Aufgabe und Bedingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 108. B. XIII. S. 127.)
- 13. Für Anwendung der sogenannten hydraulischen Presse auf Dehl = und Wein = Pressen, und zum Auspressen der Pflan= zensäfte überhaupt.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 111. B. XIII. S. 127.)

14. Für eine Maschine zum Abschaben der Haare an den Fellen für Hutmacher.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 99. B. XIII. S. 127.)

# Chemische Kunste.

15. Für Verbefferung der Darmfaiten zu musikalischen Ins ftrumenten.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. X. S. 493. B. XIII. S. 126.)

16. Für Verfertigung von Papier aus dem Papier: Mauls beerbaume (Morus papyrifera L. Broussonetia papyrifera Botan.)

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 244. B. XIII. S. 126.)

17. Für Errichtung einer Fabrif im Großen zur Erzeugung feuerfester Schmelztiegel.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. X. S. 495. B. XIII. S. 126).

18. Für Verbesserung von Eisengufwerken.

19. Für Verbesserung der Formen von Gußarbeiten, die noch zur weitern Verarbeitung bestimmt sind.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen für 18. 19, wie im polytechn. Sourn. B. X. S. 497. B. XIII. S. 126.)

20. Für Wolle zur Berfertigung der gemeinen Filzhüte. (Preis, Aufgabe und Bedingungen, wie im polyitachn. Journ. B. VII. S. 99, B. XIII. S. 127).

21. Für eine zwekmäßigere Spiegelbelegung, als die ges

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B.

VII. 6. 100. B. XIII. 6. 127.)

100

22. Für Verbesserung der in der Aupferstecherkunst nothe wendigen Materialien.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Sourn. B.

VII. S. 116. B. XIII. S. 127).

23. Für Entdekung eines Metalles, oder einer Metall-Les gierung, die weniger vom Roste angegriffen wird, als Stahl und Eisen, um dieselbe bei Maschinen zum Zerkleinen weicher Nahrungsmittel anzuwenden.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B.

VII. S. 122. B. XIII. S. 127.)

## Detonomifche Runfte.

24. Auf Austroknung des Fleisches.

(Preis, Aufgabe und Bedingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 247. B. XIII. S. 124. 126. zur Kösung bieser Preis-Aufsgabe vergl. man pohytechn. Journal Bb. XIII. S. 123.)

25. Für Sausenblaje oder Fischleim : Erzeugung.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B. VII. S. 105. B. XIII, S. 128.)

26. Für eine Masse, die sich wie Gyps formen läßt, und ber Mitterung so gut, wie Stein, zu wiederstehen vermag.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B.

VII. S. 125. B. XIII. S 128.)

27. Für Einführung gebohrter Brunnen (puits artesiens) in Gegenden, in welchen man biefelben noch nicht kennt.

(Preis, Aufgabe und Bedingungen, wie im polytechn. Journ. B.

VII. S. 246. B. XIII. S. 128.)

28. Für Einführung und Cultur von Pflanzen in Franks reich, welche für den Akerbau, für Künste und Manufakturen nüzlich sind.

(Preis, Aufgabe und Bebingungen, wie im polytechn. Journ. B.

VII. 6. 242. B. XIII, 6. 128.)

# Preis für bas Jahr 1826.

## Detonomifche Runfte.

29. Preis von 2000 Franken auf die Entdekung eines sehr wohlfeilen Berfahrens zur Aufbewahrung des Eises.

Es ift allgemein befannt, wie fehr ber Gebrauch talter Getrante mabrent ber Commerhize den Berdauunge : Drganen Die ju ihren Aunctionen nothige Starte erhalten bilft. Es gibt Bolter, fur welche bas Gis mahrend bes Sommers Bedurfnif ift, und wenn bei uns, mabrend ber furgen Dauer ber Sige in unferem Klima, biefes Beburfnig meniger fublbar ift. fo mare es boch febr nuglich, ben Gebrauch bes Gifes als eines Mittels gur Erhaltung ber Gefundheit und als Erfrischung alle gemeiner zu verbreiten. Wenn Leute, Die zu fchwerer Arbeit bestimmt find, dem eisgefühlten Trunte bie berauschenden Betrante porgieben, die ihre Bernunft abstumpfen, und ihre Gez fundheit gerftoren 46), fo rubrt dieg vielleicht blog bavon ber. baß bas Gis fur fie ju theuer ju fteben fommt, ale bag fie nich beffelben zu taglichem Gebrauche bebienen fonnten. Gir ben Bereinigten Staaten Rord . Ameritas gibt 'es, wie man verfichert, mehrere Gegenden, in welchen jeder Privat : Mann bie au feinem Ramilien : Bedarfe abthige Menge Gifes in einem dazu bestimmten, wenig toftbaren, Apparate aufbewahrt, warum follten nicht auch wir in Frankreich biefes Bortheiles genießen? Es ware fehr ber Dube werth, bag auch ber gemeine Mann fich bes Gifes mahrend bes Sommers bedienen fonnte.

In Erwägung der nicht zu berechnenden Bortheile, welche badurch entstehen wurden, daß jede haushaltung mittelst eines einfachen Berfahrens das Eis des Binters den ganzen Soms mer über aufbewahren konnte, hat die Gesellschaft obigen Preis auf haus-Sisgruben (glacières domestiques) gesezt. Die Bes dingungen sind folgende:

nuffen von ber Urt fenn, baß fie nicht viel toften; fie muffen

<sup>49</sup> Es stunde sehr zu besorgen, daß die Gesundheit der hart arbeitenben, also sehr oft sich dis zum Schweiße erdizenden, Classe durch eiskatten Trank noch mehr litte, als durch Wein oder Bier. Weit wichtiger ist der Gebrauch des Eises zur Erhaltung des Fleisches, das so oft im Sommer übel riechend wird in kielnen Städten, zur Erhaltung des Lebens dei Verwundeten und Kranken, für welche man oft Meistenweit in der Runde kein Ktumpchen Eis für Gold bekommen kann. Jede Apotheke wenigstens sollte mit einem Eiskeller versehen senn. A.b. ueb.

eine Art Geräthes bilden, daß man leicht von einem Orte auf den andern bringen, also mit demselben, wie man zu sagen pflegt, ausziehen kann; daße man es leicht aus dem Keller schaffen kann, um es während des Winters mit Eis zu füllen 47).

2tens, Es muß geräumig genug senn, um 400 Kilos gramm, den jährlichen Hausbedarf einer Familie, während des Sommers darin zu finden ist. Diese 400 Kilogramme konnen in 2-3 Gefäße vertheilt senn, wenn man es wohlfeiler und transportabler findet.

3tens, Jedes Kilogramm Eis darf nicht mehr als auf 3 Centimen "(2 Pfund Eis für 1 fr. ungefähr)" zu stehen koms men, die Kosten des Capitales für die Vorrichtung mitgerechs net, und unter der Voraussezung, daß das Eis im Winter nichts kostet.

4tens, Die Vorrichtung muß sich leicht diffnen und schlies son lassen, damit man dort, wo das Eis bereits herausgenoms men wurde, Gefäße mit Nahrungsmitteln, die man während heißer und feuchter Witterung vor Verderbniß schüzen will, hineinstellen kann.

5tens, Man wird einen Auffaz einsenden, in welchem man alle einzelnen Theile dieser Borrichtung genau erklärt, damit man, nach dieser Beschreibung, eine abnliche Vorrichtung ferstigen lassen kann, und alle nothwendigen Vorsichts Maaßresgeln beschreibt, die bei dem Einfüllen und Ausbewahren des Eises nothwendig sind. Es ware sogar sehr gut, wenn der Erfinder dieses Versahrens eine Fabrik errichten würde, in welscher man dieselbe um einen bestimmten Preis haben konnte.

ftens, Der Preis wird im Jahr 1826 vertheilt. Von jest bis dahin wird der Preiswerber unter den Augen der, abs geordneten Commissäre der Société d'Encouragement die ndsthigen Beweise der Brauchbarkeit seiner Ersindung zu stellen haben, und diese werden sich durch den Augenschein überzeugen, daß alle verlangten Bedingungen ersüllt sind.

<sup>47)</sup> Dies scheint nicht unbedingt nothig. Wenn die Worrichtung nicht sehr kostspielig ist, wird jeder Hausbesizer, der Micthwohnungen halt, dieselbe in seinem Hause anbringen, und dafür eine geringe Erhöhung der Miethe sodern konnen. A. b. Ueb.

Die Gesellschaft glaubt bier einige Rathschlage über bie Mittel ertheilen gu muffen, wie man gu bem verlangten Zwefe tommen kann.

Unter allen Berfahrungst-Beisen, Getranke abzukühlen, ist der Gebrauch des schmelzenden Eises, als das kräftigste Mittel, vorzuziehen. Die Erfahrung beweißt, daß das Eis bei seiner Aussthigung im Wasser, die Temperatur eines gleichen Gewichtes Wasser um 75 Grade am hundertgrädigen Thermometer gegen den Nullpunct herabbringt, oder, was einerlei ist, 75 Mahl soviel Wasser (dem Gewichte nach) um Einen Grad am hundertgrädigen Thermometer abkühlt, die Temperatur desselben mag was immer für eine sepin. Ein Kilogramm Eis auf dem Nullpuncte mit Einem Liter auf & siedenden Wassers gemengt gibt 2 Liter Wasser auf dem Nullpuncte. Die 75° Hize sind durch das Schmelzen des Eises verschlungen worden 48).

Man muß bemerken, daß, wenn die Borrichtung wahrend ber Strenge des Winters der außeren Luft ausgesezt ist, das Eis, welches man dann in diese von der Warme wenig durchs dringbare Borrichtung bringt, und welches wenigstens auf 10 Grad unter bift, diese niedrige Temperatur eine sehr lange Zeit über behalten wird, so daß, wenn man diese gegen die Einwirkung der Barme geschützte Borrichtung in den Keller hinabläßt, von dem Tage an, wo die Temperatur in demselben niedriger seyn wird, als die aussere Luft, es wahrscheinlich ist, daß die innere Masse des Eises um elnige Grade niedrigere Temperatur, als 0, besigt. Dieser Umstand, über dessen Dasseyn man sich leicht überzeugen kann, wurde die Bortheile noch

the repulled with the series of

<sup>48)</sup> Die Formet zur Bestimmung der Temperatur eines Gemenges aus Wasser und Eis, welches plöglich schmilzt, ist, abgesehen von allen äußeren Einwirkungen, solgende: K Kilogramme Eises auf dem Rullpuncte, welche man in L Liter Wasser bei i Graden am hundertgrädigen Thermometer schmelzen läst, bringen die Temperatur, durch dieses schwelzen allein, um d Grade herad, und man ers hält 75. K—d L. Allein dieses geschmolzene Eis gibt K Kilogramm oder Liter Wasser auf dem Rullpuncte, die sich mit den L Liter auf t—d Grad mengen, und diese Mischung nimmt die Temperatur, T, an, welche man durch die Formet T—Lt—75 K erhält. A. d. D.

vermehren, die man sich von einer Vorrichtung zur Erhaltung des Eises versprechen kann, und dieselben noch weiter ausdehs nen helfen.

Man hat bereits Eis baburch aufbewahrt, bas man basfelbe in ein kleines Faß, und dieses in ein größeres stekte:
man stieß Rohlenpulver in den Zwischenraum zwischen den beis
den Fassen; eine Strohmatte umkleidete die innere Wand des
kleineren Fasses, und das Eis ruhte auf dieser Fütterung. Da
die Wärme nicht von aussen nach innen dringen kounte, ohne
vier von der Wärme nur wenig durchdringbare Deken durchzos
gen zu haben, so kann diese nur sehr langsam bis zu dem Gise
eindringen, und da eine sehr große Wärme udthig ist, um dies
ses Sis zu schmelzen, und die kuft diese Operation ihrer Natur
nach nicht sehr begünstigt, so müßte sich das Sis in einer sols
chen Vorrichtung sehr wohl aufbewahren lassen. Der Preiss
werber wird die Ursachen prüsen, die diese Vorrichtung wenig
brauchbar machen, obschon sie, nach den physischen Gesezen,
guten Erfolg haben zu mussen scheint.

Gine ber fraftigften Urfachen, die bas Gis fcmelgen macht. ift Erneuerung (Circulation) ber Luft. Man weiß, bag biefe Fluffigkeit, indem fie ihren Warmeftoff fahren lagt, fchwerer wird, fie muß also ihre Stelle verlaffen, und einer anderen neuen Luft Plaz machen, die fich wieder abkiblen wird. Muf diese Beise bildet fich ein ununterbrothener Strom von Luft, und da diese immer ihre Marnie verliert, fo entstehet ein Schmelzen bes Gifes, und zwar vorzüglich bann, wann biefer Wechsel ber Luft fehr rasch vor fich geht. Man muß indeffen auch bemerken, bag, nach ben angestellten Bersuchen, ein Gefäß aus Gifenblech, welches vier burch bie Luft, welche man barin eingesperrt hatte, getrenute Bullen befaß, Baffer, welches fiedend in daffelbe gegoffen murbe, 12 Stunden lang fo warm erhielt, daß daffelbe nach Berlauf biefer Zeit nur auf 71 Grade abgekühlt mar, obichon biefes Gefäß ber freien Luft aus= gefezt mar, welche nur eine Temperatur von 10 bis 12 Graden besaß.

Es wird sehr gut senn, wenn man dem aufgethauten Wass fer einen Ausfluß verschafft, denn das Wasser, welches mit dem Eise zunächst in Berührung steht, ist ein weit besserer Wärme= leiter, als die stillstehende Luft. Das Eis, welches an den Wänden anliegt, schmilzt zuerst; das übrige bleibt bis auf einem gewissen Puncte isolirt. Man muß aber sehr zu vermele den suchen, daß die Luft, die sich daselbst besindet, einen Jug bildet, welcher unvermeidlich Statt haben wurde, wenn sie bei der zum Ausslusse des durch das zerschmolzene Eis erzeugten Massers bestimmten Deffnung einen Durchgang fande. Diese Deffnung muß also die Form eines Hebers besizen, dessen Krumsmung immer voll Wasser seyn muß. Dieses Wasser wird dann dem Austritte der Luft sich wiedersezen.

Gin anderes Berfahren, beffen man fich gur Bilbung bes Gifes, ober wenigstens gur bebeutenben Berminderung der Zems peratur des Baffers bedienen tonnte, mare die Berdunftung. Mus ben Berfuchen bes Grn. Clement erhellt, bag bas Baffer unter jedem Drute der Atmosphare und unter jeder Tempe: ratur bes Ortes ju feiner Bermanblung in Dampfe eine Barme erfordert, welche die Temperatur von 650 Dahl foviel Baffer, bem Gewichte nach, um Ginen Grad am hundertgrabigen Thermometer zu erhoben vermag. Baffer, welches ber fregen Luft ausgefest ift, verbunftet, indem es fowohl feiner eigenen Daffe als ben benachbarten Rorpern Barme entzieht. Wenn bie Luft rubig ift, fo fleigt ber gebilbete Dampf, ber nur funf Mcbtel bes Gewichtes eines gleich großen Bolumens Luft wiegt, in Folge feiner geringeren frecififchen Schwere in die Sobe, und macht neuen Dampfen Plag. Das gurufbleibende Baffer wird demnach fühler. Diefe Berbunftung muß aber fchnell gefcheben, wenn man will, daß die ubrig bleibende Baffermaffe fchnell erfalte; beun die ftrahlende Warme und die Leiter berfelben erfegen ohne Unterlaß den verloren gegangenen Barmeftoff. Es mußte alfo ein fehr farter Luftzug angebracht werden, wodurch ber Raum fur ben neuen Dampf immer fcnell erneuert und ber Baffer: bampf immer in bem Maage bavon gejagt wird, ale er fich wieder erzeugt. Es tonnte fenn, daß man baourch fogar Gis erhielte, wie man an bem Leslie'fchen Berfuche fieht.

Auf diesem Grundsaze beruht der Gebrauch der sogenannten Alcaragas oder Sydrocevames, welche, indem fie durch ihre weiten Poren das Baffer durchschwizen laffen, die Tempezratur des in dieselben hineingeschütteten Baffers um einige Grade,

aber nur um wenige, vermindern. Die Topfe, welche man in Frankreich nach biesem Grundsage verfertigt hat, waren zu zer= brechlich, und man mußte blefe Vorrichtung, als zu kostspielig, aufgeben: in Megnoten, in Spanien, wo man fie taglich braucht, erhalt man indeffen bedeutende Bortheile burch Diefelben.

Br. Thenard hat eine Borrichtung ausgebacht, um burch Ausbunftung in luftleerem Raume Gis zu bilden. Gin Gefaß enthalt Baffer, und fieht mit einem anderen Raume in Bers bindung, welcher mit Bruchftuten von getrofnetem fochfalgfaus rem Ralte angefüllt ift. Alles ift luftbicht geschloffen. einer angebrachten Luftpumpe wird bie Luft und ber Waffer= bampf, in bem Maaße, als berfelbe fich bilber, ausgezogen. Das Baffer in bem leeren Raume verwandelt fich fchnell in Dampfe. Der tochfalgfaure Ralt verschlingt die Dampfe, wels che die Luftpumpe nicht auszieht, und das Waffer fangt endlich an, sich in Eis zu verwandeln 49). Dieser Apparat fam von ben Preiswerbern nachgeahmt werden, wenn es ihnen gelingen follte, benfelben mohlfeiler und die Unwendung beffelben einfacher zu machen. Die Gesellschaft verlangt feine anderen Bedingungen in Diefer Sinficht, als Leichtigkeit der Unwendung ber Borrichtung und Bohlfeilheit berfelben; benn Bohlfeilheit des Gifes ift ihr Daupt = Augenmerk.

## Preis für bas Jahr 1827.

#### Aterbau.

30. Preise von 3000 und 1500 Franken fur eine vollstan= dige Beschreibung der vorzuglichsten Zweige ber Fabrit-Industrie, welche von Landleuten betrieben werden, ober betrieben werden fonnen.

Die Berbefferungen, beren ber Aferbau noch fahig ift, muf= fen vorzüglich die möglich beste Benügung ber Zeit, des Bobens und ber Producte deffelben bezweken. Rur durch Bervollkomin= nung biefer Elemente bes Boben : Schazes fann ber Landwirth jenen Berlust ersezen, ben er heute zu Tage durch bie niedrigen

<sup>49)</sup> Das Patent bes Grn. Ballance welches wir im nachften Befte biefes polytedyn. Journals mittheilen, icheint ber Societe d'Encouragement noch unbekannt geblicben ju fenn. 2. b. Ueb.

Preife der erften Bedufniffe erleidet, beren Bertauf ehevor ber einzige 3mef und bie Belohnung feiner Arbeiten gemefen ift. Die meiften Berte über Landwirthschaft, welche bisher erschienen find, lehrten nur die zwelmäßigste Benugung bes Bobens. Gehr wenige nur fprachen von der Benigung ber Beit und ber Pro-Ducte, fo daß diefe beiden legteren Forderunge-Mittel bes Bobla ftandes, bei une nur in wenigen Gegenden gehorig benugt werden. Das Ausland liefert une hieruber weit mehr nachahmenswerthe Benfpiele, vorzuglich England, einige Gegenden in Deutschland, Die Schweiz, Die Miederlande. Es giebt verschiedene Arten von Rabrit : Arbeiten, die, wenn fie in ben Bohnungen ber Lands leute einmahl eingeführt maren, den Landwirthen als Beispiel Dienen fonnten, wie fie ihre Beit, die fie jegt nur gu oft mit Dichtethun verlieren, wenn fie feine Arbeit auf dem Felde has ben, gu ihrem Bortheile benugen tonnten; Die ihnen geigen murben, wie fie ttens, den Gewinn der erften Bubereitung an vielen Producten ihres Bodens; die fie jest gang roh verlaufen, fich felbst vorbehalten tonnten. 2tene, wie fie von einer großen Menge Gegenftante Bortheil gieben tonnen, Die fie verderben laffen, und die oft gang ju Grunde geben, weil fie nicht bie geborigen Berfahrunge-Arten fennen, fie gum Berbrauche taugs lich zu machen. Die meiften Sandarbeiten, die man auf dem Lande einführen fonnte, find nicht viel fchwerer als biejenigen, Die bereits dafelbit in Ansibung gebracht werben; Bier 50) und gegohrene Getrante aus Fruchten und Burgeln laffen fic

visider had from the chart of flores in the Carlo Pl

Common impunimentation to

<sup>50)</sup> Wer auch nur mit ben ersten Elementen der Bierbrauerei bekannt ift, wird mit uns überzeugt seyn, daß die Bierbrauerei bei hause nie und nimmermehr ein gutes gesundes und wohlseiles Bier liesern kann — ein sächsisches oder überhaupt ein nordisches Bier allerdings, aber kein baierisches, d. h. kein haltbares Bier. Es wäre selbst sehr zu wünsschin, daß das bei hause Baken des Brodes abkommen möchte; benin man behauptet nicht zu viel, wenn man sagt, daß ein Zehntel berzienigen, die ihr Brod bei hause baken, an den Folgen des Genusses ihres schlechten Brodes krankeln, und ein Fünfzigstel von diesen daran stirbt. In einem Lande, wo Jünste und sogenannte Gewerds-Gerechtigkeiten, oder, wie sie besser heißen würden, Gewerds ungerechtigkeiten noch Schuz sinden können, werden die wohlgemeinten Borschiläge der Sociéte noch lang fromme Wünsche bleiben müssen. A. b. Ueb.

Kase, die sich eine langere Zeit über aufbewahren lassen, das Eroknen und Zubereiten des Getreides, der Früchte, des Fleissches und anderer thierischer Theile, das Weben faseriger Pflanszenstoffe, Wollenwascherei, Verarbeitung des Holzes, der Rinsten, des Strohes, und verschiedene andere einfache Gewerbewürden ohne Zweisel mehr Vorthell gewähren, als Striken und Spinnen, die gewöhnliche Arbeit der Landleute.

Unsere Aufklarung hat den Landleuten noch keine Hulfe dieser Art geleistet; so daß man auf der einen Seite alles dass senige, was sie disher in dieser Hinsicht zu Markte bringen, noch einer bedeutenden Vervollkommunung fähig erachten kann sowohl durch Anwendung von Maschinen, die zu ihrer Arbeit geeignet sind, als durch Bekanntmachung besserer und wohls keilerer Versahrungs Arten, die ihnen disher noch undekannt geblieben sind, so wie man auf der anderen Seite den Umfang ihrer Industrie leicht dadurch um das Zehnsache vermehren kann, daß man ihnen leichte Arbeiten anzeigt, die in verschies denen Gegenden unt Vortheil betrieben werden, und von welschen sie noch keinen Begriff haben.

Die Gesellschaft hat es für nüzlich erachtet, diesen wichtigen Zweig von Berbesserung dem Akerbaue zu verschäffen, und
durch Belohnung den Wettelfer derjenigen erregen wollen, die mit Aufmerksamkeit die Fabrik-Industrie, so wie sie gegenwärtig bei uns auf dem Lande ist, beobachtet haben.

Sie sichert demjenigen einen Preis von 3000 Franken zu, der, in einem hinlanglichen Detail, alle Arten von Fabrik. Ins dustrie, die gegenwärtig auf dem Lande, sowohl in Frankreich als im Auslande, betrieben werden, mit den gehörigen an dens selben anzubringenden Verbesserungen am vollkommensten dars stellen wird. 1500 Franken sind für denjenigen bestimmt, dessen Arbeit jener des Preisträgers am nächsten kommt, und eine goldene und zwei silberne Medaillen sind für diejenigen bestimmt, welche, ohne die Preissuufgabe in ihrem ganzen Umsfange zu umfassen, wenigstens einen Theil der vorgeschriebenen Bedingungen mit Erfolg erfüllt haben.

Indem die Gesellschaft die Beschreibung des Verfahrens bei den bereits auf dem Lande betriebenen Industrie. Arbeiten wunfcht, bat fie vorzuglich ben 3met, Diejenigen, welche fich Diefe Beichaftigungen ale einen neuen Induftriezweig zueignen wollen, Die Sicherheit zu gewähren, baß fie bereits mit Ertrag und Rugen und mit Leichtigkeit betrieben worden find. Gie verlangt baber nicht nur, baß bie Befchreibungen binlanglich vollständig find, um, nach ber Michtigfeit berfelben, bas gange hierben nothige Berfahren fowohl von blogen Bauern ausführen, ale von Guterbefigern ober Dachtern leiten laffen zu tonnen, fondern fie fordert auch, bag bie Muslagen und der Ertrag bei biefen Arbeiten genau angegeben, und bie eingefendeten Arbeiten mit ben allenfalls nothwendigen Beichnungen verseben werden. Gie munscht, bag bie Preiswerber bie Ber= befferungen angeben, bie fie bei ben von ihnen aufgeführten Arbeiten fur moglich erachten, und daß fie auch diejenigen Induftrie-Arbeiten anzeigen, welche, obichon fie bieber auf bem Lande nicht eingeführt find, boch von der Urt find, daß fie dafelbft theils von den Gilter : Befigern, theils von den bloßen Rauern betrieben werben tonnen.

Die Preise werden in der General-Sizung im Julins 1827 ertheilt, und die Abhandlungen muffen dem Secretariate der Gesellschaft vor dem Iten Mal deffelben Jahres eingesendet werden.

Die Gesellschaft behalt fich ausdruflich bas Recht vor, gang ober jum Theile die jur Preisbewerbung eingesendeten Werke zu behalten oder zu benuzen.

#### Preife får bas Sahr 1830.

#### Alerbau.

31. Fur Bepflangung abichuffiger Grunde.

(Bergl. polytechn. Journ. B. VII. C. 250, B. XIII. C, 129.)

32. Preis von 1500 Franken fur Bestimmung der Birs tungen des Kalkes als Dunger.

Man kennt seit undenklichen Zeiten die guten Wirkungen bes als Pulver in geringer Menge auf die Erde ausgestreuten Ralkes; man weiß, daß er auf der einen Seite als Alfali wirkt, indem er die Modererde (ben humus), welche die Pflanzen mittelst ihrer Burgeln aus dem Boden ausziehen muffen, um daraus Stängel, Neste, Blatter, Blumen und Früchte zu bereiten, leichter auflhebar macht; man weiß aber nicht, ob

ble Einwirkung verschiedener Arten von Kalk in dieser Hinsicht verschieden ist, und es ist vielleicht sehr nüzlich, dieses zu wissen. Die Gesellschast schreibt daher einen Preis von 1500 Franzken sür das Jahr 1830 für denjenigen aus, der, nach ihrer Ansicht, am besten durch vergleichende Erfahrungen auf troknen thonigen, auf troknen sandigen, und auf mittleren sehr fruchtzbaren Gründen die Unterschiede in den Wirkungen des magern und des fetten Kalkes sowohl in Pulver, wie er aus dem Ofen kommt, als dadurch, daß er einige Zeit über an der Luft lag, und sich löschte, bestimmt haben wird. Der Uebersicht der zur Lösung dieser Frage angestellten Versuche muß eine Analyse der Kalkseine, aus welchen der Kalk gebrannt wurde, bengefügt seyn, so wie eine Analyse der Erden, auf welchen dieser Kalk angeswendet wurde.

Modelle, Abhandlungen, Beschreibungen, Muster und Als les, was zur Preisbewerbung gehort, muß postfrei au Secrétariat de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, rue du Bac., N. 42, vor dem 1ten Mai eines jeden Jahzres eingesendet werden 51).

## XXXIII.

Ueber den Einfluß des Studiums der Naturgeschichte auf Rünste und Gewerbe.

Derr Gill theilt in seinem technical Repository, November 1824. S. 298 und Dezbr. S. 367 einige Notizen aus dem XXXIII. Bd. der Transactions of the Society for the d'Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce mit, aus welchen wir hier bloß einen Auszug liefern wollen, um diejeznigen, die es allenfalls nech nicht wissen, daß das Stus

Die Summe ber hier auszeschriebenen Preise beträgt nicht weniger als 90,800 Franken. Soviel verwenden bloße Privatleute zum Wohle ihres Baterlandes und ber Menschheit.

dium der Naturgeschichte Basis der Ockonomie und Technolos gie, und folglich auch des Handels, ist, und dieses Studium auf alle nur mögliche Weise unterdruken 52), hierauf aufmerks sam zu machen.

So sehr Roxburgh's Name allen Botanlkern aller Weltstheile bekannt ist, so wenig scheint er unter den Technikern jene Celebrität erlangt zu haben, die er so sehr verdient; und vielzleicht wissen selbst nicht alle Botaniker, daß ihr Collega die Künste (nämlich die schlecht en Künste, die gemeinen Künste, die niedrigen Künste, die handwerke, denen wir nicht mehr zu danken haben, als daß wir und anständig kleiden konnen, und etwas Gutes zu essen und zu trinken haben"— in diezsem Gegensaze gegen die sogenannten "sch die und freien Künste, " beren hohe Würde wahrlich keiner solchen Antithese bedarf, lehrt man unserer studierenden Jugend, die einst Künste und Gewerbe im Lande mit obrigkeitlicher Gewalt zu leiten haben wird, die Künste und Gewerbe, (arts et mètiers, arts utiles kennen!) daß Roxburgh, die Künste eben so sehr

M. Dr. Roxburgh (geb. zu Underwood, bei Lymingston, Aprehire, im J. 1740; gest. zu Sdinburgh im May 1815) war, mit Sir William Jones, Warren Hastings, Lord Teignmouth, Stifter der so berühmt und wohlthätig geswordenen Asiatic-Society, und ward, nach zweimahlisger Reise nach Ostindien, eingeladen als General-Arzt der Ost-

Das zoologische Cabinet an der Universität zu Laubshut, hatte, &. B. mitten in den Kriegsjahren, als das Vermögen der Universität noch das Gluk hatte, vom Staate aus verwaltet zu werden, 300 sl. jährelich angewiesen; der botanische Garten I500 sl., das botanische Garbinet I00 sl. gegenwärtig, und seit der Universität die Udministration ihres Vermögens überlassen wurde, hat das zoologische Cabinet jährelich 100 fl., und der botanische Garten sammt dem botanischen Sasbinete 900 fl. So fördern dei uns die sogenannten gelehrten Herren das Wohl der Wissenschaften und des Vaterlandes, und die Ehre ihrer eigenen Lehranstalt, während alle anderen Lehranstalten ju Deutschland, selbst die Kleinsten, ihre Institute jährlich verzarbsernt O patria! O eives! A. b. Ueb.

Indischen Compagnie (in einem Alter von 25 Jahren!) zu Madras zu bleiben. Er zog indessen die Stelle eines Ober=aufsehers (Superintendant) des botanischen Gartens der Ostsindischen Compagnie zu Calcutta diesem einträglichen und höchst ehrenvollen Anerbiethen vor, ohne jedoch der heilbringenden Kunst untreu zu werden: denn er blieb Sir John Pringle's treuer Freund und College, und theilte diesem, unter anderen, auch seine Entdekung über das tägliche zweimahlige Steigen und Fallen des Barometers innerhalb der Tropen mit.

Im Jahre 1789 und 90 beschrieb er in den Asiatic Researches bas fostbare Insect (Coccus Lacca Linn., Coccus Ficus Fabr.) und fügte feiner Beschreibung die Bermuthung bei, daß es beffer ware, diefem Infecte feinen Far= bestoff zu entziehen, so lange die Farbe besselben noch in ihrem vollen Glanze, b. h., so lange das Thier noch lebendig ober frisch ift. Diese Bermuthung ward von einigen verständigen Leuten in Bengalen, wo man mehr Werth auf Naturgeschichte legt, als bei uns, beachtet, und, wie man ju fagen pflegt, realifirt. Diefer Vermuthung eines fo einfaltigen Menschen, als ein Botanifer in ben Augen unferer Staatswirthschäftler ift, verdankt Europa jest ben fo unentbehrlich gewordenen Ar= titel: Lat = Lat, (Lac-Lake) einen ber wichtigften Sandele: Zweige zwischen Calcutta und London, ben die Farber nicht mehr entbehren konnen. "Da die "Asiatic Researches" ein etwas feltenes Bert find, bas fich nur in den Sanden Beni: ger befindet, so wollen wir hier, "heißt es in ben Transactions," folgende Stelle mortlich einrufen."

"Die Eper, und die dunkel gefärbte klebrige Flüßigkeit, in welcher man dieselben findet, theilen dem Wasser eine sehr schone rothe Farbe mit, so lange beide frisch sind; wenn sie aber getroknet wurden, wird das Wasser nicht mehr so schon davon gefärbt. Es wäre daher wohl der Mühe werth, daß diejenigen, die in Gegenden wohnen, in welchen das Lak- Insect häusig ist, oder wenigstens frisch gesammelt leicht zu haben ist, versuchten ein Extract aus demselben zu bereiten, und den Färbestoff so aufzubewahren, daß er während der Ausbewahrung nichts an Güte verliert. Ich zweisse nicht, daß man

mit der Zeit ein Mittel entdeken wird, wodurch dieser Farbestoff-eben so schäzbar werden kann, als es gegenwärtig die Cochenille ist 53)."

"Hrn. Hellot's Verfahren, den Färbestoff aus altem troknen Lak auszuziehen, verdient mit frischem Lak Ende Dkztobers oder Anfangs Novembers versucht zu werden, ehe die Insecten noch aus den Epern gekrochen sind; denn ich fand, daß man die tiekste und schönste Farbe aus den Epern erhielt, so lange sie noch in dem Neste staken."

Hellot's Verfahren, auf welches Dr. Roxburgh hins deutet, ist aber folgendes:

"Man digerirt gepülverten Lak zwei Stunden lang in eisnem Absude von Schwarzwurzel (Symphytum officinale), wodurch das Wasser eine schöne rothe Farbe erhält, und der Gummi blaß oder strohfarben wird 54). Dieser Tincztur sezt man, nachdem sie klar abgegossen wurde, eine Alauns Ausschlung zu, und, nachdem der Färbestoff sich gesezt hat, gießt man die helle Flüsigkeit ab, und troknet den Bodensaz. Dieser wird ungefähr Ein Fünstel des Gewichtes des angewenz deten Lakes betragen. Man lost ihn in warmem Wasser auf, oder man verdünnt ihn in demselben, und sezt etwas Jinn-Aufzlösung (in Salpeter Rochsalzsäure, Königswasser) zu, wozdurch er eine lebhafte, scharlachrothe Farbe erhält. Diese Flüszsigkeit gießt man in eine, mit siedendem Wasser bereitete Weinzstein-Ausschlung, und auf diese Weise ist die Farbe fertig. "In Indien gibt es keine Schwarzwurzel 55), und jede andere fars

<sup>53)</sup> Diese Prophezeihung ging in Erfüllung; benn die englischen Schars lachfärber brauchen jezt häusig Lak-Lak, wie Hr. Gill versichert, und England gewinnt jezt durch die Idee eines Naturforschers, Mil-lionen jährlich. A. d. Ueb.

<sup>34)</sup> Diesen blassen Gummi kann man aber noch, in Alkohol ausgelöst, zu blassem kak-Firnisse brauchen. Gill.

<sup>55)</sup> Die bei uns an allen Graben wächst. Hiemit vergl. man auch Bancrofts Färbebuch, deutsche Ausgabe, zweite Auflage, Nürnberg bek Schrag. 1818. Bb. 2. S. 15. D.

Dingler's polyt. Journal B. XVI. 1. Beft.

benlose schleimige Burzel, Rinde, oder irgend ein Gummi, sagt Rorburgh, wurde wahrscheinlich dasselbe leisten 56).

In einigen Gegenden auf der Ruste von Coromandel, wenn nicht in allen, bedient man sich einer Abkochung der Samen einer daselbst sehr gemeinen Pflanze, der Cassia Tora, welche man zum Blaufärben der Baumwollen-Zeuge anwendet, und mit welcher man die Blau-Rupe bereitet. Sie halt den Indigo so lange schwebend, bis die Gährung eintritt, die dens selben auslöst; sie hilft auch diese Gährung früher erzeugen, als es sonst nicht geschehen wurde.

Ungefähr um dieselbe Zeit schrieb Rorburgh seine herrs liche Abhandlung über den Bau des Zukerrohres (in Dalstymple's Oriental Repository (Bergl. Gill's techn, Repos. III. p. 217) und lehrte seine Landsleute in Indien Zuker ohne Menschenblut bauen, indem er ihnen zeigte, wie sie den Pflug dabei benüzen konnen, und dadurch den Sclaven-Handel abstellen half, dessen alte Grausamkeit, gerade als auch ob diese legitim senn müßte, wir den neuesten Nachrichten zu Folge 57), auf französischen Schiffen wieder hergestellt sehen.

In Bezug auf seine vielen angestellten Versuche über Surprogate für Flacks und Hanf schrieben die Directoren der ostinzichen Gesellschaft an den Gouverneur in Indien im J. 1800: "Der Preis des Hanfes ist in Europa vom Jahre 1792 bis jezt (1800) von 23½ Pfund bis auf 61 Pfund die Tonne ge-

In bem bereits angeführten Bancroft'schen Werke, sindet man im zweiten Bande von S. 1 bis 66 sowohl das Naturgeschichtliche als das Technische über diesen eben so wichtigen als nüzlichen Farbestoff. Das beste und verläßlichste Berfahren, um mit Lak: Lak und Lak Dye Scharlach eben so schon, wo nicht noch schöner als mit Cochenille gefärbt, darzustellen, sindet man von mir in der eben angeführten Abhandlung S. 64; in Dingler's Magazin der Farbekunst B. 1. S. 1., so wie in Bitalis Farbebuch, deutsche Ausgabe, Stuttgard bei Cotta 1824 S. 311. beschrieben. Seit Bekanntwerdung dieser meiner, aus Beresuchen im Großen hervorgegangenen, Veschreibung wird in fast allen bedeutenden Farbereien Deutschlands die Scharlachsarbe mit Lak: Dyeerzeugt. D.

<sup>57)</sup> Milg. Zeitung, N. 10. A. b. ueb.

Riegen: ba Rufland beinabe im ausschlieflichen Befige biefes Sandeleameiges ift, fo erhobt es ben Dreis beffelben nach feinem Belieben. Gine folde fclavifche Abhangigfeit von einer fremden Dacht in Sinficht auf einen Urtifel, an welchem uns fere politische Exifteng gebunden ift, ift ein zu gewagtes Unternehmen, ale bag man fich barauf verlaffen fonnte, vorausges fest, bag wir biefem Uebel aus unferen eigenen Befigungen abaubelfen vermbgen. "In Breland-und England, beifit es weis ter, fann der Sanfbau, wegen Mangels an Boden felbft fur Getreideban, nicht betrieben werden; in Dit Indien bingegen, wo fo viel Land unbebaut ift, meinten die Berren, founte der Sanfa bau in einem Grade betrieben werden, ber England von Rugs land unabbangig machen wurde. England brauchte jabrlich. bamable, 25 bie 30,000 Tonnen Sanfee! Die Berren mein= ten . baff . wenn nur 1000 Tonnen aus Indien jahrlich einges fuhrt werden tonnten, ber Preis bes Sanfes badurch in Eu= ropa bebeutend berabgedruft werben fonnte, wenn er auch felbit noch theurer fame, ale ber ruffifche. Bir haben aus den fruber mitgetheilten Berfuchen Roxburgh's (Dolptechn. Journ. B. XV. G. 426.) gefehen, daß die Berren fich in ibrer Er-Erwartung taufchten, und bag fie zu ben indifden Pflangen ibre Buflucht nehmen mußten; gur Gunn, Gjoo, Gomuto ic.

hrn. Noxburgh und bessen Sohne verdankte die oftindisiche Compagnie ihre Muskatnusse: und Gewurznelken: Plantagen auf Sumatra, von welchen ersteren die Compagnie im J. 1802 — 3 bereits 22,323 Baume, und von den lezteren 7,003 Baume besaß, deren Ertrag schon jezt den holland'schen Geswurz: Sandel schwer brukt.

Roxburgh 58) ward der Retter von Tausenden, als im Jahre 1793 die Hungers-Noth in Oft. Indien wutchere. Die indischen Philosophen und Theologen trosteten, wie die unfrigen im Jahre 1817, die vor Hunger dahin Sterbenden mit den Worten: "So ist's der Wille Gottes! Es ist Strafe des allgutigen Gottes!" Und dabei ließen es die hochgelehrten und hochwurdigen Herren bewenden.

<sup>58)</sup> Bill's Repository, December, 1824. G. 367.

Man fand in Indien die Magazine nachtheilig, wegen der Feuchtigkeit der Witterung und der zahllosen Menge von Inssecten, die Alles verheeren. Nur auf der Kuste von Coromandel kann man Getreide in Korn-Gruben ausbewahren, wie es auch in einigen Gegenden Rußlands, und in Schottland mit den Erdäpfeln der Fall ist. Roxburgh empfahl daher die Korn-Gruben zur Ausbewahrung des Getreides, und den Genuß und die Eultur anderer genießbarer Pflanzen, "die in Indien," sagte er, "so häusig sind, daß, wenn auch kein Körnchen Reiß daselbst gebaut wurde, doch nie eine Hungers-Noth, vielweniger Mangel an Lebensmitteln zu besorgen wäre."

Nachdem er die Pflanzen alle aufgeführt hat, die in Indien als Nahrungsmittel dienen konnen, die Halmengewächse,
wie die Anollengewächse und die Hulsenfrüchte, sagt er in
feinem Bericht: "Auf diese Gewächse mussen wir uns verlassen; denn die Landleute in Indien hängen mehr als alle andere, an dem Herkommen, an der Weise ihrer Borfahren. Sie
verdammen nicht nur alle neuen Versuche als überflüßig und
ungereimt, sondern selbst als Gotteslästerung." So ist der
Mensch in Indien geleitet von Bonzen, wie bei uns geleitet von
ihren Ordens Wrüdern, dahin gekommen, lieber Hungers zu
sterben, als klüger seyn zu wollen, als seine schlauen Lehrer,
und in seiner erkünstelten Unwissenheit eher eine Strafe des allgütigen Gottes zu erkennen, als seine eigene Dummheit.

Erdäpfel kennt man in Oft-Indien seit mehr dann einem halben Jahrhunderte; ihre Cultur hat sich aber nicht über die Wohnpläze der Europäer hinaus verbreitet: sie sind dem Stok-Judier ein Luxus-Artikel. Die Lehren, die Noxburgh über den Erdäpfelbau in Indien ertheilt, verkünden den weisen Beo-bachter der Natur, und seine Wünsche über freie Ausfuhr des Getreides und Negulirung des Kornhandels in Indien den edelen Menschenfreund, der, wie er der Negierung mannlich sagt, die Rechte des Landmannes nicht mit Füßen getreten, " see hen kann.

Den größten Theil der einzelnen Zweige des Handels mit Indien, den England heute zu Tage mit so vielem Vortheile benütt, hat Roxburgh, wenn man so sagen darf, vorgezeich=

net, und England wird noch mehr gewinnen, wenn es seinen klaren Ansichten jene Aufmerksamkeit schenkt, die dieselben so sehr verdienen.

Er stellte zahlreiche Versuche mit Indigo an, und lehrte noch andere Pflanzen dieser Gattung kennen, die eben so guten Indig liesern, als Indigosofa a tinctoria. Sie sind im 31. Bande der Transactions of the Society of Arts beschrieben 59).

Er lehrte statt des gemeinen Seidenwurmes noch zwei ans dere Seide spinnende Raupen benüzen, die in den Transactions der Linnean Society. Vol. I. p. 33 60) bes schrieben sind.

Er führte die Cultur mehrerer Arten von Baumwolle in OftIndien ein, und lehrte seine Landsleute nicht bloß oftindische Farbehölzer und Arznei: Gewächse kennen, die bereits ihren Weg in unsere europäischen Pharmacopäen gefunden haben, sondern auch Schiffbauholz, (mehrere neue Arten von Sichen), welches für ihre Flotten in Indien von der höchsten Wichtigkeit geworden ist. Ihm verdanken seine Landsleute auch eine neue Art von Kautschuk, der jezt so häusig in englischen Fabriken benüzt wird.

Ein bloßes Namen : Verzeichniß seiner Entdekungen in tech= nischer und commercieller Hinsicht wurde mehrere Bogen füllen: wir begnügen uns nur einige Puncte hier berührt zu haben, um zu beweisen, daß das Studium der Naturgeschichte nicht jene Verachtung und Unterdrüfung verdient, die es in Manchen Lanz dern Deutschlands, vorzüglich aber bei uns, bisher gefunden hat.

<sup>59)</sup> Deutsche Uebersezung in Bancroft's Farbebuch B. 1. S. 229. D.

<sup>60)</sup> Deutsche Uebersezung in Bancroft's Farbebuch B. I. G. 140. D.

#### XXXIV.

Ueber den Erfolg des Ringelns an Feigenbäumen, mit Bemerkungen über die Cultur und Fortpflanzung derselben. Von Sir Charles Miles Lambert Morck, Baronet, F. H. S.

Aus bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. December 1824. S. 39. (Im gebrangten Auszuge.)

Sir Charles ringelte einen Feigenbaum; der Stamm unter dem Ringe horte auf difer zu werden, ward aber über dem Ringe noch weit schneller difer, als vorher; die Aeste, welche sich nach dieser Operation entwikelten, hatten kurzere Glieder; der Baum brachte im Frühjahre und mitten im Sommer in solchem Ueberstusse Feigen, daß auf manchem Aste 8 bis 10 auf einer Länge von eben so viel Zoll sassen; die Feigen wuchsen schnell, schienen groß und gesund; allein der Baum gehörte zu denjenigen, die ihre Früchte vor der Reise fallen lassen, und verlor auf diese Weise alle Feigen, ehe sie reif waren.

Er erwartete zweierlei Wirkung von dem Ringeln: 1tens, häufigere Früchte; 2tens, daß die Frucht außreisen wurde. Die erstere hatte im Uebermaaße statt; es waren oft 2 Feigen an einem Gliede. Die leztere blieb unerfüllt; alle Früchte sielen ab. Bei Deffnung der meisten Früchte zeigten sich bloß unentwikelte Staubbeutel und Staubgefäße, Blumchen mit Staub=beuteln an dem Auge, und Blumchen mit Narben an dem un=teren Theile, welche leztere aber unvollkommen und klein waren. Das Ringeln ändert also in dem Baue der Blumchen nichts 61).

Die kommt es aber, daß das Insekt, Ennips Tsenes genannt, durch sein Eperlegen in die Feigen, durch die schon vor 2000 Jahren bekannte Caprification, die Feigen vor dem Abkallen so sehr bewahrt, daß ein Baum, an welchem die Caprification nicht vorgenommen wurde, kaum 10 Pfund trägt, und ein anderer, der caprificirt wurde, und dadurch seine Früchte behält, 100 Pfund liesert? A. b. Ueb.

Mord, über ben Erfolg bes Ringelns an Feigenbaumen. 119

Die Society bemerkte dieselben Erfolge des Ringelns, wie Sir Charles.

Sir Charles versuchte bas Ringeln noch ein Mahl an ber weißen Marfeiller-Feige, die er in einem fleinen Feigenhause an der Wand zog, und die immer ihre, obgleich wenigen, Fruchte zur vollen Reife brachte. Die Frühlings : Feigen maren nur wenig, vielleicht weil sie schon im herbste kamen, und im Frühling abfielen. Nach der Mitte bes Sommers fezten fich aber an ben Frühlings-3weigen der geringelten Aeste eine Menge Früchte an; meistens 6 bis 8 an den meisten Zweigen, zuweilen zwei an einem Gliede, die fich bann bei dem Ausreifen berührten. Sie fingen an, Ende Junius zu erscheinen und reiften Anfangs Oktobers. Sie waren noch ein Mahl so groß, als gewöhnlich, und von guter Qualitat; die Thrane erschien bei ihrer Reife am Auge, und fiel felbst von einigen herab. Gir Charles spaltete eine Reige mit seinem Meffer, als sie ben vierten Theil ihres Wachsthumes erreicht hatte, von dem Auge an bis nahe an ihren Stiel, und ftefte einen kleinen Bufchel Staubbeutel, ben er aus einer Staubbeutel tragenden Zeige ausschnitt, in den Die Feige litt burch diesen Spalt burchaus nicht, fie ward größer und reifte am 23ten August, ungefähr 6 Wochen por allen anderen Sommer-Felgen, on diesem Baume, obschon einige berfelben über und unter ihr stanve. Nur bei dem legten Ausreifen der Frucht, nachdem die Fruchtknoten fleischig zu werden anfingen, zeigte fich eine Folge des Spaltes; der Spalt ward namlich faul und die Faulniß jezte fich bis auf die außere haut fort, so baß man die Feige nicht bis zur vollen Reife konute hangen laffen. Ginige Samen waren bereits vollkommen ausgereift, und sanken im Wasser unter.

Die zweite oder Sommer Ernte dieses Feigenbaumes, der ungefähr 45 🗆 Fuß an der Mauer des Feigen-Hauses bekteidet, betrug an den geringelten Aesten ungefähr 200 Stuke. Die nicht geringelten Aeste brachten sehr wenig Feigen, und diese schwollen nicht über die Hälfte der Größe der geringelten. Die ungefähr  $\frac{1}{4}$  Joll breit abgelösten Ringe waren großen Theils noch im Sommer verheilt, und mit neuer Rinde bedekt.

"Wir verstehen uns, wie ich glaube," sagt Sir Charles, unter allen unseren Baumen noch am Wenigsten auf ben Feis

genbaum, der doch unter allen, wenn man seine Eigenheiten kennt, am leichtesten zu behandeln ist. Rein Baum läßt sich leichter fortpflanzen. Ich sandte im vorigen April von London aus zwei Feigenreiser auf mein Gut in einem Briefe mit der Post; so klein waren sic. Und diesen Herbst habe ich von einem dieser Reiser drei, von dem anderen zwei Feigen gepflükt.

Man kann den Feigenbaum in seinem unnügen üppigen Wachethum durch das Ringeln zurükhalten, so daß er selbst schon in einer sehr geringen Größe sehr fruchtbar-wird.

Man kann ihn durch Hize und flussigen Dunger treiben, wenn man ihn haufig begießt, und eine größere Menge ausgereifter Früchte, als von keinem anderen Baume, dadurch erhalten.

Man kann ersparte Neste von einem in Freien wachsenden Feigenbaume ringeln, dieselben in einem gespaltenen Topfe mit Erde umgeben, in welche sie bald Wurzeln schlagen werden; und dunn im Herbste von dem Mutterstamme trennen. In ein Glasshaus gebracht, werden sie im nächsten Sommer Früchte tragen.

"Ich glaube auch" sagt Sir Charles "daß der Feigenbaum sich leicht äugeln läßt, wenn man es gerade haben wollte. Ich habe drei Knospen in Sastzweige eines Feigenbaumes, der im Glashause stand, im vorigen Sommer gesett: sie sind noch jett, im November, am Leben."

## XXXV.

Ueber die vorgeschlagene Eisenbahn und die dazu gehöris gen Transport:Maschinen (Loco-Motive Engines) zwischen Liverpool und Manchester. Nach dem Berichte des Ausschusses dieser Gesellschaft, welcher mit Aussührung derselben beauftragt ist 62).

Aus Gill's technical Repository. December 1824. S. 385.

Eiverpool, den 20. Det. 1824.

er Ausschuß der Liverpool = und Manchester Eisenbahn = Ges
sellschaft (Liverpool and Manchester Rail-Road Company)

<sup>62)</sup> Wir kennen zwar einen Theil dieser riesenhaften Unternehmung bereits aus einer Beilage ber A. Z. Es ist aber ber Mühe werth

findet sich berechtigt in Kurze die Grunde anzugeben, auf wels chen die Ansprüche dieser Gesellschaft auf dffentliche Thellnahme und Unterstüzung beruhen.

Die Wichtigkeit eines sichern und wohlseilen Waaren-Transportes von einem Theile des Landes in den anderen wird in
einem Handels Staate wohl keinen Zweisel unterliegen. Auf
diesem Grundsaze beruhte die erste Einführung der Canale;
diese wurden für das allgemeine Beste errichtet; und obschon
durch dieselben, als eine damahls neue Transport-Methode, die
bereits vorhandenen Straßen und schlechteren Transport-Anstalten litten, und das Interresse und die Vorurtheile der Grunds
eigenthumer beleidigt wurden, siegte endlich doch der Grundsaz
bes allgemeinen Wohles, und die Erfahrung entschied zu Gunsten desselben.

Nach demselben Grundsaze schlägt man jezt Eisenbahnen als eine Transport-Methode vor, die alle anderen hieher vorshandenen übertrifft; sie besit über alles, was man zu Gunsten der Canale sagen konnte, noch den empfehlenden Vortheil, daß siede nicht bloß wohlfeiler, sondern auch weit schneller ist, als jede andere.

Die vorgeschlagene Eisenbahn zwischen Liverpool und Manschester soll in der Nähe der Prince's Dock ben Liverpool anfangen, dann nach Bauxhall Road, und durch Bootle, Walton, Falzakerly, Croxteth, Kirby, Knowsley, Eccleston, Windle, Sutton, Haysbock, Newton in Mackersield, Golborn, Lowton, Leigh, Pensnington, Astley, Frlam, Worsley, Eccles, Pendlebury, Salsford, Hume, in die Nachbarschaft des westlichen Endes der Water-Street in Manchester laufen; sie wird im Ganzen unsgefähr 33 engl. Meilen (16½ baier. Poststunden) betragen.

Die Straße nähert sich ber Residenz des Earl of Sefton nicht mehr als hochstens anderthalb engl. Meilen, und läuft quer durch die Besizungen des Earl of Derby über die

dieselbe genauer und aus ber Quelle kennen, und darnach ben englischen Sharakter wenigstens würdigen zu lernen; benn bis zur Nachahmung wird bei unseren allseitigen Fortschritten nach rükwärts noch viel Wasser den freigewordenen Rhein hinablaufen. A. b. Ueb.

unfruchtbaren Moose von Kirby und Knowsley ungefähr in einer Entfernung von zwei engl. Meilen von der Halle (the Hall). Indem man sich für obige Route entschied, hat der Ausschuß keine Mühe gespart, und bedeutende Kosten gewagt eine solche Richtung zu finden, die nicht bloß an und für sich die vorzüglichste ist, sondern auch in hinsicht auf personliche und dreliche Berhältnisse soviel möglich am wenigsten Streitigs keiten veranlassen kann.

Das Land wurde von ausgezeichneten Landmessern unterstucht, und der genau berechnete Kosten: Ueberschlag der durch dasselbe zu führenden und nach den neuesten Berbesserungen zu erbauenden Eisenbahn warf, mit Inbegriff der auf derselben zu errichtenden Transport: Maschinen, und anderem Zugehdre, nicht mehr als 400,000 Pfund Sterl, (4,800,000 fl. rhein.) dus. Diese Summe soll in 40.0 Actien, jede zu 100 Pfund Sterl, vertheilt werden.

Die Gefammt = Maffe ber zwischen Liverpool und Manches fer täglich ziehenden Baaren beträgt, nach genauer Berechs nung, im Minimum 1000 Tonnen. Diese Waaren-Maffe wird gegenwartig entweder auf dem Dute of Bridgewater's Canal, ober burch die Mersey und Irwell Schiffer verfahren. Auf Diefen beiden Wafferstraßen muffen die Guter 16 bis 18 (engl.) Meilen weit ftromaufwarts auf bem Merfen, und werden ba= felbst nicht selten burch Gegenwinde lange Zeit über aufgehala ten, und leiden auch nicht felten bei fturmischer Witterung oder geben gang zu Grunde. Man fann die auf diesem Wege nos thige Zeit, den Aufenthalt auf den Mauthen bei den Werften init eingerechnet, im Durchschnitte ju 36 Stunden annehmen; widrige ober gunftige Winde und Fluthen verlängern ober verkurzen biefe Fahrt. Die Fracht fur Waaren war, in ben lezten 14 Jahren, im Durchschnitte 15 Shill. (9fl. rhein.) fur Die Tonne.

Auf der vorgeschlagenen Eisenbahn wird die Waare in 4—6 Stunden von Liverpool nach Manchester geliefert werden konnen, und die Fracht wird dem Kausmanne kaum zwei Orittel der jes zigen kosten! Das Publikum wird also durch diese Eisenbahn nicht bloß einen unendlichen Gewinn durch Geldersparung, sondern überdieß noch — und was vielleicht noch mehr als Geldgewinn

Cocolo

tigens diesen Gewinn ja nicht nach seinem Nominal Berthe an erspartem Gelbe oder gewonnener Zeit berechnen; diese Eisenbahn wird ein Sporn werden fur Englands Industrie; sie wird ber Kraft der Capitalien einen neuen Impuls gewähren, und nur derjesnige kann den Werth und die Wichtigkeit solcher Forderungs. Mittel in ihrem ganzen Umfange fassen, der da weiß, wie sehr der Handel oft durch unbedeutend scheinende Beschränkungen leidet, und wie jede Handels-Unternehmung durch Festhaltung des Grundsages freier Concurrenz und freien Handels aufgemuntert und besbrdert wird.

Der Ausschuß fieht ein, daß das Publikum nicht alsogleich begreifen wird, wie die Eigenthumer einer Eisenbahn, die ein Capital von 400,000 Pfund Sterling fordert, die bisherige Fracht der gegenwärtig bestehenden Schiffer: Gesellschaften (Water: Compagnics) so bedeutend herabsezen konnen. Dieser Zweifel ist sehr leicht gelbset. Die Schiffer: Gesellschaften mas

<sup>63)</sup> Rein Bolt auf Erben fennt und fühlt ben Werth ber Beit fo fehr, und weiß mit biefem bodiften Gute bes Menfchen fo flug zu wudern, wie bas britifche. Alle feine öffentlichen und Privat = Un= ftalten find auf ben möglich bochften Gewinn an Beit berechnet, für welchen ber Englander gern fein Leben magt. Go ein leichtes, halb atherisches, Wefen ein Frangofe gegen ben bittnochigen Engo . lanber ift, fo ein langweiliges Ding find Die frangofifchen Fabriten gegen bie englischen, wo, man barf wohl ohne Uebertreibung fagen, alles im Fluge geht. Mur bei feinen fchlechten Mablgeiten ift ber Englander langfam, und lagt fich mehr Beit gu bem Sinab= würgen ber elenden halbroben Biffen feiner falten Ruche, als ber Frangofe nicht braucht, um ein paar Duzenbe tofflicher Entre= mets binabzuschlingen. Bei ben Frangofen fennt nur ber Be= tehrte, ber Mann von Bilbung, (ehevor unter Rapoleon, fannte auch ber frangofifche Golbat) ben Werth ber Beit. Die Frangofen besigen ein treffliches Bert über bie befte Benugung ber Beit : Essai sur lémploi du tems, ou méthode de bien regler sa vie, premier moyen d'être heureny, par m. a. Jullien, 3. edit. 8. Paris 1824. Sofr. Schultes hat bie erfte Auflage im Jahr 1811. (Regensburg b. Montag und Beiff) in bas Deutsche mit vielen Unmerkungen überfest. Gin Englander überfeste baffelbe im Jahr 1822 unter bem Titel: The Art of employing time, ohne ben Berfaffer ober fich ju nennen. Infofern aber bie Renntnif bes hohen Werthes ber Zeit bei ben Frangofen nur noch bie Sache ber Belehrten, nicht bes Bolfes ift, nicht in bas Leben bes Bolfes. felbft eingegriffen bat, bas feine Beit auf bie erbarmlichfte Beife

chen diese hohen Fracht : Preise nicht beswegen, weil sie nicht; auch billigere Preise stellen könnten, sondern weil sie, in dem Hochgenusse ihres Monopoles, es nicht für geeignet sinden, wohlseilere Preise zu machen. Gegen diese höchst willkührliche Erpressungen hatte das Publikum bisher keinen Schuz, und gegen die ewige Fortdauer oder gegen die Wiederkehr dieses Unheiles hat es keine andere Aegide, als die bisher sehlende—Concurrenz. Als Beweis für die Gründlichkeit unserer Bezhauptung mag die Thatsache gelten, daß die Actien der Olds Quan Schiffer: Gesellschaft (Old : Quan Navigation), die ans sangs für 70 Pfund Sterl. verkauft wurden, jezt nicht wenisger als 1250 Pfund Sterl. überall gelten. 64).

Allein, es ist nicht der unerhorte Frachtpreis allein, der eine Gisenbahn so wunschenswerth macht. Die gegenwartigen

vertändelt, wollen wir mit Tacitus ein Leben des edlen Agriscola ingenia Britannorum studiis Gallorum anteserre. Daß für uns Deutsche die Zeit keine Flügel hat, und wir immer in der gemüthlichen Idee leben; komme ich heute nicht, so komme ich morgen, und kommt der Tag, so bringt der Tag; das hat und auch schon Tacitus vor bald 2000 Jahren nachgeredet in moribus Germanorum: "plus per otium transigunt, deciti somno, eidoque: ipsi hebent." Daß Tacitus und nichts Unrechtes nachgesagt hat, weiß wohl jeder, der unser Wirken beobachtet. Ueb.

64) Die englische Regierung bleibt, und zwar mit Recht, unbefum= mert um das künftige Schikfal ber Dlb = Quay Schiffer = Gefell = schaft, welche, wenn sie auch burch bie weuen Gisenbahnen zu Grunde gerichtet werben follte, es nur fich felbst zuzuschreiben Wo immer bas allgemeine Beste gewinnt, ba barf bas Wehe, selbst ber Untergang bes Einzelnen, nie in die Wagschale gelegt werden: salus rei publicae suprema lex esto. Sezen wir einen Augenblik, es wäre möglich, Waaren und Menschen noch schneller und sicherer und wohlfeiler, als zu Baffer ober zu Lande, von einem Orte nach bem anderen zu bringen; was wurde man bon jenem Staate benken, ber es verbiethen wurde, fich biefer Art von Transport zu bedienen, weil babei feine Schiffer, Post= meifter, Bothen und Landfutscher zu Grunde geben mußten? Und boch erlebten wir neulich, daß man einfältig genug war, sich I gegen Ginführung ber Dampfbothe auf einem Gee zu ereifern, weil man befürchtete, bag baburch einige 20 Schiffer = Familien in ihren unerwiesenen ausschließlichen Befugniffen beeinträchtigt würden. Mann wird ber herr bem Teufel bes Junftwesens endlich erlauben, in die Schweine zu fahren? A. b. Ueb.

Canal-Unftalten find bem großen und unerläßlichen 3mete, gu welchem fie bestimmt find, namlich ber regelmäßigen und puntt: lichen Berführung ber Maaren ju allen Jahreszeiten und unter allen Berbaltniffen nicht mehr gewachfen. Im Commer fehlt es gewöhnlich an Baffer; bie Bothe muffen gewöhnlich mit halber Fracht laufen, und baburch entfteht viel Beitverluft, und große Unbequemlichfeit aller Urt; im Winter find die Canale oft wochenlang durch das Gis gesperrt, wodurch alle Beichafte offenbar in Stefen gerathen. Alle Diefe Sinderniffe fallen bei einer Gifenbahn meg. Gin anderer wichtiger Ginwurf gegen bas gegenwartige Canal : Befen ift nahmentlich bas Stehlen: ein Unbeil gegen welches man felten genug auf feiner buth fenn fann, und zu welchem die Beimlichfeiten ber Windungen eines Canales, und bie langfame gabrt auf bemfelben fo vielen Bors foub leiften. Die Rahrt auf einer Glfenbabn, Die nur menige Stunden bauert, und mo fur jede Berfpatung Rechenschaft ge= legt werben muß, wird immer jene Deffentlichkeit und folglich auch Sicherheit gewähren, Die man auf einer tonigl. Seerftrafe findet.

Ausser dem Transporte der Guter zwischen Liverpool und Manchester läßt sich noch ein anderer wichtiger Erwerbszweig für die Eigenthumer der vorgeschlagenen Eisenbahn erwarten: der Transport der Steinkohlen nämlich aus den reichen Gruben in der Nachdarschaft von St. Helen's; ein Bortheil, welchen die Schiffer : Gesellschaft nicht besitzt, und wodurch, bei der Wichtigkeit und bei dem Umfange derselben, die Eigenthumer der Eisenbahn wahrscheinlich in den Stand geset werden, ihre Frachtpreise noch niedriger, als oben angegeben wurde, herabsezen zu konnen. Diese Steinkohlen gehen jezt auf dem Sanken-Canal, den Mersen abwärts, nach Liverpool; eine Streke von ungefähr 30 Meislen. Durch die Eisenbahn wird diese Streke um die Halfte verkurzt, und die Frachtsosten derselben werden bedeutend vers mindert werden.

Unter ben weit fich verbreitenden Bortheilen, die man von biefer Gisenbahn erwarten kann, muß auch nahmentlich die Forsberung bes handels von Frland aufgeführt werden. Die Krafte bieses Landes, die bisher begraben lagen, die Fahigkeiten besesselben fich im Manufaktur: Wesen empor zu schwingen, werden

gewekt werden, indem sie dadurch in eine bequeme Berbindung und in Berührung mit den thätigsten Gegenden Englands gerathen; jedes Produkt des Bodens dieser Jusel wird mehr gessucht werden, indem es auf eine leichte und wohlfeile Weise in die volkreichen Distrikte von Lancaster und York geliesert werden kann. Was immer die Zeit des Transportes zu verkürzen vermag, vermindert in demselben Verhältnisse auch die Entsfernung; was immer an Fracht erspart werden kann, wird reiner Gewinn für Irland.

Bei dem gegenwärtigen Buftande bes Sandels und bei ben jezigen commerciellen Unternehmungen ift Zeit: Gewinn, Schnel: ligfeit in der Beforderung ber Waaren 65), eben so wichtig als Wohlfeilheit und Sparsamkeit in jeder Sinsicht. halten jest häufig in 21 Tagen Waaren, die über das Weltmeer her von New : Pork nach Liverpool geschifft werben, und wir erlebten mehrere Falle, in welchen eben diese Baaren aus den oben angegebenen Ursachen langere Zeit auf ber furzen Streke awischen Liverpool und Manchester unter Weges blieben, als sie über bas weite Weltmeer brauchten. Go barf es nicht ewig .. mahren. Die Mechanik hat Fortschritte genug gethan, um fol= chen Aufenthalt überfluffig zu machen, und ber gerabe gefunde Menschenverstand unseres Publikums macht ihn gerade gu un= möglich. Man glaube ja nicht, baß, wenn England anfinge faumselig zu werben, andere Lander in dem Fortschreiten ihrer Industrie still ftehen murben. Der ruffische Raifer hat bereits gesucht, Modelle der Transport = Maschinen zu erhalten, und andere Regierungen auf dem festen Lande wurden von den wichtigen Anstalten zur Erleichterung bes Berkehres, über welche es fich gegenwartig unter unserem britischen Publikum handelt, gehorig unterrichtet 66). Auch in ben vereinigten Staaten von Nord-Amerika fühlt man lebhaft die Vortheile, welche sich von Ginführung ber Gifenbahnen erwarten laffen: es tam neulich

Beamten dieses Grundprinzip des Handels nicht so oft vergessen. A. d. Ueb.

<sup>69</sup> Hrn. Pfr. v. Gerstners vorgeschlagene Eisenbahn zur Verbin= bung ber Donau mit der Elbe zeigt, daß man auch in Oesterreich die Nothwendigkeit solcher Anstalten zu fühlen anfängt. A. d. Ueb.

erst ein Herr aus Nord-America, um die nothigen Erkundigungen über die Eisenbahnen einzuziehen, indem er die Beiden großen Flusse, den Potomac und den Ohio, mittelst einer Eisenbahn verbinden will.

Richt bloß ber Sandelsstand wird burch bas Geld, welches er bei den Gisenbahnen an Fracht erspart, und durch die Ers leichterung, welche alle handels-Operationen durch dieselben erhalten muffen, ba Punktlichkeit und Schnelligkeit in Verfendung ber Waaren zwischen Liverpool und Manchester auf diese Weise auf das hochfte gebracht wird, unmittelbar und unendlich gewinnen; auch die Ginwohner biefer volfreichen Stadte werben baran ihren großen Bortheil auf eine mehr oder minder unmittel= bare Beise finden. Die Steinkohlen, die in größerer Menge gu Markte fommen werden, werden wohlfeiler werden, und die vers ichiedenen Producte ber Pachter werden aus weitern Entfernungen ber nach diesen Stadten gebracht und um billigere Preife auf den Markten berfelben zu kaufen fenn. Die Landwirthe in der Nachbarschaft ber Gifenbahn erhalten badurch fur ihre Produkte einen leichteren Abfag, indem fie großeren Darkten naber geruft werden, und tonnen fich auch in eben demfelben Daage auf eine leichtere und wohlfeilere Weise mit dem nothigen Ralke und Dunger versehen. Ueberdies mird ble Gifenbahn auch fur Reisende felbft eine bequeme, mohlfeile und schnelle Forderungs-Unftalt, beren Ertrag und Wichtigkeit jeboch bis jegt noch nicht mit Gichers beit angegeben werben fann.

Die hier erwähnten Bortheile beschränken sich nicht bloß auf die Linie allein, in welcher die Eisenbahn hinläuft, sondern auch auf die gen Norden und Suden von derselben gelegenen Gegenden, vorzüglich auf die reiche und stark bevölkerte Stadt Bolton: es bedarf nur einer kurzen Seitenlinie, um auch diese Stadt in unmittelbare Berbindung zu schnellem Berkehre mit einem Seehafen zu bringen.

Dieß ist eine gedrängte Uebersicht des Systemes, welches die Liverpool= und Manchester= Eisenbahn= Gesellschaft ergriffen hat. Ben den mannigfaltigen Bortheilen, welche dasselbe dem Publikum verspricht, fühlt sich der Ausschuß überzeugt, daß er reichliche Zinsen für das darauf gewendete Capital den Theil= nehmern an denselben tragen muß.

#### XXXVI.

## Miszellen.

Berzeichniß der vom 23ten November bis 18ten Dezember 1824 in London auf neue Erfindungen ertheilten Patente.

Dem Louis Lambert, N. 10, Straße be-la-Gout, Paris, Franke reich, gegenwärtig wohnhaft N. 29, Cannon-Straße zu London, Gent= Iemann. auf gewisse Verbesserungen im Material und in der Verarbeistung des Papieres. Dd. 23. November 1824. Dem John Osbaldeston, von Shire Brow, Blakburn, Lancass

hire, Calico-Weber: auf eine verbesserte Methode zum Andrehen beim Weber ber Baumwolle, Seide, Schaafwolle und anderer Tücher. Dd.

29. Nov. 1824.

Dem Stephan Wilson, von Streatham, Surrey, Esq.: auf eine neue Manufactur von Stoffen mit durchsichtigen und colorirten Figuren, bie er Diaphone-Stoffe nennt. Ihm mitgetheilt von einem nicht, im Lande befindlichen Ausländer. Dd. 25. Nov. 1824.

Dem William Schelton Burnett, von New-Londonstrasse, Lon-

bon, Kaufmann: auf gewisse Verbesserungen im Takelwerk ber Schiffe.

Dd. 25. Nov. 1824.

Dem Thomas Pancock, von Godwell=mews, Godwell=Strasse, Middleser, patentisirter Hahnen=, Sonnen=Uhrzeiger= und Waagen= Zünglein=Fabrikanten: auf eine Methode einen Artikel zu versertigen, ävelcher in manchen Fällen, statt des Leders gebraucht, und auch zu an= deren Zweken mit Nuzen angewendet werden kann. Dd. 29. Novem= ber 1824.

Dem William Furnival, von Anderton, Cheshire, Salzerzeuser: auf gewisse Verbesserungen in der Erzeugung des Salzes. Dd. 4. Dezbr. 1824.
Dem William Weston Doung, von Newtonscottage, Glamorsganshire, Ingenieur: auf gewisse Verbesserungen in Bereitungen des Salzes; ein Theil dieser Berbesserungen kann auch zu anderen Zweken benüzt werden. Dd. 4. Dez. 1824.

Dem John Hillary Suwerkrop, von Bine = Straffe, Minories, London, Kaufmann: auf eine Vorrichtung oder Maschine, die er Ther= mophore nennt, bas ift: ein tragbares Mineral = ober Fluß = Baffer= Bad und Wäsche= Wärmer, und auch für andere Vorrichtungen ober Maschinen, die damit hinsichtlich des Filterirens und Beizens des Was= fers in Verbindung stehen. Von einem nicht im Lande wohnenden Aus= lander ihm mitgetheilt. Dd. 4. Dez. 1824.

Dem George Wycherley, von Whitchurch, Schropshire, Satt= Ier: auf gemisse neue verbesserte Methoden, Sättel und Halbsättel zu

verfertigen. Dd. 4. Dez. 1824. Dem Robert Ditenson, von Park-Straffe, Southwark, Surren: auf eine verbesserte Luftkammer zu verschiedenen Zwefen. Dd. 7ten Dez. 1824.

Dem John Thompson, von Pembroke=Plaz, Pimlico, und bei den Londoner Stallwerken, Thomes-bank, Chelsea: auf eine verbeffer= te Art, raffinirten oder sogenannten Gußstahl (Castesteel) zu verferti gen. Dd. 9. Dez. 1824.

Dem Robert Bowmann, von Aberdeen, Schottland, Kettenfeil=

Berfertiger: auf eine verbefferte Borrichtung, Die Retten ober andere Schiffstaue feftzuhalten, (anzugieben), nachzulaffen und zu regulieren., bon ibm Claftic-Stoppere genannt. D. 9. Dez. 1824. Dem William Moult, von Lambeth, Surrey, Ingenieur: auf

Berbefferungen bei Santhabung ber Bafferraber. Dd. 9. Des. 1824.

Dem Gir William Congreve, von Cecil Straffe, Etrand, Diido. lefer, Baronet: auf einen verbefferten Gasmeter. Dd. 14. Dez. 1824. Dem Camjon Davis, von Upper- Caft - Smithfield, Mitteleer, Klintenichlogmacher; auf eine Berbefferung an Flinten und andern Jeu-

Dd. 18. Dej. 1824.

Dem David Gorbon, von Bafinghall-Grraffe, London, Esq.: auf gewiffe Berbefferungen in ber Erbauung von Wagen und andern Ma-fcbinen, beren Bestimmung es ift, burch medjanische Mittel in Bewegung gefest ober fortgeschoben zu werben. Dil. 18. Des. 1-24.

Dem Camuel Roberts, von Parkigrange, bei Cheffielt, Dortse bire, Gilberplattierer: auf eine Berbefferung in ber Berfertigung plate tirter Buare von verichiebener Urt. Da. 18. Dez. 1824.

Dem Vierre Jean Baptifte Biftor Goffet, von Clerkenwells green, Mibblefer: auf gewiffe Berbefferungen in ber Erhauung ter 2Be-berftuble und anderer Dafebinen, um verschiebene Arten von Stoffen und Zeugen zu weben. Dd. 18. Dez. 1824.

Dem Joieph Garbner, Schmidt, und John Berbert, Bimmers mann, beide von Ctanlen Gaint Leonard's, Gloucefterebire: auf ge= wiffe Berbefferungen bei ben Dafdinen, Die gum Edeeren ber wolles

nen Tucher bienen. Dil. 18. Dez. 1824. Dem William Frangis Guowben, von Orford Straffe, Gaint George Sanover-fquare, Middlefer, Mechaniften: auf ein Raber-Geftelle jur Fortichaffung von Reisenden, Waaren und andern Dingen, auf Straffen, Guenbahnen, und andern 2Begen, forrohl auf el ener ale auf fchiefer Flache: auch zu anderen 3weten bienlich. Dd. 18. Dez. 1824.

Dem John 28 eiff, vom Etrand, Middlefer, dorurgifder Initru= menten = Kabrifant, und Defferschmibt: auf gewiffe Berbefferungen um Pumpen ober Sprigen auszuleeren, anzufullen ober zu condenfiren, fo wie fur Berbefferungen von ben bagu gehörigen Lorrichtungen; auch ju anderen Brefen brauchbar. Dd. 18. Dez. 1824. (Mus bem Repertory of Arts. Manufactures and Agriculture. Januar 1825. S. 125.)

Preibaufgabe der Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse fur das Jahr 1820.

"Gine phyfifch = mathematifche Theorie ber Saug = und Drut = Pumpen, woraus bas Berbaltniß zwifchen ber angewendeten Rraft und ber Denge bes auf eine bestimmte Bobe wirklich gehobenen Baffere betannt wirb, mit Rutficht auf alle hinbermiffe, welche die Rraft zu überwinden hat, namlich auf bas Bewicht und die Tragbeit ber gehobenen Baffer, Caule, die Reibung berfelben an ben Banben ber Robre, ihre Busammenschnurung bei bem Durch-gange burch bie Deffnungen ber Rlappen, bas Gewicht und bie Reibung ber Stampel, tas Gewicht ber Rlappen ober Bentite, bie Ungleichheit zwischen ber oberen und unteren Flache bieser Rlappen in bem Augenblite, wo ber Drut biefelben offnet."

Diefe Theorie muß auf positiven Berfuchen beruhen, und bie baraus abgeleiteten Formeln muffen in prattifcher binficht leicht anwendbar fenn.

Der Preis ift eine golbene Mebaille werth 1000 Franten.

#### Für das Jahr 1827.

"Die Betfe beftimmen, wie bie Gahrung und gaulniß wibrigen Mittel, wie Rampfer, Anoblaud, rother Quetitber Pracipitat und Gublimes Dingier's polyt. Journal 23. All. 1. Geft.

(Quekfilber = Peroxib und Perchlorur), bas schwestig saure Gas ze. die Zewsezung der sich selbst überlassenen thierischen und vegetabilischen Körper hindern, und badurch der Bilbung des Alkohols bei den lezteren, und des Ams

moniums bei ben erfteren vorbeugen."

Der Preis ist eine Medaille von 500 Franken. Die Gelehrten aller Wölker sind eingeladen, diese Fragen zu lösen. Man erwartet die Beantworztungen in lateinischer oder in französischer Sprache leserlich geschrieben mit versiegelter Divise 2e. unter der Abbresse an Hrn. d'Aubuisson do Voisins etc., Secrétaire perpetuel de l'Académie à Toulouse.

#### Preise, welche die Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale bei ihrer lezten Sizung am 10. November 1824 ertheilte.

Der Preis von 4000 Franken für eine Mahl= und Schrotmühle für alle Arten von Landwirthschaften (vergl. polytechn. Journ. B. VII. S. 93. B. XIII. S. 127.) wurde Prn. Delamolère zuerskannt. Seine Mühle, bergleichen er mehrere in der Gegend von Chartres errichtete, ist eine Art portuglesischer Windmühle, die den Wind von rübwarts her fängt, und die sich selbst stellt. Sie kommt auf höchstens 2,600 Franken, und mahlt jährlich an 455 Pektoliter Weizenmehl und 300 Pektoliter verschiedenes Gestreibe. Pr. Hach ette hat dem Berichte des Prn. Humblot=Conte über diese Mühle, eine sehr lehrreiche historische Notizüber Wind Mühlenmit senkricht ten Flügeln beigesügt, mit Nachweisungen auf die in den Bulletins dieser Gesellschaft J. 1804, S. 162, 165, J. 1817, S. 182, J. 1818, S. 62, J. 1819, S. 245 erwähnten Verbesserungen an Windmühlen. Er glaubt, Prn. Delamolère's Mühle würde noch besser sen, wenn, nach Hrn. Molard des jüng. Weisung, die Haupttheile derselben aus Eisen, die Flügel aus Holz statt aus Leinwand, und jene Vorrichtung mit Centrisugalkraft angebracht wäre, wodurch die Krast des Windes durch den Wind selbst gestegelt wird.

Den Preis von 2,000 Franken für Stangenkupfer zum Gebrausche ber Golbbrahtzieher (polytechn. Journ. B. VII. S. 99.) erhielt Hr. Gorbon zu Lyon, ber 29,908 Kilogrammen versertigte, während die Hyrn. Villette nur 11,021 Kilogramme in Umlauf sezten. "Die Fabrik der Lezteren zu Bonnaub, 2 Stunden von Lyon, hat 6 Werkstätte, 2 Wasserleitungen, einen Pferde = Gopel, und beschäftigt täglich 35—40 Arbeiter. Das wird gewiß genug seyn, "sagt der Bericht-Erstatter," um die Concurrenz mit den Nürnberger Fabriken auszuhalten. "Es wird bald viel zu viel seyn. Denn wenn der ausländische Draht in Baiern eingeführt werden darf, wäherend der Nürnberger ben seinigen nirgendwo einsühren kann, so werden die Nürnberger Draht Fabriken von Jahr zu Jahr kleiner werden, und endlich ganz verschwinden müssen. Exoner Tressen durfen bei und eingeführt wers den, und der Kürnberger-Draht zu benselben soll nicht mehr nach Frankerich kommen. Warum machen wir es mit den Tressen nicht, wie die Franzeich kommen. Warum machen wir es mit den Tressen nicht, wie die Franzeich kommen. Warum machen wir es mit den Tressen nicht, wie die Gränzen, und ermuntern dadurch unsere Drahtzieher und unsere Posamentirer?

Der Preis von 1000 Franken für ein Mittel, armen Blinden die nüzlichste und zwekmäßigste Beschäftigung zu verschafsfen, (vergl. polytechn. Journ. B. X. S. 492. B. XIII. S. 127.) wurde dem Institute für Blinde (Institution royale des Jeunes aveugles) auerkannt, und Hr. Anastasi, selbst ein Plinder dieses Institutes und Preiswerber, erhielt eine silberne Medaille und eine Belohnung von 300 Franken. Noch ein Blinder dieses Institutes, und Hr. Roques, Lehrer an diesem Institute, warben gleichfalls mit um den Preis. Hr. Roques will die Blinden zu Musiker erziehen, und sie sodann als Organisten, Chorsanger u. d. gl. verwenden, wogegen aber die Geistlichkeit, so gern sie Blinde delt um sich sieht, protessite, Hr. Anastasi will Ziegelschläger daraus ge-

Bilbet wiffen, indem er fich felbft zu einem geschieten Biegelschlager bilbete, und in 10 Stunden 900 große und eben so viele mittlere Dachziegel, 420 Zieget und 480 sechsekige Platten schlug. Graf Ateris de Noailles las eine Abhandlung über zwekmäßige Beschäftigung der Blinden vor, die im nächsten Bulletin erscheinen soll.

Den Preis von 2,000 Franten für Erhaltung ber Rahrung 83 Mittel nach frn. Uppert's Methode im Großen, ober burch jedes analoge Mittel, erhielt fr. Appert felbst, indem er mehr als das Programm forderte (vergl. polytechn. Journ. B. VII. S. 241. B. XIII. S. 128.) geleistet hat. Seine Speisen passirten auf dem Lybio die Linie, und kamen nach 2 Jahren wohlerhalten zurut. Dr. Uppert verkauft jahre lich für mehr als 100,000 Franken nach seiner Methode conservirte Lebens= Mittel. — Der Berichterstatter, Hr. Bouriat (welcher dem sel. Banks eine Flasche Milch schifte, die er 7 Jahre lang aufbewahrt hatte) klagt mit Recht über die Sorglosigkeit seiner Landsleute und der feefahrenden Wolker über einen fo wichtigen Wegenstand, dem nur bie Englander allein jene Mufs merkfamkeit schenkten, die er fo febr verdient. (Mus bem Bulletin biefer Gesellschaft.)

# Uebersicht ber frangbsijchen Industrie.

3m Bulletin N. 243 ber Société pour l'Encouregement de l'Industrie nationale S. 263, wird eine Ueberficht über ben gegens wartigen Buftanb ber Danufacturen in Frankreich als Ques gug aus bem Rapport du Jury de l'Exposition de 1823 gegeben. Wenn man auch nicht laugnen kann, bag bier, wie in frangofischen Berichten bies fer Urt gewöhnlich, etwas ,, viel Wort und Reben" ift; daß feit ben legten 30 Jahren von Seite ber Regierung selbst taum ein hundertel von dem gesichab, was ehevor für Aufnahme ber Industrie in Frankreich gethan wurde; wo es noch keine ftolgen und einflugreichen Bettler in diefem Cande gab, bie ber Reib zwingt, ben Bohlftand ber Fabritanten zu unterbruten; fo muß man boch gestehen, bag die Regierung im Gangen wenigstens fur Erhaltung bes Bestandes ber vorhandenen Fabriten burch strenges Berboth ber Ginfuhr auslandischer Fabritate, und burch fraftiges Streben von ber Inbuftrie bes Mustandes sich ganglich unabhangig zu machen, forgt. Der Bericht gibt ben Ertrag ber frangofischen Tuchfabriten, an jahrlich erzeugten Tuchern, zu 150 Millionen Franken an, und fest ben Werth der Tucher von Gibeuf allein auf 36 Millionen Franken jahrlich. Die Fabeitation ber Shawle, bie Ters naux fo fehr gewekt und geforbeit hat, bringt jezt in Paris allein jahrtich an 24 Millionen in Umlauf. Baumwollen : Weberei ward in Frankreich erst unter Napoleon, im Unfange diesis Jahrhunbertes, gegründet, und verbreie tete sich von St. Quentin aus (in welcher tleinen Stadt, mitten unter ben morderischen Kriegen, die Bevölkerung vom Jahre 1803 bis zum J. 1818 um ein volles Biertel durch Baumwollen: Manufacturen zugenommen hat) über das Land. Die kleine Stadt Tarare liefert jezt jährlich für ungefähr 20 Millionen Franken Musseline. Im Departement Calvados beschäftigen sich allein 60 bis 70,000 Individuen mit Verfertigung der Spizen und mit Stiten. In der Nachbarschaft von Nancy allein arbeiten 12—13,000 Stie kerinnen. Zu Enon sind mehr als 2,000 Stuble mit Rerfortiours, der kerinnen. Bu Enon sind mehr als 2,000 Stuble mit Berfertigung der foges nonnten Tulles beschäftigt. In den beiden kleinen Stadtchen St. Etien ne und St. Chamont werden jabrlich fur mehr als 30 Millionen Franken Bander verfertigt. 3wei Fabriken zu Orleans führen jahrlich für eine Million Franken sogenannte turkische Rappchen nach dem Driente aus.

Es ift eben fo erfreulich fur den Dienschenfreund, ais ehrenvoll fur die Societé d'Encouragement, und lehrzeich fur biejenigen, bie in Sinsicht ber Forberungse Mittel ber Industrie noch etwas lernen tonnen ober wollen: baß ein großer Theil der Fortschritte, welchen die franzosische Industrie seit 20 Jahren gemacht bat, lediglich den Bemuhungen und bem Geifte der ehrs wurdigen Manner zu verbanken ift, welche die Societe d'Encouragement grundeten, unterhielten, und auf jene Adstung und Werehrung geblethenbe

Stufe erhoben, auf welcher sie gegenwartig die Bewunderung und Rachabemung eines jeden States verdient, der seine Industrie fordern und erbalten will. Die Gesellschaft hat seit den zwanzig Jahren ibrer Eristenz für die Industrie Frankreichs und bes festen Landes überhaupt mehr geleistet, als medrere Duzende gelehrter Corporationen unter allen Namen und Farben nicht geleiste haben: und, was gewiß sonderbar ift, diese Corporationen wurs den von ihren Regterungen oft schwer bezahlt, daß sie etwas leisten sollten, wahrend diese Sesellschaft ihr eigenes schweres Geld bafür hergibt, daß sie etwas leisten bars.

#### Ueber Spizen & Manufactur in England.

Bot ungefahr 20 Jahren war ber Spizen Danbel in England so unbebeutend, daß er höchstens auf einige Weiber in den Dorfern um Northampton und Buckingham beschrährt war, welche Spizen klöppelten: feine Spizen wurden in England eingeführt. Gegenwärtig sührt England sür mehrere tausend Pfund Sterl, Spizen auf das seste Land, und es sind in einem Umfange von 50 engl. (13 deutschen) Meilen um Nottingham mehr als 100,000 Menschen mit der Versertigung von Spizen beschäftigt. Beranlassung zu biesem schnellen Emporsteigen der Spizen Manusatur in Engsland gab ein ", obscures Individuum, 67) Namens Whitater", (sagt das London Journal, October, 1824. S. 208, aus welchem wir diese Notiz entlehnen), der eine Maschine zur Versertigung der Spizen erfand, und bald darauf in einem Arbeitschause starb. Nach ihm hat dr. Ich. de at he coat eine Maschine zur Versertigung der Spizen zu Stande gebracht, darauf im Jahre 1808 ein Patent genommen, und daburch dem Forschreisen dieses Weiges der Manusatur ", Schranken nebescht, Wur unter seiner Erlaubniß wurden ungefähr 1000 solche Maschinen in und um Notztingham errichtet. Dieses Patent und die davon abhängigen Licenzen hatten vor 2 Jahren ein sanstelliges Ende, und seit dieser Zeit vermehren sich diese Maschinen ohne Ende. Hr. he ath coat selbst (der zu Tiverton in Devonsteine genommen. Geinem Beispiele solzte dr. Rossett zu Kottingham, hr. Lingsord zu Rottingham, und noch ein Oritter.

#### Gate ohne Dabt.

fr. Banbewyber, Weber zu Paris, rue St. Jaques N. 278, brachte ber Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale einen Sat ohne Raht mit 8 Abthellungen. fr. Molard erstattete hierüber (im Bulletin N. 243. S. 249) Bericht, und bestagt es, daß diese Art von Saken noch nicht jene allgemeine Benüzung erlangt hat, die sie so sehr verdient, weil sie zu theuer zu siehen kommt. fr. Bandewyver wuste diesen Rachstheil zu vermeiben: er versertigt diese Sake auf einem gewöhnlichen Weberssteil zu vermeiben: er versertigt biese Sake auf einem gewöhnlichen Webersstwie, aber quer durch die Kette, statt nach der Lange derseihen. Da die Rette auf diese Weise gegen den Grund des Sakes hin mehr beschwert wird, als gegen die Dessinung besielben, so wird badurch auch jener Nachstheil beseitzt, den man bisher dei Saken dieser Art immer hatte: daß sie namtlich dort, wo die beiden Ketten zusammenstoßen, das Medl, und überdaupt pulverartige Substanzen, durchstäuben lassen, dus dieselbe Weise veresertigt fr. Bandewyver auch Saktücher mit 4 Enden, und Stüte Zeug, die 2 die 4 Mahl so breit sind, als der Stuhl; was vorzüglich dei Leintüs

<sup>67)</sup> Schoner National. Dant; boch vielleicht ehrenvoller als ein Grabmahl in Westminster, wo hochstens ber Poeten : Wintel eine beneibenswerthe Grabstatte ift. A. b. Ueb.

dern, Tafeltuchern, Mahlerleinwand ze. sehr wünschenswerth ist 63). Der Hr. Winister des Inneren hat diesen, nicht reichen, Kunster mit den nothigen Geldvorschussen und Werkzeugen unterstütt, und die Societe d'Encouragement empsieht ihn ihren Mitburgern als einen geschikten Mann.

## Kunftlicher Solz = Marmor.

Ju Paris haben ble H.B. Uran und Malo ein sehr sinnreiches Verssahren ersunden, um alle Arten kostdarer Hölzer und seltener Marmore mittelst gegoffenen Holzes von ihrer Zusammensezung nachzuahmen. Sie bringen durch dieses Versahren alle die verschiedenen Adern und Schattiesrungen und jene dampfartige Durchsichtigkeit des Marmord hervor, welche der Maler nur auf der Obersläche nachahmen kann, die H.B. Bray und Malo aber in solcher Dichte erzeugen, als sie wollen, Das Holz von ihrer Zusammensezung, es mag welchen Segenstand immer darstellen, kann man ohne den geringsten Nachtheil hobeln, wie gemeines Fichtenholz. Diese kosts dare Ersindung erössnet allen Fabrikations-Iweigen, welche mit seinen Schreisnerarbeiten, mit Verzierung der Immer und mit der Baukunst in Verdinsdung stehen, eine neue und ungeheure Lausbahn. Die H.B. Bray und Malo haben selbst versucht, mit ihrer Composition Portraite von Menschen darzustellen, und mlt dem des versiordenen Konlys den Unsang gemacht. Sie sind gesinnt, das Eigenthum ihrer Ersindung und das Necht, sie in Frankreich im Großen auszusühren, zu verkausen. Sie wohnen Straße Elezment, N. 4 Marché St-Germain.

## Grafen Stanhope's verbefferte Methode, Ralf zu brennen.

Der Dsen war vierekig mit boppelten Wänden, beren Zwischenraum mit einer Lage grob gestoßener Holzkohlen, als schlechter Wärmelester, ausgeschult war. Der Rost war gleichfalls vierektg, aber schmaler als der Ofen, und bestand aus Gußeisen = Stangen, die im Durchschnitte ensormig und mit dem schmaleren Ende dieses Durchschnittes nach abwärts gekehrt waren. Wenn der Osen gefüllt wurde, wurden einige Schmiede Schlaken auf die Stangen des Rostes hingelegt und auf diese wurde der Kalt abwechselnd mit dem Feuer = Materiale aufgeschichtet, die der Osen voll war: dann wursde die obere Fläche der obersten Schichte geebnet, und ein ebenes Flöz von Baksteinen darauf gelegt. Sobald nun das Feuer angezündet und ein gewisser Grad von Hize erregt war, schmalzen die Schlaken, und verschlossen die Zwischenräume zwischen den Stangen des Nostes so, daß keine Lust durchziehen konnte. In diesem Augendilke wurden 4 Löcher, eines an jeder Ete des Rostes, von unten anf mit einem eisernen Brecher gemacht, um der Lust Zutritt zu verschaffen, damit die Verdrennung ihren Fortgang haben konnte, und diese Löcher wurden während des ganzen Brandes offen gehals ten. Die erhizte Lust ze. entwich oben durch die Zwischenräume zwischen den Ziegeln, die das obere Flöz dilbeten und den Kalk bedetten, und auf diese Weise ward eine gleichsormige Temperatur in dem ganzen Osen erhalten, der Kalk ward vollkommen ausgebrannt, und außererdentlich äzend, so daß er eine weit besser Seisenslederlauge (zu welcher er eigentlich bestimmt war)

Consti

Wie bieses Weben auf bem ganz einfachen Weberstuhl, wie man solchen zum Weben glatter Leinen= und Baumwollen=Gewebe gebraucht, verrichtet wird, sindet man in meiner Abhandlung "Ueber das Weben der Schläuche, Säte und anderer auch beffinirater Gegenstände ohne Naht, im polytechn. Journal Bb. VI. S. 248 beschrieben, und daseihst auf Tab. IV. die bazu gehörige Vorrichtung abgebildet. D.

blibete, als jeber andere Kalk. Wir kennen bieses Berfahren seit 20 Jahr ren (durch Hrn. Barlen, welcher fast immer bei dem Grasen zu Cheven ning sich aufhtelt), wissen aber nicht, ob man in der Anwendung desselben fortgeschren ist. Wenn wir und recht erinnern, so hielt der Hr. Graf die Einwirkung der Wasserdampse für sehr zuträglich bei dem Brennen des Kalkes. (Aus Gill's technical Repository. October. 1824. S. 227.)

#### Dehl aus dem rothen hartriegel (Cornus sanguinea.)

Die Redaction des Journal de Pharmacie trägt in ihrem De cems ber = Hefte S. 609 nach, daß sie vergaß bei der im Junius-Hefte I.J. in ihrem Journale ausgenommenen Analyse der Früchte des Cornus sanguin-a von Hrn. Murion in Genf zu bemerken, daß bereitst im 38. Ab. der Annales de Chimie, N. 130, die Beeren dieses, bei uns häusig wildwachsenden, Strauches von Hrn. Margueron zu Tours als Dehl-Material empsohlen wurden, und daß man aus densellen so-wohl Lamven = als Taselöhl bereiten kann. Die Redaction bemerkt ferner, daß schon vor Hrn. Margueron in Italien Sazagrande, in Frankreich Chancey und Sarton Dehl aus den Beeren von Cornus sanguinea, und zwar im Verhältnisse von 34 p. E., zu Lampen und zur Seise bereitet haben. Zu lezterer nahmen sie 8 Unzen dieses Dehles auf 6 Unzen kaustische Lauge.

## Meber Juften = Bereitung.

Bekanntlich erhielt Hr. Duval = Duval von der Société d'Encouragement de l'Industrie nationale mit Hrn. Grouvelle den Preis für die beste Bereitung des Justens. Es zeigte sich aber, daß die Unwendung der Endotter, deren er sich zur leichteren Verbreitung des Dehles und zur Vermeidung der Fleten bediente, nichts taugte. Es ging dabei der beliebte Geruch, und auch manche andere Eigenschaft verloren. Hr. Duval: Dus da l bedient sich nun folgenden Versahrens. Er läßt das Leder soviel Wasser einsaugen, als nothig ist, sezt dasselbe dann der Luft aus, um die überslüßige Feuchtigkeit zu verslüchtigen, und verarbeitet hierauf das Lehl auf die ges wöhnliche Weise in dasselbe. Wie das Wasser allmählich verdünstet, bringt das Dehl dasür besto tiefer ein, und der Geruch des Leders wird stärfer, und bleibender. Bei Bereitung des Vierenöhles sondert sich ein mehr gefärdster und dikerer Theil desselben ab, den man ehevor wegwarf, und welchen Hr. Duval=Duval jezt anwendet. Er löst denselben in dem Dehle auf, und bearbeitet damit das Leder auf die gewohnliche Weise, welches dadurch wasseliet wird. Die Bereitung des Leders mit Birkenöhl macht dasselbe nicht theurer, als das gewöhnliche Leder. (Die Bereitung des Justen sindet man im polyt. Journal Bb. VII. S. 179. beschrieben.)

## Ueber Bereitung wohlriechender Waffer.

Br. Cabet=be=Baur bemerkt in Baron be Ferussac's Bulletin des Sciences technologiques, daß die beste Weise Drangeblüthen=Wasser zu bestilliren diese ist, daß man in der Blase über den aussteigenden Dampsen die Blüthen in einem dunn geflochtenen Körden ausbängt, und bloß die heißen Dampse auf dieselben wirken läßt. Das Arom geht mit den Dampsen in die Borlage verdichtet über, und bildet das wohlriechendste Wasser. Diesses Versahren ist aber nicht neu, sondern wie Hr. Gill in seinem technical Repository, October 1824, S. 284, bemerkt, schon von dem alten Lewis in seiner englischen Uebersezung von Reumann's (unseres Landsmannes) Chem ie empsohlen. Lewis schlägt vor, die Pflanzen, aus welden man ein aromatisches Wasser destilliren will, auf ein in der Blase and gebrachtes Sied zu legen, und die Dampse auf dieselben wirken lassen.

# Branntwein aus Erdäpfeln, in Schweben seit mehr bann 50 Jahren bekannt.

Wann's Chemie erhellen, daß die Branntwein= Erzeugung aus Erdapfeln keine neue Ersindung ist, und daß die neueren Berbesserungen in diesem Gewerbs= Iweige nur in der Zukerverwandlung der Stdapfel bestehen, the man dieselben der geistigen Gahrung unterwirft, wovon in obigem Werke

nichts vorkommt.

Branntwein, den Roken ausgenommen, der, wie man fagt, beinahe ein Drittel mehr liefert. In den Abhandlungen der schwedischen Akas dem ie sinden sich einige Versuche über Branntwein: Destillation aus Erde Aepfeln. 16 Maß Erdäpfeln wurden in Wasser gesotten, und mit demsels ben zu einem zähen Teige geknötet, welcher mit siedendem Wasser zu einem dunnen Breie verdunnt, und dann der Gahrung ausgesezt wurde. Die Gährung ging regelmäßig vor sich, und die am britten Tage destillirte Flüßigkeit gab Eine Maß guten Branntwein,"

Die Erdäpfel legten sich nicht an und brannten nicht an, wie man hate

te vermuthen konnen.

Hr. Skytte (welchem Hr. Gill im technical Repository, Novems ber, 1824, S. 298 biese Notiz verbankt) vergleicht nach biesen Bersuchen ben Ertrag ber Erdäpsel mit jenem ber Gerste in Bezug auf Branntweins Brennerei, und sindet: baß die Menge des aus Erdäpseln gewonnenen Branntz weines gegen jene aus der Gerste, auf einem Grunde von gleichem Flächens Inhalte, sich verhält :: 566 : 156, augenommen, daß der Grund, worauf die Erdäpsel gebaut wurden, so schlecht als möglich, und der Grund, wors auf die Gerste stand, so gut war, daß er 50fältigen Ertrag gewährte.

## Ueber Aufbewahrung der Erdapfel.

Sharles Whitlaw, Esqu., erzählt in einem Schreiben an Son. Gill, sin bessen technical Repository, October. 1824. S. 236.) seine Weise die Erdäpfel auszubewahren. Er bemerkt, daß die Erdäpfel durch das Trokenen an der Luft und an der Sonne einen bitteren rauhen Geschmack bekomemen, und daß sie ansangen, in eine Art von Gährung zu gerathen, wenn man sie in großen Hausen über einander ausschützet, oder in tiese Erdgrusben eingrädt. Um diese Nachtheile zu vermeiden, pakt er seine Erdäpfel, so wie sie aus der Erde kommen, in kleine Fässer, und füllt die Zwischenräume der Erdäpfel in denselben so schnell als möglich mit Sand und Erde aus. Auf diese Weise gehen eben so viele Erdäpfel in das Faß, als wenn keine Erde in dasselbe kame. Er schlägt vor, Erdäpfel, auf diese Art gepakt, nach den westindischen Colonien auszusühren, (wo er selbst das Bushel um vier Dollars verkauft) und badurch den Nord-Amerikanern einen Handel mit dies sen Golonien zu entziehen, der ihnen jährlich an 10 Millionen Dollars trägt. Fässer sind eine höchst brauchbare Waare in den Colonien, und da die englisschen Schiffe häusig nur 1/3 Fracht und 2/3 Ballast nach Umerica sahren, so gäbe dieß Waare, als Ballast, und gesunde Nahrung sür die urmen, miße handelten, hungernden Neger in Umerica.

## Brod = und Mehl = Compagnien in England.

Man fängt in England nach und nach an, Alles Compagnie-Weise und int Großen zu treiben; man hat Dampsboth-Compagnien, Gasbeleuchtungs-Compagnien, Feuerasseuranz-Comgagnien, Bergwerks-Compagnien, kohnkutscher-Compagnien, Theehandels-Compagnien, Brau-Compagnien; man baut in Compagnien Dauser, oder vielmehr ganze Gassen, und man errichtet nun auch Brod- und Mehl - Compagnien. Zwei solche Compagnien wurden neulich unter dem Tie

versehen diese gewerbsleißige Stadt mit gutem Brode und Mehle. Gegen diese Compagnien tlagten naturlich Muller und Bater. Sie wurden nach dem Grundsaze abgewiesen: ", daß öffentliches allgemeines Wohl nicht das Web der Einzelnen zu berütsichtigen hat; " daß auch sie Abnahme sinden werden, wenn sie das Brod und Mehl eben so gut und eben so woblfeil lies sern werden. Da das Brod nun zu lenden so eremplarisch schlecht, durch die schadicksten Peimischungen versälscht, und zugleich so sehr theuer ist, so gebt man jezt auch in Lendon mit Errichtung einer solchen Compagnie um, die, insoserne sie dem elenden Junstwesen einen todtlichen Schlag in der erzsten Stadt Europens versezt, nicht obne wohltbätige Wirkung für das ganze übrige Europa sehn wird. (Bergl. London Journal of Arts. November. 1824. S. 255.

#### Neue Galanterie : Arbeiten in England.

Ein Hr. Poole, zu Sheisield, versertigt jezt eine Art von Galansterie: Arteit, welche, nach Versicherung von Kennern, ungemeinen Effect hervordringen soll. In Galanterie: Stüke aller Art aus vergols detem oder bronzirtem Messing läßt er Figuren von Thieren, Pflanzen, Prabekken ic. aus polirtem Stable ein, und verziert daburch die Obersstäche derselben. Es ist demnach so zu sagen eingelegte Metalls Arbeit, nur daß hier der Stahl eingeschmolzen wird. Hr. Poole bessschränkte sich bisher bloß auf sehr kostbare Arbeiten; Hr. Gill zweiselt aber nicht, daß diese neue Art von Galanterie: Arbeit bald gemeiner werden, und einen neuen Zweig englischer Industrie bilden wird. (Aus Gill's technical Repository, December. 1824. S. 429.)

## Damastne Tischzeuge

werben nun auch balb nicht mehr aus Deutschland nach Frankreich gehen. Gin geborner Moldauer, Dr. Jos. Toert, hat zu Panissière, bei Tarare, Departement de la Loire, eine Fabrik errichtet, welche, zu Folge eines Ben richtes bes hrn. Molard bes jung. im Bulletin de la Société d'Encouragement N. 242. S. 229, so schoe damastne Tischzeuge liesert, als man sie nur immer bisher aus Schlessen und aus der Lausiz bezog.

## Mechanische Cagemuble ber Sorn. Calla.

Fr. Molarb erstattet im Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale N. 243. S. 250 einen sehr vortheilhaßten Bericht über die mechanische Sägemüble der Horn. Calla, Bater und Sohn, welche die Wertzeuge zu der bekannten Säge des hrn. Rogu in verssertigten, und jezt eine für einen reichen Waldbesizer in Burgund vollendester. Die Sägemühle der Horn. Calla kann 10 Meter langes und 8 dis 9 Ocimeter im Gevierte haltendes Holz schneiden, und faßt 6—8 Sägeblätter in ihrem Nahmen, soviel man nämlich braucht, um auf ein Mahl mit den nöthigen Schnitten fertig zu werden. Die Sägeblätter werden mit hebeln, nicht wie gewöhnlich mit Reilen oder Schrauben, gespannt. Die Rollfugeln an den Schlitten sind weggelassen, und scheiden sich in Falzen aus Gußeisen von der Gestalt eines abgestuzten Winkels, wodurch sie sehr sicher geleitet werden. Um das Sperren (Stekenbleiben) der Sägeblätter in dem Polze zu vermeiben, wodurch das zu zersägende Holz östers in die Hohe gerissen und Abweichung von der Richtung des Schnittes erzeugt wird, haben die Horn. Calla eine Art von Knecht (servante a coulisse) angebracht, den man, nach der Dite des Holzes, mehr oder minder verlängern kann, so das er sich immer nach rüswärts neigt gegen die Seite, wo der Schlitten läuft. Die ganze Waschine ist aus Sußeisen. Die Horn. Calla dauen solche So

gemublen von zwefertel Grope, bie eine fur holz, das nicht über ein halbes Meter im Gevlerte halt, die andere fur holz von 9 Decimeter in der Olee. Die Geschwindigkeit der ersteren geht bis auf 100 Juge in einer Misnute; die der zweiten nur auf 70. Sie brauchen eine Kraft von 4 bis 6 pferden. Jede dieser Maschinen wird in 12 Stunden leicht mit 100 Meter Gichenholz sertig, und braucht nur 2 Menschen zur Bedienung.

#### Bilh. Boobman's Sufeifen.

Hegimente in ben York Barraten, ließ sich am IIten September 1823 eine Patent auf ein verbessertes Heselfen geben, welches er ausbehnendes Huselsen mit schiefabgesezten Stollen (bevelled-heeled expanding shoe) nennt, und welches ben allgemein bekannten Iwek hat, den Iwangdusen durch dine berung der freien Ausbehnung des Frosches bei dem jezt gewöhnlichen Beschlage vorzubeugen. Wenn das Pserd nur vorne am Duse beschlagen wird, so wird allerdings der Fresch frei; allein das Porn an der Ferse wird dann zu weich. Er schlägt daher ein Eisen ganz von der gewöhnlichen Form vor, nur daß es hinter den Stangen oben nach außen schief abläust. Auf diese Beise stützt das Pserd sich den Bordertheil des Huseisens, und das hinteretheil des Huses bleibt undeengt und nicht gedrakt vom Sisen, so daß der Stosch sich frei ausbehnen kann.

# Heber bie Unzulanglichfeit eiferner Stangen aus Gugeifen als Gebalte an Gebauben

hat hr. Gill in seinem technical Repository, November, 1824, S. 319 burch Commentirung bes schreftichen Unfalles, ber zu Manchester bei bem Einflurze ber, 6 Stokwerke hoben, Spinnmuble bes hrn. Nathan Gough Statt hatte, und wobei 19 Menschen tobt blieben, und Biele schwerwundet wurden, sehr beachtenswerthe Aufschiffe gegeben. Der Fehler an diesem, schon an und für sich schlecht ausgeführten, Gebäude bestand vorzüglich darin, daß, aus übel verstandener Sparsamkeit statt der zwei Reihen Saulen, mit welchen diese Eisenbalken gestügt werden mussen, nur eine einzige solche Reisbe angebracht wurde. Die Arbeiter haben hrn. Gough öfters gewarnt: er hat aber niz auf die Aussagen dieser Leute geachtet 69).

#### Ueber Sangebrufen

enthalt bas Edinburgh Philosophical Journal N. 21. S. 140 einen Aufsfag mit drei Abbildungen unter dem Attel: Report on the present state of the wooden bridge and Montrose, et the practicability of evecting a suspended bridge of iron in its stead. By George Bucha-

<sup>9)</sup> Wir können Baumeistern hei Fabrik-Sebauben, in welchen immerbar durch die Maschinen eine zitternde Bewegung unterhalten wird, nicht Borschit genug empfehlen, um in hinsicht auf die Festigkeit nichts zu vernachläßigen. Es ist und ein Fall bekannt, wo eine Schmiede bicht an das Uker eines Sees hingebaut wurde. Ein kluger Mann dat dagegen gewarnt. Man konnte gegen die Festigkeit des Fedudes nichts einwenzen; allein, die Schmiede war kaum ein Jahr gestanden, als sie, glüklicher Weise während einer Nacht, mit mehreren Massern Grundes umher, der wahrscheinlich durch Erschütterungen wahrend des Schmiedens loker geworden ist, verschwunden, und in die Liese des Sees hinzabgerollt ist.

nan, Esq. Civ. Engineer and Lecturer, on Mechanics at the School of Aris, Edinburgh, welcher und einer ber wichtigften über biefe Art von Bruten gu fenn icheint, ben mir bisher gu Gefichte betammen, in unferen Blattern aber nicht mittheilen tonnen, theils well er gu febr fur Localvers haltniffe ber dnet ift, theils weil wir noch weit von jener Stufe von Gultur entfernt find, auf welcher man fuhlt, bag alles, was aus holz ift, schlecht ift, sobald es zu demselben 3wete und mit berfelben Requemtichteit aus Stein und Gifen fenn tann. Solange wir gegen biefes Gefuhl eines jeben Ber-fanbigen feinen anberen Grund auffinden tonnet., als: baß es auf biefe Beife zu theuer tommt; fo fagen wir nichts anderes, als bag wir tein Gelb haben, b. h., mit anderen Borten, bag wir entweder zu faul ober zu bumm find, um une bas notbige Gelb gu verbienen. Beleuchtet man aber auch biefem, über allen Biberfpruch erhaben scheinenden Grund genauer, fo wird mon finden, daß das, mas aus Stein und Gifen ift, langer bauert, als basjenige, mas aus bolg ift, und folglich auch im Grunde viel wohlfeiler gu fteben tommt; also eben beswegen bort, wo Gelbmangel ift, um fo nothwens biger zu beruffichtigen wird. Bir tonnen biefen Auffag nicht genug ben Brufenbaumeistern empfehten, bie in Staaten leben, in welchen man Staats Birthichaft nicht blog lehrt, fonbern auch ubt; wo man nicht bie berrlichften Eisenerge, bie iconften Strinkoblen unbenugt unter ber Erbe lagt, und bie Schonften Batber ju Pottafche nieberbrennt; wo man bie berrlichften Steinbruche bat, und, weil die Steine nicht von felbst ober auf ben Pfiff eines Umphion, wie einft gur Erbauung ber Mauern Thebens, hergelaufen tommen, Bruten lieber aus bolg gimmert, ale aus Stein mauert, wenn je Bangebruten eine gar ju halbrecherische Sache maren.

#### Gine Bemerkung über Bange : Bruten.

Da bet hange Pruten bie Ketten an ben beiben Ufern unter bie Erbe swiften Steinplatten ober in Mauerwert unter bie Erbe versenkt werben, und ba die Erbe an Ufern ber Fluse immer feucht ift, und Feuchtigkeit Roft erzeugt, welcher im Bertaufe mehrerer Jahre auch die ftarksten Sienstangen bis in ihr Innerstes zerfrißt; so mare es, um ben in ber Jukunst badurch möglichen Unfällen bei diesen Bruten bei Zeiten verzubeugen, wohl ber Muhe werth, die in der Erbe zwischen Steinen versenten Cisen-Rassen blefer Brute mit einer hintanglichen Menge klein gestoßener Kohlen zu umgeben, um dieselben gegen den Rost zu sichern.

#### Bhite's ichwimmender Seedam,

ben wir im XV. Banbe & 8. beschrieben haben, ift nun auch im Repertory of Arts, December, 1824, aufgeführt, wo sich die besten Zeugniffe fur die Gute bestehn aus Deal besinden.

#### Ueber bie Explosions : Mafchinen

finbet sich eine eben so strenge, als mabre, Kritit in bem London Journal of Arts and Sciences, October, 1824. G. 202, welche bie "Absur-bitat" berselben beweiset.

#### Brn. Jat. Gurry's Dampferzeugungs : Apparat.

Ir. Jak. Surry, Muller zu Batterfea, in Surry, ließ sich am 4ten Sept. 1823 ein Patent auf eine neue Methobe Dize zur Erzeugung bes Dampses zu benügen, und Brennmaterial zu ersparen, ertheilen. Er schlägt hierzu die Benüzung jener Dize vor, welche undenügt aus den sogenannten Botes Defen entweicht, und läßt in dieser Pinsicht metallene Röhren in biesen Defen von rukwarts nach vorne laufen, welche er aus irgend einem bequem gelegenen Behalter mit Baffer füllt. Die Röhren werden von dem aus den Kotten aussteinen entzündeten Gase und Rauche geheizt, und es

entwifelt fich Dampf in benfelben, ber burch anbere Rohren in ben Dampf. Behalter geleitet, und bort für die Dampfmaschine ober zu irgend einem anderen Zweke benüt werden kann. Der Patenttrager hat dieser Erklarung Leine Zeichnungen beigefügt, und versichert bloß, fich auf teine bestimmte Form ber Robren zu beschranken. (Bergl. London Journal of Arts and

Chica, ein neues Farbe = Material.

Die Born. Bouffingault, Rivero und Roulin bereiften ben Rio Meta, der sich in den Orinoco ergießt, und lernten dort die Chica, eine rothgelbe Farbe, mit welcher sich die Amerikaner bemahlen, genauer kennen, als Hr. v. Humboldt dieselbe in seiner Voyage aux Régions équinox. T. II. p. 259 beschrieben hat. Man erhält diesen Färbestoff, der einige welche Hr. v. Humboldt und Bonpland ihren Bignonia Chica, abbildeten Diese heiben Berren brochten sinige (Shica-Ruchen von ihrer Beise abbildeten. Diese beiben Herren brachten einige Chica-Ruchen von ibrer Reise nach Europa zurüt, und Hr. Mert mee fand die Anwendung derselben in Hr. Bousing autt stellte zu Bogota im Mayen des verstossenen Jahres gefärben der Baumwolle. Seine Anales de Chimie Monember 1824. Annales de Chimie, Rovember 1824. S. 315-323 mitgetheilt ist), wirb wahrscheinlich in Europa balb wiederholt werden, wenn dieses Farbe-Mittel in unseren europäischen Färbereien eingeführt werben sollte.

Surrogat für Cochenille.

Man sammelt in ber Ukraine bas bort in ben Ebenen häufig wilbmachs seider Polygonum minus Ende Julius, und reißt es sammt der Wurs zel aus, auf welcher sich ovale Insecten besinden, die an der Lust erhärten. (Coccus polonicus). Man wirft diese in Wasser, dem man etwas Alaun zusezt, und dieses wird davon in kurzer Zeit schön scharlachroth. Die Schminke und als rothes Farbe: Material. Bibliotoca italiana. N. 101. S. 202. (Man sieht hieraus, daß die americanischen Wilden, die die amesticanische Sochenille mit großer Sorgfalt warten und pflegen, und dadurch einen Handelsartikel liefern, der jährlich mehrere Millionen in Umlauf sezt, weit mehr Cultur besizen, als die europäischen, ober vielmehr die rußischen Wilben, die die Pflanze, welche die fogenannte pohlnische Cochenille liefert, mit Stiel und Stumpf ausrotten.)

Saft der Hohlunder=Beeren als Reagens.

Der Saft ber Sohlunder = Beeren von Sambucus canadensis scheint merkwürdige Eigenschaften als Reagens ju besizen, die vielleicht auch bem Safte von unserem schwarzen Hohlunder (Sambucus nigra) ju

Man befreit irgend eine Menge von Beeren von den Stielen, zer= quetscht sie, und prest den Saft in ein reines wohl verzinntes Gefäß. Man sezt ein Viertel des Gewichtes dieses Sastes Alkohol zu, und raucht die Mischung bis auf die Hälfte ab, entsernt dieselbe hierauf 10 bis 12 Mis-nuten lang von dem Feuer, und seit soviel Ulkohol zu, als man verdikten Gast erhielt. Es wird ein häusiger Niederschlag der parentchymatosen und gummigen Theile erfolgen, welcher die Flüßigkeit mit Leichtigkeit durch ein seines hausmunssones Tuch mird siltriren lassen. Die siltrirte Flüßigkeit mird feines baumwollenes Tuch wird filtriren lassen. Die filtrirte Flußigkeit wird nun zum Gebrauche fertig fenn.

Sie besteht aus bem Zuter = und Färbestoffe bieser Beeren, welcher burch Wasser und Alkohol aufgelöst erhalten wird. Sie ist schön violett, und wenn man nur Einen Tropfen berfelben in eine Pinte (Ein Pfund) Regenwasser

fallen läßt, so wird Ein Tropfen Schwefelsaure dieses Wasser roth farben, obschon man taum eine blautiche Farbe an dem Wasser bemerkte. Eine Neine Menge Alkali dieser rothlichen Flüßigkeit zugesezt, farbt dieselbe wies ber grün, und eine zur Neutralisation geborige Menge Alkalis farbt dieselbe blaulich oder violett. Diese Tinctur, so empsindlich wie Lakmuß, bleibt auch in heißer Witterung unverändert. (Aus den Annals of the Lycoum of Nat. Hist. of Neu-York in den Annals of Philosophy. November 1824. S. 384.) 70)

#### Ueber bas Mittel gegen Straffen : Staub,

wovon wir im polyt. Journ. B. XV. S. 255. Nachricht gaben, sinbet sich ein, in einer der besuchtesten Straßen London (der Regent = Street) angestellter Versuch mit sogenanntem Bittern (oder Mutterlauge aus den Salz= siedereien) in dem London Journal of Arts, October 1824, S. 206, des schrieben, welcher sehr gut ausgefallen senn soll. Da inzwischen die Jahredz-Belt bereits etwas vorgerützt war (es war Ende Augusts), so halt der Resdacteur es zur gut, den tünstigen, wenn Bakchus will, staubigeren Sommer abzuwarten.

#### Mittel gur Bertilgung ber Raupen auf Dbftbaumen.

hr. John Sweet empsiehlt in einem Aussage in den Transactions of the Horticultural Society (Repertory of Arts, December, 1824, S. 37.) das von uns bereits (Polyt. Journ. Bd. XI. S. 260.) angeführte Mittel, Katt, nur auf eine andere Weise. Ein Mann besprizt die Baume und Sträucher, und ein anderer überpudert sie mit wenige Stunden vorher gelöschtem und sein durchaesiebtem Kalke. Die Insecten sterben davon; die Baume leiden nicht: ob der arme Nensch, der die Baume einzupudern hat, dabei leidet, darüber kann, bei einem großen Theile der Englander, keine Frage seyn: der arme Teusel ist aus Schikung Gottes gestorben. Tantum religio.

Ueber den angeblichen Einfluß des Blumenstaubes bei Bastard= Erziehung auf die Farbe der Samenhullen der Pstanzen, und die Eigenschaften ihrer Früchte,

befindet sich ein Aufsaz des Esq. Thom. Knight, Prasidenten der London Horticultural Society in den Transactions dieser Gesellschaft V. B. IV. Th. (und aus di sen in dem philosophical Journal, September, 1824, S. 191), in welchen der Hr. Prasident seine Ersahrungen hierüber mittheilt, deren Resultat ist: daß er, mit Hrn. Salisbury, geneigt ist, zu schließen: "daß weder die Farbe der Samenhaute, noch die Form, der Geschmak oder Geruch der Früchte semahls durch den unmittelbaren Einsluß 71) des Pollens einer Pslanze einer anderen Abart oder Art eine Beranderung erleidet."

#### Warnung fur unerfahrne Firnig : Bereiter.

Ein musikalischer Instrumenten = Macher wollte sich französischen Firnis bereiten, und gab den Weingeist nebst den übrigen Ingredienzen in eine große zinnerne Flasche, die er zustöpselte. Zur Vorsicht band er noch den Stöpsel mit einer Blase zu. Diese Flasche stellte er in einem zinnernen Beken in Wasser, und brachte so, in einem vermeintlichen

<sup>70)</sup> Wir haben schon ofters unsere schwarzen Hohlunder Beeren, die man für nichts in großer Menge erhalten konnte, als Farbemateriale auf Graublau empsohlen. A. b. Ueb.

Daß ber Blumenstaub wenigstens irgend einen Ginfluß auf die Obstsorten hat, hat Gr. Knight selbst so vielfaltig erwiesen. A. b. Uch.

Wasserbade, den Firnis über das Feuer bes Kamines seiner Stube. Wie das Wasser zu kochen ansing, ward der Stöpsel aus der Flasche getrieben, der überlaufende Weingeist sing, mit den beigemengten Harzen, Feuer, der Teppich und die Möbeln in dem Zimmer geriethen in Vrand, der kaum zu löschen war. (Gill's technical Reposit, Decbr. 1824. S. 429.)

#### Ueber bie specifische Barme ber Gasarten

hat Gr. Cequ. B. T. Dancraft in ben Transactions of the royal Society of Edinburgh Bb. X. eine aufferst lehrreiche Abhandlung geliesert, welche auch in bem Philosophical Magazine and Journal, September, 1824. S. 200 eingerüft ist, und die Ausmerksamkeit der seineren technissichen Chemiker verdient.

Bemerkungen über die Menge Warme, welche sich während des Verbrennens entwikelt.

Hunden, daß Wasserstoff, während bes Brennens, 315,2 Mahl sein Gewicht Eis schmitzt, und die Kohle 104,2. Es ist merkwürdig, daß diese Jahlen, 315,2 und 104,2 sich beinahe streng wie die Gewichte des Sauerstoffes verhaleten, welche von dem Wasserstoffe und von dem Kohlenstoffe verschlungen wersden. Denn, nach den chemischen Verhältnissen des Berzelius wird, die erste Jahl zu 315,2 gesetzt, die zweite 104,66. Diese Beobachtung begünstigt metzne Vermuthung, die ich in den Annales de Chemie T. XIX. p. 425 gewagt habe, indem ich sagte: "daß die Menge der bei dem Verbrennen entwikelten Wärme in bestimmten Verhältnissen siehen."

Man sah, daß bei den von mir erwähnten Verbrennungen die durch die Kohle erzeugte Wärme sich sehr von dem vermutheten Geseze entfernte; und jezt sieht man, daß sie sich am Mindesten davon entfernt. Welter.

## Entzündung einer Mischung von Sauerstoff und Wasserstoff unter Wasser.

hes Sauerwasserstoff = Lothrohres langsam, ohne daß sie verlischt, unter Wasser bringen, und daselbst mit derselben Holz anzünden kann. Bielleicht kann man davon im Seekriege Gebrauch machen. (Annals of Philosophy. November. 1824. S. 387.)

#### Ueber salpetriges Oxid und salpetriges Gas

finden sich einige für Salpeter-Kabrikanten, welche Chemiker sind, interessante Notizen in einem Aussage des Hrn. Wilh. Henry, F. R. S. 2c. Experiments on the Analysis of some of the aëriform compounds of Nitrogen — in den Annals of Philosophy, October, 1824, S. 299. Wir mussen und begnügen, hier bloß die Resultate seiner Versuche aufzusühren, welche folgende sind:

Itens, I Bolumen salpetriges Drib wird von I Bolumen Kohlensiosses. Drib zersezt, und die Producte sind I Bolumen Kohlensaure und 1 Bolumen Nitrogen. Um aber I Bolumen Kohlenstoff: Drid in ebensoviel Kohlense Saure zu verwandeln, wird ein halbes Volumen Sauerstoff erserdert Es muß also I Bolumen salpetriges Orid aus 1 Bolumen Nitrogen — 1/2 Vo.

lumen Sauerstoff in dem Raume I Bolumens besiehen.

2tens, 6 Wolumen falpetriges Gas fordern, zur vollkommenen Zersezung, I Volumen ohlerzeugendes Gas, und die Producte sind 2 Wolumen Kobsens-Saure und 3 Volumen Nitrogen. Um aber zwei Bolumen Robsensaure durch Werbrennung der Kohle zu erzeugen, sind 2 Volumen Sauerstoff notbrerdig, und 1 Volumen Sauerstoff wird erfordert, um 2 Volumen Wasserstoff zu fattigen, das in 1 Volumen ohlerzeugendem Gase enthalten ist. Die Resule

tate biefes Experimentes bestätigen bemnach die Analyse sowohl bes kalpetrizgen Gases als des öhlerzeugenden Gases nach anderen Methoden; denn das exstere dieser Gasarten muß aus gleichen Raumtheilen Ritrogen und Sauer=Stoff bestehen, die dem Umfange nach nicht verdichtet sind, und I Bolumen bhlerzeugenden Gases muß 2 Volumen Wasserstoff — Roblenstoff, in hime länglicher Menge um 2 Volumen tohlensauren Gases zu bilden, enthalten:

Wersuche über einige gasformige Berbindungen des Mitrogens.

In der Fortsezung seiner Analyse einiger gassörmigen Verbindungen des Mitrogens (Annals of Philosophy, Rovember 1814, S. 344.) fand Hr. Wilh. Henry durch Zersezung der salpetersauren Schwererde, das Salpeters Saure aus i Volumen Nitrogen, und 2,5 Volumen Sauerstoff besteht, und Ammonium aus i Volumen Nitrogen und 3 Volumen Wasserstoff.

#### Urfache bes Geruches bes Bafferstoffgafes.

Hr. Berzelius bemerkt, daß, wenn man Wasserstoffgas, durch Aufstoffung des Eisen in Schweselsaure erhalten, in reinen Alkohol strömen läßt, es beinahe ganzlich seinen Geruch verliert. Wenn man sodann Wasser in diesen Alkohol gießt, wird dieser dadurch milchicht, und nach einigen Tagen Ruhe scheidet sich ein slüchtiges Dehl ab, welches die Ursache des bekannten Geruches des Wasserstoffgases ist.

Man erhalt dieses Gas vollkommen geruchlos, wenn man Potassium Amalgam in reines Wasser bringt: wenn man aber dem Wasser eine Saure ober Salmiak zusezte, um die Entwiklung des Gases zu beschleunigen, wurde das= elbe dann jenen Geruch haben, den man demerkt, wenn man Jink in schwa= cher Schweselsaure auslost. (Annales de Chimie. October 1824. S. 221.)

#### Ueber bie Gigenschaften ber ftrahlenben Size

hat Hr. Fourier in bem neuesten Rovember = Hefte 1824 ber Annales de Chimie et de Physique S. 236—281 eine theoretische kurze Darstellung geliefert, die wir benjenigen Chemikern empfehlen, die in ber Mathematik bewandert genug sind, um sie zu verstehen und zu benügen.

#### Neue Dampfmaschine.

Hr. W. Gibnan verspricht im Mechanic's Magazine N. 62.

3. 94 eine Dampsmaschine, welcher, bei gleicher Menge Dampses, eine acht Mahl größere Wirtung, und bei gleicher Menge Brenn-Materials eine 50 Mahl größere Kraft erzeugt, als die Watt'sche Dampsmaschine. Der Raum, den seine Maschine von der Kraft von 40 Pferden einnimmt, wird kaum mehr betragen, als jezt der Cylinder einer solchen gewöhnlichen Maschine sordert. Der Perausgeber des Mechanics's Magazine versichert, daß, nach demienigen zu urtheilen, was er von dieser Maschine weiß, er die Erfüllung dieser Versprechungen erwartet. — Wenn man bedenkt, daß einige Techniker in dem Kessel 8 Kubiksuß Inhalt, andere 20 Kubiksuß such Kraft eines einzelnen Pferdes sordern; daß die Dampsbothe: the Meteor, the Sovereign, the Engineer dei ihren keiseln in 24 Stunden eine Tonne Kohlen für die Kraft von 9 Pferden brauchen, wähzend andere eben so viel für eine Kraft von 4½ Pferden nöttig haben, so wird man gestehen, daß die Dampsmaschinen noch manchen Verbesserungen sas die werden.

Berichtigung eines angeblichen Rechnungsfehler in einem Auffaze "über Perfins Dampfmaschine" von hrn. Director Prechtl in Wien.

Im 28 . XV. S. 450. des polyt. Journals führt Hr. Uthe in Dresden die Bemerkung auf, daß in meinem in Gilberts Annalen

ber Phufit befindlichen Muffage über Pertine Dampfmafdine ein Rednungsfehler eingeschlichen fep, indem ich dort fiatt 1 1/0 Kub. guß aus Berieben 1900 Rub. Boll in Rechnung gebrackt, und baber bie Spannung ber Dampfe = 15 Atmosphären gefunden habe, ba fie boch 3d verftebe gwar nicht, wie biefes genur 9 Utmospharen betrage. meint fenn foll, zweifle aber bennoch nicht an ter Richtigfeit meiner Reche Denn mein Muffag enthalt G. 226 folgendes: "Wie groß ift bei "biefer Wirfung im Bebarrungestande Die Glafticitat ber Dampfe im "Treibenlinder? - Die Geschwindigfeit bes Kolbens ift 200 fuß in "ber Minute; bie Grundflache bes Kolbens = 5.12 Quat. Boll, folg= "tich ber Raum, welchen ber Rothen in 1 Cecunte burchlauft = 124.8 "Aub. Boll. Run ift ber in 1 Secunde wirkende Dampf von 80° R. = ,111/10 Rub. Fuß = 1900 Rub. Boll; also ift die Elasticität ber Dampfe "im Treibenlinder = 1200 = 15 Utmospharen." Diefe Rechnung ift (ben Bruchtheil fur bie Atmospharenzahl weggelaffen) vollig richtig. Denn 200 guß Gefdwindigfeit in ber Minute geten eine Cefd windigfeit von 360 = 31/3 Fuß = 40 3off in ber Secunde, welche mit 3.12 Quab. Boll multiplicirt = 124.8 Kubikzoll liefern. Die Spannung ber Dampfe ift alfo fur bie angegebenen Berbaltniffe allerdinas = 15 Atmosphären und etwas barüber. - Berr Uthe glaubt' ferner, baß man bei biefer Rechnung auf Die Dite ber Rolbenftange batte Rutficht nehmen fonnen. Allein bei Rechnungen, tenen wenig genaue Daten jum Grunde liegen, wie dieg bei ben Ungaben ber Perfinefden Mafchine ber Fall ift, lohnt es fich nicht ber Dube, auf fo fleine Menberungen Rufficht zu nehmen, ober bie Bablenrefultate mit Decimal= reiben auszustatten. Dimmt man aber auch mit Grn. Uthe fur bie Rols benflache = 2.8 Quab. Boll, flatt ber obigen 3.12; fo wird ber Raum, welcher in 1 Secunde mit Dampi angefullt wird = 40 3oll × 2.8 Quad. Boll = 112 Rub. Boll, folglich ift die Bahl ber Atmosphären = 1900 = 16.9; also noch größer wie vorher.

#### Die London Mechanic's Institution,

welche im vorigen Jahre noch mit so vielen hindernissen zu kampfen hatte, feierte ben Iten Jahrtag ihrer Stiftung mit ber Grundlegung bes ersten Steines zu einem Theatrum Mechanicum. Sie besigt bereits ein ansehnliches Gebäude für ihre Bibliothek, ihr Museum 2c. (Philosoph. Magaz, and Journ. November. S. 381.)

#### Guter Rath fur Finang : Manner, Die Die Induftrie fordern wollen.

Das höchst interessante Mechanics's Magazine N. 65. 20ten Rovemb. 1824. S. 133 bemerkt aus bem "Edinburgh Review": baß, "wenn ein Mann alle seine Zasente geltend machen soll, man ihm alle Unterstügung versagen, und ihn lediglich auf sich selbst beschänken musse; baß nur benjenigen, die in der Schule der Armuth erzogen wurden, die Menschheit alle jene Ersindungen und Entdekungen zu verdanken hat, welche ihr gegenwärtiges Glük begründen. Noth und Armuth sind die großen Triebsedern im dürgerlichen Leben: reiche Leute baben nie etwas Großes geleistet, weder in Kunsten noch in Wissenschaften." Oh aus eben diesem Grunde auch die Canonici und Academici bisher so wenig leisteten, darüber hätt das Edinburgh Review und Mechanics's Magazine album silentium!

Berichtigung.

In ber Allgem. Beitung N. 8 wird einem Grn. Guffav Sperling bie Erfinbung eines Drachens jur Rettung bei Schiffbruch jugefdrieben. Gie gebort

Hande der Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce beschrieben. Or. Dansen erbielt dasur bie goldene Bulcan = Medaille. (Vergl. polyt. Journ. B. XIV. S. 263.) Hr. Gill beschreibt diese Ersindung des Orn. Dansen in seinem neuesten hefte des technical Repository, November 1824, S. 345, und wird im nachsten hefte die Rupser dazu liesern, die auch wir im nachsten hefte die Rupser dazu liesern, die auch wir im nachsten hefte nachstragen werden.

Berlaumdungen gegen Sir humphry Davy, seine neueste Entdekung, Die Beschüzung des Aupfers an Schiffen betreffend.

Im Morning Chronicle, 10. Oft. 1824 heißt es in einem Auszauge aus einem Wochenblatte: "The Chemist": "Sir humphry Daspy's Versuch sen ganzlich mislungen"; und in bem Zeitungs-Blatte "Tismes" vom 16. Oft. 1824, wird bem eblen Prassibenten sogar der Vorwurfgemacht: "er habe auf öffentliche Kosten eine Spaziersaurt in die Nords

fee machen wollen."

In den Annals of Philosophy, November, 1824. E. 362 erweiset Gr. Children gegen diese schändlichen Verlaumbungen durch einen Brief des Hern. Barrow, Secretar bei der Admiralität;" daß über den Ersolg des Versuches noch kein Bericht erstattet wurde, und noch kein mit solchen Beschügern verschenes Schiff in einem Hasen eingelaufen ist", und daß Sir Dumphry die mit diesem Versuche verbundene Reise "auf seine eigen nen Kosten" angestellt hat.

#### Refrolog.

Amn Midael Hau smann, Gründer und Besizer der den Freunden der Industrie rühmlichst bekannten Kattun=Manusactur in Logelbach bei Solmar in den Armen siebender Kinder seine ehrenvolle Laufdahn. Wenn je Männer, die ihr thätiges Leben den nüzlichen Künsten, der Beförderung der Landes-Industrie, dem Wohle ihrer Mitdürger geweiht, Anspruch auf Erfenntlichkeit zu machen hatten, so gebührt frn. Hausmann unstreitig der reinste Dank des ganzen Elsas. Das durch ihn ind Leben gerusene Stablissement, welches er dei zunehmendem Alter seinen, durch Kunststum gleich rühmlichst bekannten Sohnen und Tochstermännern übergab, gewährt seit dem Jahre 1775 bis auf diesen Tag vielen Künstsern und einer großen Jahl Menschen aus der arbeitenden Klasse reichlichen Unterhalt. Bei zwei Lausen der Arbeiter, welche ihn als Water und Wohlthäter verehren, sinden noch beute ihre Eristen in den von ihm errichteten ausgedehnten Werkststäten. Er war der erste Fabrikant, der die Fakel der Chemie in der Kattun-Kabriktion leuchten ließ, und sie durch die Anwendung dieser von ihm sorgsam gespsiegten Wissenschaft aus ihrer Kindheit zu einer Kunst erhob. Gleich wichtige Fortschritte verdankt ihm die Farberei; seine zahlreichen, im Oruke erschienen Abhandlungen über Verhöstenungen im Gebiete der Orukerei, Färberei und Bleicherei, so wie seine viele andere, den Künsten und Gewerden nüzliche chemische Untersuchungen und neue Entdestungen sind von der Mitwelt dankbar anerkannt, und werden ihm bei der Nachwelt einen bleibenden Namen sichern. Wegen seiner ausgedreisten Kenntnisse erhoben ihn mehrere gelehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede, doch behelet sein Charakter stets das Gepräge der Beschwie denheit und Einsachheit, welche das wahre Verdeinst bezeichnen.

Dingler's polytech . Journal Bd . XVI . Tab 1 evill's Maschine Dampfina -Tucher : 000 0 Fig. 17. Fig.19. Fig. 3. Fig 9. A Cookle



# Polytechnisches Journal.

Sechster Jahrgang, zweites Heft.

#### XXXVII.

Unterricht über die Blizableiter, abgefaßt in Auftrag des Ministeriums des Inneren in Frankreich von einer Commission, bestehend aus den Hhrn. Poisson, Les fèvres Gineau, Girard, Dulong, Frese nel und Gays Lussac, als Berichterstatter, und von der Académie royale des Sciences den 23ten April 1823 gutgeheißen.

Aus den Annales de Chemie et de Physique. Julius=Heft. 1824. S. 258. Mit Abbildungen auf Tab. III.

er unehrere Kirchen traf, herbeiführte, bestimmten S. E. den Minister des Inneren, den schon seit langer Zeit gemachten Borschlag, diese Gebäude durch Alizableiter zu schüzen, auszsihren zu lassen, und veranlaste ihn die königl. Akademie der Wissenschaften einzuladen, einen Unterricht abzufassen, dessen hauptzwek darin bestünde, die Arbeiter bei dem Baue und dem Sezen der Blizableiter zu leiten. Die Akademie beauftragte die Section der Physik mit der Abfassung dieses Unterrichtes, welchen leztere jezt der Akademie zur Gutheißung vorlegt.

Indem wir den Absichten Sr. Erc., so viel wir konnen, zu entsprechen suchen, glauben wir vorher in Kürze an die Grundsäze erinnern zu müssen, auf welchen die ganze Einrichtung der Blizableiter beruht, theils um diejenigen, denen die Aufsicht darüber ertheilt werden wird, hierüber aufzukläten, theils um diese Grundsäze selbst, weil sie nicht bekannt genug, und doch sehr nüzlich sind, zu verbreiten. Der Unterzricht besteht daher aus zwei Theilen, aus einem theoretischen, und aus einem praktischen, welche jedoch beide von einauder

Dingler's polyt, Journal, B. XVI. 2. Seft.

getrennt find, und wovon man sich in jedem einzeln unterriche ten kann.

#### Theoretischer Theil.

Grundsage in hinsicht auf die Wirkung bes Bliges ober ber elektrischen Materie und ber Bligableiter.

Der Bliz ist eine pldzliche Ausstrdmung der elektrischen Materie, womit eine Gewitterwolke beladen war, quer durch die Luft, in der Gestalt eines großen Lichtstreifens.

Die Schnelligkeit der Bewegung der elektrischen Materie ist ungeheuer; sie übertrifft weit jene einer Kanonenkugel, wels che, wie man weiß, bei ihrem Austritte aus der Kanone, beis läufig 600 Meter (1,800 Fuß) in einer Secunde beträgt.

Die elektrische Materie durchdringt die Körper, und bes wegt sich mit sehr ungleicher Schnelligkeit durch die Substanz berselben.

Den Namen Leiter (Conducteur) legt man jenen Korspern bei, welche die elektrische Materie leiten, oder durch die Theilchen, woraus sie bestehen, schnell in ihr Inneres eindrins gen lassen: dergleichen sind die calcinirte Kohle, das Wasser, die Pflanzen, die Thiere, die Erde, je nachdem sie mehr oder weniger Feuchtigkeit enthält, die Salzaustbsungen, und vorzügzlich die Metalle, welche in dieser Hinsicht alle übrigen Korper übertreffen. Ein Cylinder aus Sisen z. B. leitet, in derselben Zeit, wenigstens 100 Millionen Mahl mehr elektrische Materie, als ein gleicher Cylinder aus reinem Wasser; und dieser beiläusig 1000 Mahl mehr, als ein mit Meersalz gesättigtes Wasser.

Jene Körper, welche die elektrische Materie nur schwer in ihre Theilchen eindringen lassen, und in welchen sich dieselbe nicht mit Leichtigkeit bewegen kann, werden Nicht=Leiter (non-conducteurs) oder isolirende Körper genannt; ders gleichen sind das Glas, der Schwefel, die Harze, die Dehle, die Erde, die Steine, die Ziegel, wenn sie troken sind, die Luft und die luftsformigen Flüßigkeiten.

Unter den Leitern der Elektricität befindet sich jedoch keis ner, der der Bewegung der elektrischen Materie nicht einigen Wiberstand entgegensezte. Dieser Widerstand, welcher sich in jedem Theile des Leiters wiederholt, nimmt mit der Länge desselben zu, und kann daher größer werden, als jener eines schlecheteren, aber kurzeren, Leiters.

Die elektrische Materie erleidet auch mehr Widerstand in einem Leiter von kleinem Durchmesser, als in einem von einem größeren: man kann die Unvollkommenheit der Leitungsfähigkeit in den Leitern dadurch ersezen, daß man den Durchmesser dersselben gehörig vergrößert, die Länge aber verkurzt. Der beste Leiter für die elektrische Materie ist jener, welcher derselben, im Ganzen, weniger Widerstand leistet, und welchen sie mit der größten Schnelligkeit durchläuft.

Die Grundtheilchen der elektrischen Materie besizen eine zurükstoßende Kraft, welcher zu Folge sie einander zu sliehen, und sich in dem Raume zu verbreiten streben. Sie haben gar keine Verwandtschaft zu den Korpern; sie werfen sich ganz auf die Oberstäche derselben, wo sie eine sehr dunne Schichte bilben, welche nach außen durch die Oberstäche der Korper selbst begränzt ist; sie werden nur durch den Oruk der Luft auf der Oberstäche der Korper zurükgehalten, und üben gegen diesen ebenfalls einen Oruk aus, welcher an jedem Puncte mit dem Quadrate ihrer Jahl im Verhältnisse steht. Wird dieser leztere Oruk größer, als der erste, so entweicht die elektrische Materie in die Lust, entweder als ein unsichtbarer Strom oder in der Form eines Lichtstreisens, welchen man elektrischen Funskan eines Lichtstreisens, welchen man elektrischen Funskan nennt.

Die unter der Oberfläche eines Leiters gebildete Schichte elektrischer Materie enthält nicht an jedem Puncte der Oberfläsche dieselbe Jahl von Grundtheilchen, oder ist nicht gleichmäßig dicht, ausgenommen an der Augel; an einer Umdrehungs-Ellipssoide ist diese Dichtheit an dem Ende der großen Achse größer, als an dem Aequator, und zwar im Verhältnisse der großen Achse zur kleinen; an der Spize eines Regels ist sie unendlich. Im Allgemeinen ist, an jedem Korper von irgend einer bestimmsten Form, die Dichtheit der elektrischen Materie, oder ihr Drukauf die Luft an den spizigen, oder sehr gekrümmten Theilen größer, als an den flachen und wenig gerundeten.

Die elektrische Materie trachtet immer sich in den Leitern zu verbreiten, und sich in denselben in's Gleichgewicht zu sezen;

sie vertheilt sich unter dieselben nach ihrer Form, und vorzigs lich nach der Große ihrer Obersläche. Daraus erhellt, daß, wenn man einen mit derselben beladenen Korper mit der ungesheuren Obersläche der Erde in Verbindung bringt, derselbe eis nen kaum merklichen Theil davon an sich behalten wird. Es ist also, um einen Leiter seiner elektrischen Materie zu beraus ben, hinreichend, wenn man denselben mit einem seuchten Bos den in Verbindung sezt.

Wenn man, um die elektrische Materie eines Korpers in die Erde zu leiten, derselben verschiedene Leiter darbiethet, von welchen der eine vollkommner ist, als der andere, so wird sie immer den ersteren vorziehen; sind die Leiter aber nicht sehr verschieden, so theilt sie sich unter alle, und zwar in dem Vershältnisse, als sie mehr oder weniger davon aufzunehmen im Stande sind.

Ein Blizableiter ift ein Leiter, welchen die eleftrische Das terie des Blizes allen ihn umgebenden Theilen vorzieht, um fich auf die Erbe ju begeben, und fich in berfelben zu verbreiten; ges wohnlich besteht er aus einer Gisenstange, welche auf den Ge= bauden, die er schugen foll, errichtet wird, und fich, ohne irs gend eine Unterbrechung, bis in das Baffer oder in den feuch= ten Boben fortpflangt. Diese außerft innige Berbinbung bes Blizableiters mit bem Boben ift unumganglich nothwendig, wenn er die elektrische Materie des Bliges in bemfelben Bers håltniffe an ben Boben abgeben foll, in welchem er fie erhalt, und wenn er bie ihn umgebenben Gegenstande vor ben Angrifs fen des Blizes schuzen soll. Es ift bekannt, bag ber auf bie Dberfläche der Erde gelangte Bliz baselbst keinen hinlanglichen Leiter findet, und daß er folange in dieselbe eindringt, bis er eine hinlangliche große Angahl von Canalen gefunden hat, um gang zu verlaufen. Er lagt fogar bftere auf mehr ale 10 Meter (30 Fuß) Tiefe fichtbare Spuren feines Durchganges. Es geschieht auch, daß, wenn der Blizableiter in seiner Continuität irgendwo unterbrochen ift, oder wenn er nicht vollkom= men genau mit einem feuchten Boden in Berbindung steht, der Blig, nachdem er denfelben getroffen hat, ihn verlagt, um auf einen anderen benachbarten Abrper überzugehen, oder daß er fich wenigstens zertheilt, um schneller in ben Boben zu gelangen.

Der erste Umstand ereignete sich vor einigen Jahren in der Umgegend von Paris. Es bildete sich zufällig in dem Leiter eines Blizableiters eines Hauses ein Zwischenraum von beilaue fig 55 Centimeter (20 30ll), und der Bliz durchdrang, nachs dem er die Stange des Blizableiters getroffen hatte, das Dach, und begab sich auf eine Rinne von Gisenblech.

Die Horn, Rittenhouse und Hopkinson erzählen im 4ten Bande der American Philosophical Transactions ein merkwürdiges Beispiel für den zweiten Fall, oder den Nachtheil, welcher daraus entsteht, daß man keine vollskommene Communication zwischen dem Blizableiter und dem Boden herstellt. Der Bliz hatte einen Blizableiter getroffen, denn die Spize desselben war tief geschmolzen, und es war, der Besichtigung des Bodens zu Folge, erwiesen, daß ein Theil vermittelst des Leiters bis in den Boden drang; allein der andere Theil, welcher nicht schnell genug auf demselben Wege auf den Boden gelangen konnte, zerstörte das Dach, und begab sich von der Stange des Blizableiters auf eine kurpferne Dachrinne, deren Lauf er verfolgte, und welche, da sie eben voll Wasser war, das Ausströmen desselben auf den Bosden sehr begünstigte.

Ehe ber Bliz ausbricht, bringt die Gewitterwolke, burch ihren Einfluß, alle, unter ihr, auf der Oberfläche der Erde befindlichen Gegenstände aus ihrem natürlichen Justande; sie zieht auf den außeren Theil derselben die ihrer Natur entgegens gesezte Elektricität heraus, und stößt die von gleicher Natur in das Junere des Bodens zurük. Jeder Körper besindet sich also in einem Zustande von elektrischer Anschwellung, und wird, von seiner Seite, wieder ein Mittelpunct der Anziehung, zu welchem der Bliz zu gelangen sucht; durch diesen Mittelpunct geht das Resultat dieser besonderen Anziehungen, welches erschlägt, wenn er fällt.

Damit nun aber die elektrische Materie, welche durch ben Ginfluß der elektrischen Materie einer Gewitterwolke auf einem Korper hervorgebracht wird, und damit folglich auch ihre Anziehungskraft schnell auf den hochsten Grad gebracht wird, ist es unumgänglich nothwendig, daß dieser Korper ein guter Leiter, und volltommen mit einem feuchten Boden in Berbindung sep,

Die in ben, auf der Oberfläche der Erde befindlichen Korspern, durch den Einfluß der Gewitterwolke entwikelte elektrissche Materie häuft sich nach und nach in denselben an, und zwar in dem Berhältnisse, als sich die Wolke ihrem Zenithe näshert, und vermindert sich ebenfalls in dem Berhältnisse, als sie sich davon entfernt. Ein Mensch, welcher z. B. einer diesser Körper wäre, würde, bei dieser allmähligen Beränderung der elektrischen Materie, keine besondere Empfindung wahrnehmen, obgleich er stark elektrisirt sehn konnte; wenn sich aber die Wolke augenbliklich entladen würde, so konnte er, ohne vom Blize getroffen zu werden, durch den plozlichen Küktritt seiner elektrischen Materie in den Boden, eine sehr lebhafte Ersschütterung erleiden, welche vielleicht stark genug wäre, um ihn zu tödten.

In dem Augenblike, wo ein Gegenstand auf dem Puncte steht, vom Blize geschlagen zu werden, ist er, wenn er in vollskommner Verbindung mit einem feuchten Boden steht, so sehr elektrisirt, daß seine elektrische Materie jener der Wolke entgesgeneilen, und einen Theil des Weges zwischen der Wolke und dem Gegenstande machen kann. Dieß veranlaßte wahrscheinslich einige Leute, welche diese Beobachtungen gemacht zu haben glauben, zu der Meinung, daß der Bliz, statt vom Himmel auf die Erde herab zu fallen, sich zuweilen von der Erde ges gen den Himmel erhebe. Was nun immer an dieser Meinung, welche übrigens nicht erdrtert zu werden verdient, sehn mag, so bleibt die Theorie, und die Wirksamkeit der Blizableiter in sedem Falle doch dieselbe.

An einem Blizableiter, welcher vollkommen mit dem Boden in Berbindung steht, und sich, statt zugerundet zu seyn, in eine sehr spizige Spize endet, kann sich an der Spize die elektrische Materie, unter dem Einsluße einer Gewitterwolke, so anhäusken, daß sie durch den Druk der Luft nicht mehr daselbst zurükgehalten werden kann, und daher in einem beständisgen Strome entweicht, welcher in der Dunkelheit zuweilen durch einen, an der Spize besindlichen, leuchtenden Buschel sichts

bar wird, und welcher gewiß einen Theil der elektrischen Masterie der Gewitterwolke neutralisiren muß 72).

Die Anziehung, welche die elektrische Materie, die in einem, in eine Spize sich endenden, Blizableiter enthalten ist, auf jene der Wolke ausübt, wird jedoch nicht größer seyn, als wenn derselbe an seinem Ende zugerundet wäre; sie wird sogar ehe schwächer seyn; wenn aber das Ausstrdmen der elektrischen Mazterie an der Spize sehr schnell werden kann, so wird der Blizehe zwischen der Gewitterwolke und dem Blizableiter ausfahren, und zwar in einer größeren Entfernung, als wenn dieser an seisnem Ende zugerundet wäre; zu diesem Schluße führen wenigs stens die elektrischen Erfahrungen.

Die vortheilhafteste Form für einen Blizableiter scheint also offenbar die eines sehr spizigen Regels zu senn. Unter übrigens ganz gleichen Umständen ist die Wirksamkeit eines Blizableiters um so größer, je höher er sich in die Luft erhebt.

Bei den berühmten Versuchen des Hrn. de Romas, Prasistal Msesson Ju Rerac, und bei den neueren Versuchen des Hrn. Charles, welche darin bestanden, unter einer Gewitters Wolke einen Drachen 2—300 Meter hoch steigen zu lassen, brachte die Schnur des Drachens, in welche ein Metalldraht eins gesponnen war, und welche sich in eine Seidenschnur endigte, einen so beträchtlichen Strom von elektrischer Materie auf die Oberstäche der Erde, daß er darüber erschraf, und daß es uns klug gewesen ware, sich denselben auszusezen 73): da nun die

Diese elektrischen Feuer zeigen sich auch an anderen Körpern, nicht bloß an Blizableitern. Sie erscheinen auf dem Meere auf den Schifzsen häusiger, als auf der Erde, und sind dort unter dem Namen St. Elme's=Feuer, Castor und Pollur 2c. bekannt. Bei sehr hestigen Gewittern, sah man sie zuweilen an einem Ende der großen Rahstange, in Gestalt einer seurigen Zunge, die start knisterste, und von Zeit zu Zeit Schläge, wie Petarden, hören ließ.

<sup>73)</sup> Der Versuch des Hrn. de Romas, ist so wunderbar, und so interessant in hinsicht auf den Beweis der Wirksamkeit der Blizableiter, daß wir ihn erzählen zu mussen glauben.

<sup>&</sup>quot;Der Drache war 71/2 Fuß hoch und 3 Fuß breit. Die Schnur war ein Bindfaden von Hanf, in welchem ein Eisenbraht eingespons nen war; an diese Schnur befestigte Hr. be Romas eine trolene

Mixfung eines Blizableiters auf die elektrische Materie einer Gewirterwolke, bis auf die Stärke, dieselbe ist, wie jene eines Drachen, so wird seine Wirksamkeit, nicht bloß um die ihn umgebenden Gegenstände vor dem Blize zu schüzen, sondern auch um die elektrische Materie aus der Gewitterwolke zu zie= hen, und sie zu paralisiren, um so größer senn, je höher er sich in die Luft erheben wird.

Die Entfernung, auf welche ein Blizableiter seine Wirskung mit Kraft ausdehnt, ist nicht bekannt, und hängt übrisgens auch von vielen Umständen ab, welche schwer zu würdisgen sind; allein, seitdem man Gebäude mit denselben bewassenet hat, haben uns mehrere Beobachtungen gelehrt, daß Theile dieser Gebäude, welche mehr als 3—4 Mahl soweit von der Stange des Blizableiters entfernt waren, als diese lang warl.

Seibenschnur, und sezte burch eine besondere Zurichtung seines Apparates den Beobachter in den Stand, alle Versuche, die er zweks mäßig fand, ohne irgend eine Gefahr für seine Person, anstellen zu können.

Mittelst dieses Drachen zog er ben 7ten Junius, 1753, gegen zuhr Rachmittags, nachbem sich berselbe an einer Schnur von 780 Fuß Länge, unter einem Winkel von beiläusig 45 Graden mit dem Horizonte, 550 Fuß hoch über die Erde erhoben hatte, aus seinem Leiter Funken von 3 Zoll Länge und 3 Zoll Dike, deren Anistern man dei 200 Schritte weit hörte. Beim Ausziehen dieser Funken hatte er die Empsindung, wie wenn Spinnengewebe über seinem Gesichte wären, obwohl er über 3 Fuß weit von der Schnur des Drachen entsernt war; er glaubte daher, daß er nicht mehr mit Sicherheit so nahe bleiben könnte, und hieß alle, die sich in der Nähe befanden, sich zurükzuziehen, und entsernte sich selbst beiläusig um 2 Fuß.

"Da er sich nun in Sicherheit glaubte, und Niemanden mehr um sich hatte, so richtete er seine Aufmerksamkeit auf das, was in den Wolken vorging, die sich unmittelbar über dem Drachen befans den; allein er bemerkte nirgendwo Blize, und auch nicht das geringste Geräusch von Donner; es siel auch gar kein Regen. Der Wind, der aus Westen blies, und ziemlich stark war, erhob den Drachen wenige stens um 100 Fuß höher, als er vorher stand."

"Als Hr. be Romas hierauf die Augen auf die, 3 Fuß über der Erde an die Schnur des Drachen befestigte Rohre von Eisens blech richtete, sah er 3 Strohhalme, von welchen einer beiläusig einen Fuß, der zweite 4—5 Zoll, und der dritte 3—4 Zoll lang war,

vom Blize getroffen wurden. Man glaubt, und dieß war auch die Meinung des Herrn Charles, der sich viel mit diesem Gesgenstaude beschäftigte, daß nämlich ein Wetterablelter einen Naum, der mit einem Durchmesser, welcher der doppelten Höhe desselben gleich ist, beschrieben wird, gegen allen Blizschaden sicher vertheidigen kann. Nach dieser Regel richtet man auch die Blizableiter auf.

Wenn die elektrische Materie von einem Korper auf den anderen über, und durch einen hinlänglichen Leiter durchgeht, so gibt sie diesen Durchgang durch kein auffallendes Zeichen zu erkennen; wenn sie aber durch die Luft fährt, oder durch irsgend einen anderen nicht leitenden Körper, so trennt sie die Theile von einander, und zerreißt sie; sie erscheint dann als Lichtstrahl, und läßt ein mehr oder minder bedeutendes Ge-

sich ganz gerabe in die Hohe erheben, und, wie Marionnetten, kreise formig unter ber Rohre von Eisenblech herumtanzen, ohne sich unterseinander zu berühren. Dieses kleine Schauspiel, welches mehrere Personen der Gesellschaft sehr ergözte, dauerte beinahe 1/4 Stunde, worauf dann einige Tropsen Regen sielen; er hatte übrigens noch immer die Empsindung von Spinnengewebe auf dem Gesichte, und vernahm zugleich ein beständiges Geräusche, welches dem eines kleisnen Schmiede Blasbalges ähnlich war. Dieß war ein neuer Beweis von der Junahme der Glektricität, und gleich im ersten Augenblike, wo He. de Romas die Strohhalme hüpfen sah, wagte er, bei allen seinen Vorsichtsmaßregeln, nicht niehr Funken auszuziehen, und bath die Juschauer neuerdings sich etwas zu entsernen."

"Gleich darauf erfolgte die britte Scene, welche Hrn. de Nom as, wie er versicherte, zittern machte. Der längste der Strohhalme wurs de von der Röhre aus Gisenblech angezogen, worauf drei Explosionen erfolgten, deren Geräusch jenem des Donners sehr ähnlich war. Einer aus der Gesellschaft verglich es mit der Explosion der Naketen, andere mit dem Schmettern eines großen irdenen Topses, der sich auf dem Pflasster zerschlägt. Gewiß hörte man es mitten in der Stadt, ungeachstet des Lärmes, der dort immer Statt hat."

"Das Feuer, welches man bei der Explosion bemerkte, hatte die Gestalt einer Rakete von 8 Zoll Länge und 5 Linien im Durchmesser; der sonderbarste und unterhaltendste Umstand aber war, daß der Strohhalm, welcher die Explosion verursacht hatte, die Schnur des Drachen verfolgte. Iemand aus der Gesellschaft sah ihn, in der Entzsernung von 45—50 Faden, abwechselnd angezogen und abgestoßen

räusch hören. Da der leere Raum, welchen sie bildet, indem sie die Luft aus einander treibt, sich nicht mit eben jener grosssen Geschwindigkeit schließt, mit welcher die elektrische Materie sich bewegt, so hat diese Zeit die entferntesten Theile der Leizter zu verlassen, um sich in diesen Raum zu stürzen, der selbst ein Leiter ist, und durch denselben zu entweichen. Aus diesem Grunde entladet ein Leiter sich durch die Luft eben so gut, wenn es einen Funken gibt, als durch die augenblikliche Bestührung eines Leiters in Berührung mit dem Boden.

Ein elektrischer Strom, mit oder ohne Licht: Entbindung, ist immer mit Warme verbunden, deren Intensität von jener des Stromes abhängt. Diese Hize reicht hin, um einen hins länglich dunnen Metall: Draht glühen, oder schmelzen zu mas then, und denselben zu zerstäuben; sie erhöht aber kaum die Temperatur einer Metall : Stange, weil die Masse derselben zu

werden, mit dem besonderen Umstande, daß man jedes Mahl, so oft er von der Schnur an ezogen wurde, Feuerhlize sah, und ein Kraschen hörte, welche beide jedoch viel schwächer waren, als bei der erssten Explosion."

"Es ist zu bemerken, daß man von dieser Explosion an, dis an das Ende der Bersuche, gar keinen Bliz sah, und kaum Donnern hörte. Man roch Schweselgeruch, welcher dem der elektrischen Feuers Ströme, die von dem Ende einer elektriscren Metallstange ausaehen, sehr nahe kam. Um die Schnur bemerkte man einen leuchtenden Systinder von 3 – 4 Zoll im Durchmesser; und da dieß am Tage war, so zweiselte Hr. von Romas nicht, daß, bei der Nacht, diese elekstrische Materie 4 – 5 Fuß im Durchmesser gehabt haben wurde. Nach Beendigung der Versuche entdette man in dem Boden, genau unter der Röhre von Eisenblech, ein Loch von großer Tiese, und 1/2 Zoll Breiste, welches wahrscheinlich von den hestigen Schlägen herrührte, die die Explosionen begleiteten."

"Diese merkwürdigen Versuche enbigten mit dem Herabfallen des Drachen, indem der Wind plozlich von Osten kam, und ein heftiger, mit Hagel gemischter, Regen siel. Als der Drache herabsiel, blieb die Schnur an einem Balken hangen, und wurde kaum losgebracht, als der, der sie hielt, einen solchen Schlag in seinen Handen, und eine solche Erschütterung in seinem ganzen Körper empfand, daß er dies selbe auslassen mußte; die Schnur gab, indem sie auf die Füße mehsterer anderer Personen siel, auch diesen einen, jedoch viel schwächeren Schlag.

groß ist. Durch die dem elektrischen Strome eigene Hize, so wie durch jene, welche sich aus der von dem Blize aus ihrer Stelle vertriebenen Luft entwikelt, sezt der Bliz so oft die von ihm getroffenen Gebäude in Brand.

Man hat noch kein Beispiel, daß der Bliz eine Eisenstans ge von 13 bis 14 Millimeter (6 Linien) im Gevierte, oder eis nen Cylinder von diesem Durchmesser, geschmolzen, oder auch nur rothglühend gemacht hatte 75). Um einen Wetterableiter zu errichten, wird es also hiureichen, eine Eisenstange von diesem Durchmesser zu nehmen. Da aber die Stange desselben sich

Die Menge elektrischer Materie, welche bieser Drache bei einem ansberen Bersuche aus der Luft angezogen hat, ist wirklich erstaunlich. Den 28ten August 1756 sah man Feuerströme von Einem Zoll in der Dike, und 10 Fuß Länge aus demselben sahren. Dieser ungeheure Schlag, der vielleicht eben so große Berheerungen angerichtet haben wurde, als irgend einer, von welchem man in der Geschichte liest, wurde mit Sicherheit an der Schnur dieses Drachen auf einen nahe daran angebrachten Leiter abgeleitet, und der badurch erzeugte Knauglich jenem einer Pistole: "Hist. de l'Electricité p. Priestle y. Franzos. Uebersez. 11. Bb. S. 205.

Charles, ber ahnliche Bersuche, wie be Romas, anstellte, nur weit zahlreicher, erhielt zuweilen noch außerorbentlichere Wirkungen, und er zweiselte, wie er sagte, nicht, baß er bie ganze Gewitterwolke entlub.

Es läßt sich, nach diesen Beobachtungen, nicht zweiseln, daß Wetzterableiter, auf sehr hohen Thurmen, wie auf dem 437 Fuß hohen Thurme zu Straßburg, angebracht, eine große Menge elektrischer Matcrie den Gewitterwolken entziehen, und selbst den Donnerschlägen vorbeugen müßten. Ja es ist selbst erlaubt zu glauben, daß, wenn die Wetterableiter über der Obersläche Frankreichs sehr vervielsältigt würden, sie der Bildung des Hagels vorbeugen könnten, welcher, nach Wolta, ein wahres elektrisches Phänomen zu sehn scheint 74). A. d. D.

- v. Froidvaux zu Wien als der erste Physiker aufgeführt ist, welcher Blizableiter gegen ben Hagel empfahl, und unsere Litteratur der Paragrandini. A. d. Ueb.
- 95) Wir haben mehrere Stangen an Blizableitern gesehen, bie vom Blize getroffen wurden, und beren Ende bis auf eine Tiefe von 3 bis 4 Millimeter geschmolzen war (bis lauf 1,3 bis 1,8 Linie). Indessen kann die Schmelzung auch noch weiter eindringen, und Franklin führt in einem Schreiben an Landriani ein Beispiel an, bas um so merks würdiger ist, als es sich an seinem eigenen Hause zutrug.

auf eine Hohe von 5 bis 10 Meter (15 bis 30 Fuß) in die Luft erheben muß, so wurde sie bei einer solchen Dife nicht Starke genug an ihrer Basis besizen, um dem Winde zu widers stehen, und man muß derselben an dieser Stelle eine weit großere Dike geben.

Bas ben Leiter an bem Blizableiter betrifft, fo ift eine Gifenstange von 16 bis 20 Millimeter (7 bis 9 Linien) im Ges vierte binreichenb. Man fann beufelben fogar bunner nehmen, und fich bloß eines Metall = Drahtes bedienen, wenn berfelbe nur bort, wo er auf bie Dberflache ber Erbe gelangt, mit ei= ner Metall: Stange von 10 bis 13 Millimeter (5 bis 6 Linien) im Gevierte, Die in Baffer ober in einen feuchten Boben ein= taucht, in Berbindung gebracht ift. Der Draht felbst murbe allerdings ficher vom Blize zerstaubt werben; allein er murbe bemfelben feine Richtung bis in die Erde angewiesen und ihn gehindert haben, fich über die in ber Dahe befindlichen Rorper ju verbreiten. Es ift abrigens immer beffer, dem Leiter eine folche Dike zu geben, daß er von dem Blige nimmermehr gera fibrt werden fann, und wir schlugen nur begwegen einen Des tall: Draht zu bemfelben vor, um die Roften bei Errichtung ber Blizableiter zu vermindern, und diefelben felbft fur minder Bemittelte anwendbar ju machen.

<sup>&</sup>quot;Ich fand", schreibt Franklin, "bei meiner Rukkehr nach Phislabelphia, die Jahl der Wetterableiter sehr vermehrt, indem sich die Rüzlichkeit derselben als Schuzmittel der Gebäude gegen den Bliz durch mehrere Proben erwiesen hat. Unter anderen ward auch mein eigenes Haus von einem sehr starken Blizschlage getroffen. Als die Nachbarn dieses gewahr wurden, liesen sie auf der Stelle herbei, um Hülse zu leisten; der Bliz hat aber durchaus keinen Schaben anges richtet, und sie fanden nur meine Familie über die Hestigkeit der Erz schütterung sehr erschroken.

Als man im vorigen Jahre bas Gebäube um etwas vergrößerte, mußte man ben Blizableiter abnehmen. Bei ber Untersuchung besselz ben sanb sich, baß die tupserne Spize, welche, als man ihn aussezte, 9 Zoll Länge, und an ihrer stärksten Dike ungefähr ein Drittel Zoll im Durchmesser hatte, beinahe ganz geschmolzen, und nur wenig mehr davon an der Stange übrig war. Die Zeit hat also dem Ersinder selbst einigen Ruzen von seiner Ersindung gebracht, und das Vergnüsgen erhöht, anderen nüzlich geworden zu seyn." U. d. D.

Das Krachen des Plizes verursacht gewöhnlich großen Schreken, und doch ist die Gefahr bereits vorüber, wenn man das= selbe hort; selbst dann ist die Gefahr, getroffen zu werden, schon vorüber, wann man den Bliz gesehen hat; denn derjenige, der vom Blize getroffen werden mußte, horte und sah nichts mehr von dem Schlage, der ihn traf. Das Krachen (oder Donnern) folgt immer erst auf den Bliz, und zwischen dem Erscheinen des Blizes und dem darauf folgenden Donner verlaufen so= viele Secunden, als der Ort, wo der Bliz geschlagen hat, von dem Orte, wo man sich besindet, vielmahl 340 Meter (174,5 Toisen) weit entfernt ist.

Der Bliz schlägt öfters auf einzeln stehende Bäume, inz dem diese sich auf eine bedeutende Sohe in die Luft erheben, und mit ihren Burzeln tief in die Erde eindringen, also wahre Blizableiter sind: allein ihr Schuz ist denjenigen, die ihn unz ter denselben suchten, so oft schon tödtlich geworden. Denn die Bäume lassen den Bliz nicht schnell genug durch sich in die Erde fahren, und sie sind schlechtere Leiter als Menschen und Thiere 76). Wenn der Bliz durch sie bis zu ihren Wurzeln gelangt, vertheilt er sich daselbst unter die Leiter, die er sinz det, oder überspringt auch in der Eile seines Ausströmens elz nige derselben. Man sah ihn öfters alle Thiere tödten, die sich unter einen Baum gestüchtet hatten, und zuweilen auch nur eines derselben 77). Auch das Wasser ist ein schlechtez rer Leiter, als die Thiere, wahrscheinlich im Verhältnisse der

Tin Beweis, daß der Bliz an den Baumen nicht Ableitung genug in die Erde bekommt, ist, daß er dieselben abschlägt, oder beinahe im= mer ganzlich zersplittert: was nie gescheben wurde, wenn sie bessere Leiter waren. Der Bitz läuft gewöhnlich zwischen der Rinde und dem Splinte, weil hier die meiste Feuchtigkeit und zugleich der min= deste Widerstand sich sindet. A. d. D.

<sup>57)</sup> Eines traurigen Falles biefer Urt, der vor wenigen Jahren am Einsflusse ber Isar in die Donau Statt hatte, erinnert sich der Ueberseszer. Ein armer Landbader sah bei einem hochgewitter einen Bauer mit seinen Pferden unter einige Kaume geflüchtet. Er ging von der Straße weg, um den Bauer dor der Gefahr zu warnen, in welche er sich begeben hatte, und in dem Augenblike, wo er ein Pferd am Zaume ergriff, um es von dem Baume hervorzuziehen, siel der Bliz, und schlug den wohlmeinenden Rathgeber — tobt. A. d. ueb.

Salze, welche die thierischen Safte in sich führen, und man kann Thiere unter Wasser vom Blize erschlagen lassen.

Ein Blizableiter hingegen ist, wo er anders mit der Erde in vollkommener Verbindung steht, ein sicherer Schuz gegen den Bliz; der Bliz wird denselben nie verlassen, um einen in der Nähe desselben befindlichen Menschen zu schlagen: indessen ist es, bei der Gesahr, daß eine Unterbrechung an demselben, oder die Verbindung mit der Erde nicht vollkommen seyn könnte, klüger, sich von demselben entfernt zu halten.

Auf dem Lande und selbst in den Städten läutet man bei Annäherung des Gewitters bfters die Gloken, um, wie man sagt, das Gewitter zu zertheilen; man sucht sich selbst in Kirzchen und Thürmen vor dem Blize zu retten: allein diese Gezwohnheit hat, wie man aus Erfahrung weiß, dfters die trauzrigsten Folgen. Es ist gewiß, daß der Bliz dfters in jene Thürme schlägt, in welchen man läutet, als in jene, in welsche man nicht läutet 78), und in dem ersteren Falle sind vorzähllich die Menschen, welche läuten, der größten Gefahr aussgeset, von dem Blize getroffen zu werden, wegen der Seile, die sie in den Händen halten, und die den Bliz auf sie hin leiten können. Auch die Kirchen sind ein nicht viel sicherer Zussluchtsort, als die Thürme, theils weil diese, nachdem sie den Bliz wegen ihrer Höhe auf sich hergeleitet haben, denselben nicht immer in die Erde leiten können, und daher die Kirchen

2. b. ueb.

Welchen man lautet, als auf jene, in welchen man nicht lautet. Im Welchen man lautet, als auf jene, in welchen man nicht lautet. Im Jahre 1718 melbete Hr. Deslandes der Acadomie roy. des Sciences, daß, in der Nacht vom 14ten auf den 15ten April dieses Jahres, der Bliz auf der Streke von Landerneau die St. Polsde Leon in Bretagne in 24 Kirchenthürme schlug; daß diese Kirchenthürme gerade diesenigen waren, in welchen man lautete, und daß der Bliz diesenigen verschonte, in welchen man nicht lautete; daß in der Kirche zu Guednon, die ganz zerstört wurde, der Bliz zwei Perssonen unter vier, die läuteten, erschlagen hat. (Histoire de l'Acad. roy. des Sciences, 1719.) A. d. Orig. (Und doch konnte einer der Abgeordneten an dem lezten baierischen Landtage, (freilich einer bersenigen, denen das Wetterläuten Geld trägt) mit der Idee sich besfassen, das Wetterläuten in Baiern wieder einsühren zu wollen.)

felbst der Wirkung desselben bloß stellen, theils weil viele in der Kirche versammelte Leute einen starken Leiter bilden, auf welchen der Bliz sich lieber, als auf andere Gegenstände, wirft. Die Klugheit besiehlt demnach, so lange Thurme und Kirchen nicht durch Blizableiter geschützt sind, sich während eines Geswitters nicht in denselben zu versammeln, und, um nur ein auffallendes Beispiel der Gefahr anzusühren, welche bei Berzsammlungen in Kirchen während eines Hochgewitters Statt hat, wollen wir unsere Leser an den Bericht der Unglüßsfälle erinnern, welche den 11ten Julius 1819 zu Chateauneuf-les Moustiers sich durch das Einschlagen des Blizes ereigneten, und die Hr. Frencalpe, General Wicar zu Digne, der Académie roy. des Sciences in einem Schreiben erzählte. Dieser Bezricht sindet sich in den Ankales, T. XII. p. 354 79).

Man weiß, daß, wenn der Bliz in ein Haus fährt, er sich vorzüglich auf die Schornsteine zu werfen pslegt, theils weil diese gewöhnlich die höchsten Theile an einem Hause sind, theils weil sie mit Ruß ausgekleidet sind, welcher ein besserer Leiter ist, als das trokene Holz, und Bau vober Baksteine. Die Nachbarschaft eines Schornsteines ist folglich in irgend einer Abtheilung des Gebäudes am wenigsten sicher vor dem Blize; es ist besser sich in einer den Fenstern gegenüber besindlichen Eke, entfernt von allem bedeutenden Eisengeräthe, aufzuhalten,

Die Wirkungen des Blizes gehören unter die mannigfaltig= sten und, dem Anscheine nach, sonderbarsten; sie lassen sich je= doch alle leicht durch gewisse allgemeine Thatsachen erklaren, deren Zusammenstellung hier von einigem Nuzen seyn kann.

Der Bliz, oder, was dasselbe ist, die elektrische Materie besizt, in Folge der Zurükstossungskraft ihrer Grundtheilchen, eine mechanische Kraft, welche stark genug ist, dieselbe den Wisderstand der atmosphärischen Luft und der Flüßigkeiten überswinden zu lassen, und die nicht leitenden festen Korper zu spalten oder zu zertrümmern.

<sup>79)</sup> Ein anderes Beispiel ist bem Uebersezer seit mehr bann 40 Jahren bekannt, wo ber Bliz um 11 Uhr am Stephans = Tage in die Stezphans = Kirche zu Wien während bes großen Festes einschlug, als eben die Kirche mit Leuten vollgepfropft war. A. d. Ueb.

Der Blig wahlt immer ben beften Leiter, wo bie elektrifche Materie leicht ausstromen fann, 3. B., durch eine Metalls Stange, bringt fie feine merfliche Beranberung an dem Leiter hervor. Wenn der Leiter nicht Leitungefraft genug befigt, wie z. B. ein Metalldraht, fo zerftaubt fie benfelben in Dampfform, gers plagt in der Luft, und bilbet fich einen leeren Raum, ben fie mit Leichtigkeit burchlauft. Wenn ber vom Blize getroffene Abrper fein Leiter, oder nur ein unvollkommener Leiter ift, oder wenn er ber Trennung feiner Theile einen bedeutenden Biders stand entgegensezt, so schlägt ber. Blig zwischen ber Luft und ber Dberflache dieses Korpers, welche er auf seinem Durchgange mehr ober minder tief beschädigen wird. Man fieht baher ofters Leute vom Blize getroffen, ohne daß fie bavon getobtet murs ben, weil der Blig auf ihren Korpern hingleitet, ohne tief in benfelben einzudringen 89). Ginige bleiben burch Bebefung ihres Rorpers mit Seibe, wodurch fie vollkommen isolirt werden, und die elektrische Materie von bem Gindringen abgehalten wird, por bem Blize vollkommen gesichert.

Wenn der Bliz aus der Luft auf ein Metall schlägt, und ums gekehrt auß dem Metalle auf die Luft, so wird dadurch dfters eine Schmelzung des Metalles an der Stelle, wo der Bliz eins trat, oder heraustrat, veranlaßt, indem die Wirkung daselbst, da die elektrische Materie durch den Druk der Luft angehäuft wird, verstärkt wird. Aus diesem Grunde bemerkt man zuweis leu Spuren von Schmelzung an den Kanten, Grathen, und selbst an den Flächen diker metallischer Leiter an jenen Stellen, wo der Leiter unterbrochen ist, und wo der Bliz schlägt.

Wenn der Bliz von einem Leiter dort, wo dieser aufhört Leiter zu seyn, abfährt, und in einen nicht leitenden Körper dringt, so zerschmettert er gewöhnlich den lezteren, und bereitet sich einen leeren Raum, durch welchen er mit Leichtigkeit fährt. Auf diese Weise fallen die in einer Mauer eingemauerten Metalls

M. b. 1196.

<sup>60)</sup> Eine wahre Schinderei, die der Bliz an einigen Individuen neulich sich erlaubte, findet sich in Schweigger's Journal Bb. IX. S. 129. und aus diesem auch im Edinburgh phil. Journal. Octob. 1824.
6. 305 pon Hrn. Dr. Tilesius zu Mühlhausen beschrieben.

Stufe heraus, nachdem der Bliz sie ihrer Stuze beraubte, und werden von der Luft, die den leeren Raum ausfüllt, den'er zurükließ, und die dadurch in Bewegung gerath, hinausges schläudert.

Wenn Theile der metallischen Leiter durch ein, wenig ober gar nicht leitendes, Mittel unterbrochen werden, besucht der Bliz nach und nach alle diese Theile, die auf seinem Wege liegen, und die seinem Ausströmen den mindesten Widerstand in den Weg sezen, indem er, nach und nach, von jedem dies ser Theile angezogen wird. Er ist unsichtbar an den Theilen der metallischen Leiter, wird aber sichtbar, insofern er von dem einen auf den anderen schlägt, und bildet einen Lichtstreisen, der ununterbrochen scheinen wird, wenn die Unterbrechungen der Leiter sich in einem gehörigen Berhältnisse gegen ihre Länzgen besinden.

Der Bliz ist immer mit Warme verbunden; er macht mes tallische Leiter von kleinem Durchmesser glühend, schmilzt sie, und verstüchtigt sie; Metall = Stangen von 12 — 20 Millime= ter (5 bis 9 Linien) im Gevierte haben aber nichts Aehnliches zu befahren. Es wäre also unklug, sich sehr dünner Leiter zu bedienen, wenn man den Bliz durch entzündhare Korper leiten wollte; man nuß sich vielmehr hinlänglich diker Leiter bedienen, damit sie sich nicht stark erwärmen.

Durch die Warme, die dem Blize eigen ift, und burch die Warme, die sich aus der Luft entwifelt, ober aus den Korpern, welche er durchfährt, indem er die Theilchen derselben zurükschlägt, entzündet er alle Körper, welche einer schnellen Entzündung fähig sind, wie Heu, Stroh, Baunmvolle ic. Selztener werden dichtere Körper von demselben entzündet, wie Holz, außer wenn dieses wurmstichig ist, er mag nun dieselzben zerreißen, oder über ihre Oberstäche hingleiten, weil die Wirkung desselben zu augenbliklich ist. Aus diesem Grunde läßt es sich begreisen, warum der Bliz leichte Kleider entzünzdet, die Haare absengt, und doch auf dem Körper dessengen, über dessengt er weggleitete, oft nicht die geringste Spur oder Empsindung einer Verbrennung zurütläßt. Aus

einer ähnlichen Urfache verdampft er bfters die Bergoldung an einem vergoldeten Holzgerathe, ohne das Holz selbst anzugunden.

Der Bliz tödtet die Thiere, theils indem er die Organe und das Gefäß System verlezt, theils indem er das Nervens System lähmt; die Fäulniß geht an Thieren, welche vom Blize getroffen sind, sehr schnell von Statten: übrigens aber so, wie an allen eines plozlichen Todes gestorbenen Thieren. Das Gerinnen der Milch 81) und das Verderben des Fleisches, welsches zur Zeit, wo Gewitter am Himmel stehen, weit leichter geschieht, als zu anderen, scheint eines Theiles der höheren Temperatur zuzuschreiben zu seyn, die dann herrscht, und ans deren Theiles den elektrischen Strömungen, welchen die Körsper ausgesezt sind, die, wie man weiß, die Zersezungen sehr begünstigen.

### Prattischer Theil.

Detail bei ber Aufrichtung ber Blig-Ableiter.

Ein Blizableiter ist eine Metall Stange, ABCDEF, (Tab. III. Fig. 1.), die sich über ein Gebäude erhebt, und von demselbeu, ohne irgend eine Unterbrechung, bis in das Wasser eines Brunnens, oder in eine feuchte Erde herabsteigt. Den senkrechten Theil, BA, welcher sich über das Dach in die Luft erhebt, nennt man Stange; und jenen Theil, BCDEF, welcher von dem unteren Theile, B, derselben bis auf die Erde herabsteigt, den Leiter.

#### Bon ber Stange.

Die Stange ist eine vierekige Eisenstange, BA, welche sich an ihrer Spize verdünnt, und eine Pyramide bildet. Auf eine Hohe von 7 bis 9 Meter (21 bis 27 Fuß), die gewöhnliche Sohe einer solchen Stange auf einem großen Gebäude, rechnet man 54 bis 60 Millimeter (24 bis 26 Linien) im Gevierte für die Basis derselben. Man würde ihr daselbst 63 Millimeter

<sup>31)</sup> Und bas Sauerwerben bes Bieres, bas schon bie Brauer bes Mite telalters bei Gewittern bemerkten, und baber Eisenstangen über bie Braupfannen legten. A. b. Ueb.

(28 Linien) Dike geben, wenn sie sich auf 10 Meter (30 Fuß) erheben mußte 82).

Da das Gifen, der Luft und dem Waffer ausgefest, fehr leicht roftig wird, so wurde die Spize fich fehr bald abstumpfen. Um biefem Rachtheile abzuhelfen, schneidet man von bem Ende ber Stange, AB, (Fig. 2) eine Lange, AH, von ungefahr 55 Centimeter (20 30ll) ab, und bringt an der Stelle derfelben eine fleine, kegelformige, meffingene Stange an, die an ihrem Ende vers goldet ift, oder fich in eine kleine Platinna : Radel, AG, von 5 Centimetern (2 3oll) Lange endet 83). Die Platinna=Nadel wird mit gewöhnlichem Silberlothe auf die Meffingstange aufs gelothet, und, damit fie nicht von derfelben los werden fann, was zuweilen ungeachtet aller Lothung gefchieht, verftartt man die Befestigung mittelft eines fleinen tupferneu Stiefele, wie Rig. 3 denselben zeigt. Die kupferne Stange vereinigt fich mit ber eisernen mittelft einer Doppelschraube, eines Schraubenzapfens, der fich in beide einschraubt; biefer Bapfen wird zuerft in der fupfernen Stange mittelft zweier unter einem rechten Winkel eingelaffener Rie= ten befestigt, und bann in die eiferne Stange eingeschraubt, in welcher er mieter mittelft eines Nietes befestigt wird (Siebe C in Fig. 4). Man fann ohne allen Nachtheil die Platinna wege laffen, und ftatt berfelben fich mit ber fegelformigen, meffins genen Stange begnugen, und, wenn es allenfalls die Ortse Berhaltnisse nicht erlaubten, so braucht auch diese nicht ver= Das Rupfer wird burch die Luft nicht tief goldet zu fenn. unter feiner Dberflache verandert, und, wenn man auch ans nimmt, daß seine Spize nach und nach stumpfer wird, so verliert ber Ableiter barum boch nichts an seiner Wirksamkeit.

Da eine Stange von der oben angegebenen Große schwer von einem Orte auf den anderen zu bringen ist, so schneidet

<sup>92)</sup> Die vortheilhafteste Weise eine pyramibenkörmige Stange zu vers
fertigen, ist, Eisenstüte an einander zu schweißen, deren jedes uns
gefähr 80 Centimeter (2½ Fuß) lange ist, und die gegen ein Ende
hin immerdar abnehmen. A. b. Ueb.

<sup>83)</sup> Statt der Platinna: Nadel kann man auch eine Nadel aus bem get wöhnlichen Munzsilber nehmen, welches aus Einem Theile Kupfer un-10-Theilen Silber besteht. A. b. Ueh.

man sie in zwei Theile, AI, und, IB, (Fig. 2) ungefähr bei einem Drittel oder zwei Fünfteln ihrer Länge, von der Basis an gerechnet, ab. Der obere Theil, AD, (Fig. 4) stekt sich genau, mittelst eines pyramidenformigen Zapfens, DF, von 19—20 Emtimeter (7 bis 8 Zoll) in den unteren Theil, EB, ein, und ein Niet hindert das Auseinanderweichen dieser beiden Theile. Man muß indessen so viel möglich trachten die Stange nur aus einem Stüke zu verfertigen, indem sie dann desto stäre ker ist 84).

Un der Basis der Stange, ungefähr 8 Centimeter (3 3011) vom Dache, ist ein Aufsaz, (MN), Fig. 4 auf dem Körper der Stange selbst aufgeschweißt; er dient das Regenwasser, welches längs der Stange herabrinnt, abzuleiten, und zu hindern, daß es nicht in das Innere des Gebäudes einstert, und das Holz

ees Daches faulen macht 85).

Unmittelbar über diesem Aufsaze wird die Stange auf eine Streke von ungefähr 5 Centimeter (2 30ll) rund, um ein Hals-band, welches sich mittelst eines Gewindes dffnet, O, aufzunehmen. Dieses Halsband ist mit zwei Ohren versehen, zwischen welchen man das eine Ende des Leiters des Blizableiters mittelst eines Bolzens einspannt. P, unter der Stange, zeigt dieses Hals-band im Grundrisse. Statt dieses Halsbandes kann man auch einen vieretigen Bügel, Q, anbringen, der die Stange dicht umschließt, und den Fig. 5, Q, im senkrechten Aufrisse, Fig. 6, R, im Grundrisse darstellt, zugleich mit der Art, wie er mit dem Leiter verbunden ist. Man kann auch noch, zur Ersparung

Man verfertigt ben hohlen Theil, EG, (Fig. 4), welcher ben pyramisbalen Zapfen, DE, aufnimmt, auf folgende Weise. Man rollt ein
starkes Gisenblech zu einem Cylinder auf, und schweißt diesen bei G,
mit der Stange, BG, zusammen: hierauf kann man mittelst einer Doke von der Form, welche der Zapfen erhalten soll, und wiederholten Hizens denselben leicht an seinen Kändern vereinigen, und ihm
sowohl innerlich als äußerlich die verlangte pyramidensormige Form
geben. A. b. Ueb.

eisernen Ring auf, und hammert ihn bann auf bie Stange einen mig aus, indem man die Rander besselben so nach abwarts neigt, baß man einen sehr abgeplatteten abgestuzten Regel erhält. A. b. Utb.

der Arbeit, einen Zapfen, T, (Fig. 7), statt des Halsbandes anschweißen, dabei aber Acht geben, daß die Stange an diesem Thelle, wo sie am meisten Widerstand zu leisten hat, nicht gesschwächt wird: das Halsband oder der Bügel ist daher vorszuziehen.

Die Stange bes Leiters wird auf bem Dache nach Umstans den angebracht. Wenn sie auf einem Schlußbalken, B, Fig. 7 und 8, befestigt werden soll, bohrt man ein Loch in das Holz, in welches man den unteren Theil der Stange einset, und mitstelst mehrerer Zäume an demselben, wie die Figur zeigt, befessigt. Diese Art, die Stange einzusezen, ist sehr dauerhaft, und muß, wo es die Ortsverhältnisse erlauben, jeder anderen vorsgezogen werden.

Wenn man bie Stange auf bem Balfen in A auffegen muß (Fig. 8), so macht man ein vieretiges loch in bemfelben von ber Große des unteren Theiles ber Stange, und befestigt oben und unten mit vier Bolgen, ober mit zwei gebolzten Bugeln, welche ben Balten umfaffen und fchnuren, zwei Gifenplatten, die ungefahr 2 Centimer (9 Linien) dit find, und beren jede ein Loch hat, welches mit bem in bem Holze angebrachten Loche correspondirt. Die Stange ftugt fich mittelft eines fleinen Auffazes auf die obere Platte, gegen welche man fie mittelft einer Schraubenmutter, die fich auf bem Enbe ber Stange gegen die untere Platte aufschraubt, bruft: Fig. 9 zeigt eine biefer Plate ten im Grundriffe. Ronnte man fich aber auf ben Berbindungs. Balten, CD, ftugen (Fig. 8), fo mußte man an bie Stange zwei Dhren anschweißen, welche bie oberen und bie Geitenflas chen des Sauptbaltens umfaffen, und bis zu bem Berbindunges, Balten herabsteigen, auf welchem man fie mittelft bes Bolgens, E, befestigt.

Müßte der Blizableiter auf einem Gewölbe aufgestellt wers den, so könnte man denselben in drei oder vier Füße oder Gesgenhälter auslaufen lassen, die man, wie gewöhnlich, mit Blei in das Mauerwerk einläßt.

#### Bon bem Beiter bes Bligableiters.

Der Leiter bes Blizableiters ift, wie gesagt, eine eiserne Stange, BCDEF, (Fig. 1) ober B'C'D'E'F', welche von dem

Fuße ber Stange ausläuft, und sich in die Erde begibt. Man gibt dieser Stange 15 bis 20 Millimeter (7 bis 8 Linien) im Gevierte; 15 Millimeter (7 Linien) sind aber wirklich hinrelschend. Man verbindet diesen Letter mit der Stange gehörig, indem man ihn mittelst des Bolzens zwischen den Ohren des Halsbandes, O, Fig. 4, einspannt; oder man läßt ihn in eine Gabel, M, (Fig. 6) sich enden; welche das Schwanzstüft, N, des Bügels umfaßt, und bolzt dann die beiden Stüfe zus sammn.

Da der Leiter nicht aus einem einzigen Stufe bestehen kann, so verbindet man mehrere Stangen an ihren Enden mit einander. Die beste Weise, wie dieses geschehen kann, ist in Fig. 10 dargestellt. Er wird mittelst gabelsvemiger Stuzen 12 bis 15 Centimeter (5 bis 6 Zoll) hoch über dem Dache, parallel mit demselben, getragen, und damit das Wasser nicht an dem unteren Ende dieser Stuzen in das Gebäude eindringt, gibt man denselben folgende Gestalt.

Statt sich in eine Spize zu enden, sind sie mit einem Fuße versehen, Fig. 11. 12, welcher von einer dunnen, 25 Centimeter langen und 4 breiten, Platte, an deren Ende die Stange der gabelfdrmigen Stüze unter einem rechten Winkel mit der Platte aufsteigt (Fig. 11), oder unter einem Winkel, welchen das Dach mit der Senkrechten bildet (Fig. 12). Der Fuß schiebt sich unter die Dachziegel oder Schieferplatten ein; zu größerer Sicherheit nimmt man aber auch, statt des Dachziegels oder statt der Schieferplatte, auf welche der Fuß zu liegen kame, eine Bleiplatte, und nagelt diese und den Fuß der Stüze auf eine Unterlage auf. Der Leiter selbst wird mitztelst eines eingenieteten Stiftes in jeder Gabel fest gehalten, und diese Gabelstüzen stehen ungefähr 3 Meter weit von eins ander.

Nachdem der Leiter sich unter das Gesimse des Gebäudes (Fig. 1) hereingebogen hat, ohne dasselbe zu berühren, legt er sich an die Mauer, an welcher er bis in die Erde hinabssteigen muß, und woran er mittelst Haken sest gehalten wird, die man zwischen den Steinen befestigt oder eingelassen hat. Nachdem der Leiter bis auf D oder D' auf die Erde herabgeskommen ist, biegt er sich in derselben, 50 bis 55 Centimeter

(18 bis 20 30U) unter der Oberstäche, in einer auf die Mauer senkrechten Richtung DE oder D'E', und verlängert sich in dies ser neuen Richtung 4 bis 5 Meter weit (12 bis 15 Fuß), und senkt sich dann iu einen Brunnen, EF, oder in eine Gruz be, E'F', die 4 bis 5 Meter (12 bis 15 Fuß) tief (wenn man nicht früher auf Wasser kommt, wo man dann nicht so tief graben dürfte) in die Erde gegraben ist.

Das in die Erde eingegrabene Eisen, welches mit Erde und Feuchtigkeit in Berührung kommt, bedekt sich mit Rost, welscher nach und nach bis in die Mitte desselben eindringt, und es endlich zerstdrt. Man vermeidet dieses Verderbnis, indem man den Leiter in einer Rinne, DE, und, D'E', laufen läßt, die mit Kohlen ausgefüllt, und in Fig. 13 in größerem Maßestabe vorgestellt ist. Man baut diese Rinne auf folgende Weise.

Nachdem man in die Erde einen Graben von 55 bis 60 Centimeter Tiefe gezogen hat, legt man eine Reihe von Bien geln flach auf ben Boben beffelben, und ftellt an ben Randern dieser Ziegel zu beiden Seiten eine Reihe anderer Ziegel auf ihren Ranten auf. Auf die auf bem Boben biefes Grabens flach gelegten Ziegel schüttet man eine Lage Rohlen (Bater=Lbfch, braise de boulanger) 3 bis 4 Centimeter (1 bis 11 3011) hoch auf, legt ben Leiter DE auf bieselbe, und fullt die Rinne weis ter mit Roble aus, worauf man fie mit einer Reihe flach gelegter Ziegel fcbließt. Man fann biefe Rinne auch aus Dache ziegeln, Steinen ober aus Solz verfertigen. Man weiß aus Erfahrung, bag Gifen, auf biefe Weife von Rohlen umgeben, breißig Jahre lang fich gut erhalt. Die Rohle gewährt aber nicht bloß den Bortheil, bas Gifen unter ber Erde vor Roft zu bewahren, fons dern sie erleichtert auch, insofern sie, nachdem sie ausgeglüht wurde (wegwegen man Bafer=Lbich empfahl) die elektrische Materie fehr gut leitet, bas Ausstromen bes Bliges in die Erbe.

Der Leiter bringt, wie er aus der Rinne heraustritt, durch die Mauer des Brunnens, in welchen er hinabsteigen muß, und senkt sich in das Wasser wenigstens 65 Centimeter (2 Fuß) tief bei dem niedrigsten Wasserstande. Um das Ausströmen der elektrischen Materie aus dem Leiter in das Wasser zu begünstigen, läßt man das Ende desselben gewöhnlich in zwei die drei Wurzeln auslaufen. Wenn der Brunnen sich innerhalb des

Gebäudes befindet, so durchbohrt man das Gemäuer des les teren unter der Erde, und leitet durch diese angebrachtete Deffs nung den Leiter nach dem Brunnen durch.

Woleiters hinableiten konnte, vorhanden ift, grabt man mit einem Erdbohrer von 13 bis 16 Centimeter (5 bis 6 30ll) im Durchmesser ein 3 bis 5 Meter (9 bis 15 Fuß) tiefes Loch, und läßt den Leiter in dasselbe mit der Borsicht hinab, daß er überall von der Wand dieses Loches, welches man mit obigem Baferlbsch rings um die Stange ausfüllt, gleich weit entfernt ist: man drüft die Löschschlen so fest, als mbglich, ein. Wenn man aber bei Errichtung eines Blizableiters keine Kosten scheut, so rathen wir eine weitere Grube, E.F., Fig. 1, wenigstens 5 Meier tief auszugraben: es sey dann, man träfe früher auf Wasser; das Ende des Leiters in mehrere Wurzeln auslaufen zu lassen; dieselben, wenn sie nicht in Wasser tauchen, mit Kohlen zu umhüllen, und selbst den Leiter mittelst eines hole zernen Gehäuses mit Kohlen zu umgeben.

Ju einem trokenen Boden, wie z. B. in einem Felsen, gibt man dem Spalte, der zur Aufnahme des Leiters bestimmt ist, wenigstens zwei Mahl so viel kange als in gewöhnlichem Boden, und selbst noch mehr, wenn es möglich ware dadurch in einen feuchten Grund zu gelangen. Wenn die Ortsverhaltenisse es nicht gestatten, dem Spalte mehr Länge zu geben, so bringt man Querspalte an, wie in A (Fig. 17, 18 auf Tab. II.), und legt in diese kleine, mit Kohlen umgebene, Elsenstangen ein, die man mit dem Leiter in Verbindung sezt. In jedem Falle muß das Ende des lezteren in ein weites Loch sich sens ken, sich daselbst in mehrere Wurzeln vertheilen, und mit Losch oder mit ausgeglühter Kohle bedekt werden.

Ueberhaupt muß man auch in dem feuchtesten Orte um das Gebäude Graben für die Leiter der Blizableiter zies hen, dieselben daher an den niedrigsten Orten anbringen, und nach denjenigen Stellen leiten, wo das Regenwasser Pfüzen bildet; damit sie immer feucht bleiben. Man kann nicht sorge fältig genug seyn, um dem Blize ein leichtes Ausströmen in die Erde zu verschaffen; denn davon hängt die Wirksamkeit ber Bliz-Ableiter vorzüglich ab.

Da bie Gifenstangen, welche ben Leiter bilben, wegen ihrer Stelfheit einige Schwierigkeit barbiethen, wenn fie den Umriffen des Gebäudes sich anschmiegen follen, so gerieth man auf die Idee, fie durch Metall: Strike zu ersezen, welche, abgeses ben von ihrer Biegsamkeit, auch noch ben Bortheil besigen, bie Abfaze zu vermeiden, und badurch die Möglichkeit einer Aufhebung der Statigfeit zu vermindern. Man vereinigt 15 Gifendrahte zu einer Lize, und bildet aus vier folchen Lizen ben Strif, welcher dann 16 bis 18 Millimeter (7 bis 8 Linien) im Durchschuitte erhalt. Damit ber Strif nicht durch Luft und Maffe leibet, wird jebe Lize einzeln getheert, und der hieraus gebildete Strit eben fo forgfaltig mit Theer überzogen 86). Man befestigt den Strif an der Stange bes Blizableiters auf diesel. be Weise, wie der Leiter, als Stange, an derselben befestigt wird; d. h. man fneipt ben Strif mittelft eines Bolgens fart zwischen ben Ohren des Salsbandes, B, (Fig. 15) ein, welche etwas hohl und innenwendig mit einigen Spizen verseben find, um den Strif beffer umfaffen und halten zu konnen. Die Stus zen auf dem Dache, welche biefen metallenen Strif tragen, enden fich, ftatt in eine Gabel, in einen Ring, O, Fig. 12, burch welchen dieser Strik läuft. Nachdem er bis auf zwei Meter (6 Auf) über der Erde herabgekommen ift, verbindet man denselben mit einer Gisenstange von 15 bis 25 Millimeter (6 bis 9 Linien) im Gevierte, welche bas Ende Diefes Leiters bildet, wie man an C, (Fig. 16) fieht; denn diefer Strif wurs de in der Erde bald burch Rost zerstort seyn. Man verfichert, daß Metallstrike, welche anf obige Weise gebildet murden, während breißig Jahren keine Beranderung erlitten haben. Da es inbessen unbestreitbar ift, daß gehorig verbundene Gisenstangen weit weniger zerftdrbar find, so rathen wir, wo es nur im= mer moglich ift, dieselben ben Metall-Strifen vorzuziehen. Gollo ten Ortsverhaltniffe die lezteren durchaus nothwendig machen, fo konnte man Rupfer : oder Messingdraht hierzu verwenden, der weit weniger zerstorbar ift, und ber, ba er zugleich ein befferer Leiter ift, nur Strike von 10 Millimetern (16 Linien) im

Belder aber burch ofteres Waschen mit Wasser sorgfältig von aller Polgsaure befreit worben senn muß. A. b. Urb.

Durchmeffer nothig machen wurde. Vorzüglich auf Thurmen find Merall-Strike fehr brauchbar, weil fie fich leicht anbringen laffen.

Wenn ein Gebäude, auf welches man Blizableiter sezt, etwas bedeutendere Metall: Massen in oder auf sich führt, z. B. Bleiplatten, welche das Dachwerk bedeken, metallene Dach: rinnen, lange eiserne Stangen zur größeren Befestigung irgend eines Theiles des Gebäudes, so wird es nothig senn, alle diese Theile mit dem Letter des Blizableiters zu verbinden: es reichen aber in diesem Falle Sisenstangen von 8 Millimeter (3 Linien) im Gevierte zu, oder ein Sisendraht von demselben Durchmesser. Wenn diese Verbindung der Metalle nicht Statt hatte, und der Leiter dadurch einige Unterbrechung erlitte, oder nicht freie Verbindung mit der Erde hatte, so ware es möglich, daß der Blizableiter niederschmetterte, und sich auf die Metalls Massen würse. Mehrere Unfälle haben bereits aus dieser Urzsache Statt gehabt, und wir haben im Ansange dieses Untersichtes zwei Beispiele hiervon ausgeführt 87).

#### Bligableiter auf Rirden.

Der Blizableiter, über dessen Errichtung wir hier im Detall gesprochen haben, und den man als Vorbild hier aufgestellt hat, läßt sich auf alle Arten von Gebäuden, auf Thurme, Kuppeln, Kirchenthurme und Kirchen mit sehr leichten Abanderungen anwenden.

Auf einem Thurme muß die Stange des Blizableiters 5-8. Meter (15 bis 24 Fuß), nach dem Umfange der Platform 88), hoch seyn: 5 Meter sind für die kleinsten, 8 für die größten hinreichend.

<sup>97)</sup> Wir verbanken Hrn. Merot, einem sehr geschikten Blizableiter-Berfertiger, mehrere Details über bie Errichtung der Blizableiter: er hat uns auf unser Ersuchen die Resultate seiner Ersahrung auf eine zuvorkommende Weise mitgetheilt. A. d. D.

Die französischen Thurme enden sich meistens in eine Plateforme, und man sieht nur wenig so spizige Thurme in Frankreich, beren man in Deutsch= land so viele trifft. Es wäre nicht bloß in asthetischer, sondern auch in staatswirthschaftlicher, Hinsicht wünschenswerth, daß diese Thurme

Da die Ruppeln und die Rirchthurme gewöhnlich hoch über Die benachbarten Gegenftande emporragen, fo hat ein Bligableiter auf ihrer Spize einen großen Vortheil voraus, und gieht weit her den Blig an, barf baber auch, um fie gu schügen, nicht so boch senn, als auf niedrigen Gebäuden, die ein febr weit ausgebehntes Dach haben. Ueberdieß ift es auf ber anderen Seite unmbglich, Stangen von 7 bis 8 Meter (21 bis 24 Auß) auf Rirchthurmen und Ruppeln ohne febr bedeutenbe Ausgaben gehorig zu befestigen, und man muß schon aus diefem Grunde allein hier Bergicht auf Stangen von bies fer Lange thun. Wir rathen bemnach auf diefe Gebaube, pors züglich auf folche, beren Spize fehr schwer zugangig ift, nur febr bunne Stangen von 1 bis 2 Meter (3 bis 6 guß) über bem Rreuze, in welches fie fich gewohnlich enden, anzubrins gen. Da biefe Stangen bann fehr leicht find, fo wird es auch leicht, sie an der Spize bes Kreuzes gehorig zu befestigen, ohne baß die Rigur bes lezteren babei litte, und ohne bag die Be= wegung ber Windfahne, die das Rreuz gewöhnlich barftellt, baburch erschwert wurde.

es scheint uns selbst, baß, sobald man nur einige Schwies rigkeiten bei Errichtung dieser Stangen auf einer Ruppel ober auf einem Kirchthurme finden sollte, man die Stangen ganzelich weglassen kann. Es ist, um diese Gebäude vor dem Blize zu schüzen, genug, wenn man, wie in dem Falle, wo man eine Stange an dem Kreuze anbringen konnte, eine ins nige Verdindung zwischen dem Fuße des Kreuzes und der Erde veranstaltet. Diese Vorrichtung, die sehr wenig kossisch, und doch zugleich die größte Sicherheit gewährt, wird ims mer für die Thürme kleiner Pfarrgemeinden auf dem Lande sehr vortheilhaft senn. Fig. 23 stellt einen Kirchthurm mit eis nem Blizableiter ohne Stange vor, bessen Kreuz mittelst eines

einmahl abgeworfen wurden, indem die jährliche Unterhaltung bieser ekelhasten Zahnstocher aller 4 Winde, die oft die schönste Landschaft und den niedlichsten Fleken entstellen, in Baiern allein dem Lande zwischen 8—10,000 sl. jährlich kostet. Möchten doch alle Blize in diese Zahnstocher sahren, wenn unser Bau-Geschmak unedel genug bleiben kann, sie nicht bloß zu dulten, sondern sogar zu erhalten.

von dem Fuße deffelben auslaufenden Leiters in Berbindung mit der Erde steht. Fig. 24 zeigt einen Kirchthurm mit einer Stange auf dem Kreuze.

Wenn eine Kirche durch ihren Blizableiter am Thurme nicht geschützt ist, so wird es nothig seyn, sie mit Stangen von 5 bis 8 Meter (15 bis 24 Fuß) Hohe zu versehen, so wie wir dieselben für abgeplattete Gebäude angegeben haben 89).

Bligableitet für Pulver = Magazine und Pulver = Mublen.

Die Ginrichtung ber Bligableiter fur Pulver : Magagine und fur Pulver = Muhlen weicht nicht wesentlich von berjenigen ab, bie wir als Borbild eines Blizableiters fur jedes Gebaude gegeben haben; nur muß man hier die Alufmerksamkeit verdops peln, um auch die mindeste Unterbrechung des Leiters zu ver= meiben, und feine Roften fparen, um zwischen ber Stange bes Wetterableiters und der Erde die vollkommenste Berbindung herzustellen. Da jede Unterbrechung bes Busammenhanges einen Funten gibt, fo murbe ber Pulverstaub, ber überall berums fliegt, und fich überall, sowohl innen, als außen an bem Gebaus be absezt, fich leicht entzunden, und feine Flamme bem Pulver felbst mittheilen konnen. Aus diesem Grunde ift es baber febr flug gethan, wenn man die Stangen nicht unmittelbar auf ben Gebäuden felbst anbringt, sondern auf Dasten, die 2 bis 3 Meter weit davon entfernt find (Fig. 26. Tab. II.). Es ift genug, wenn man ber Stange felbft 2 Meter Lange gibt; bie Mafte muffen aber boch fenn, um mit ihrer Stange wenigstens 4 bis 5 Meter über bas Gebaude emporzuragen. auch febr gut thun, wenn man bie Blizableiter bier mehr als irgend anderswo vermehrt: benn hier find Unglutsfalle am verberblichften. Wenn das Pulver : Magazin fehr boch, g. B. ein Thurm ware, so wurden fich nicht leicht Mafte anbringen laffen,

<sup>39)</sup> Fig. 25. Aab. III. zeigt bie Stange eines mit Lurus verfertigten Blizableiters, bergleichen man zuweilen auf Gebäuben sieht. Er trägt eine Windfahne in Form eines Pfeiles, die sich auf Augeln breht, um die Bewegung so leicht wie möglich zu machen, und die Richtung des Windes nach feststehenden, gegen N, S, O und W, gerichteten, Linien anzuzeigen: an ihrer Basis besindet sich ein Aussaz von beliediger Form. A. b. O.

und zu foftbar werben, wenn man fie fest genug machen foll. Man muß in diefem Falle fich begnugen, bas Bebaube mit eis nem doppelten Leiter, ABC, (Fig. 27) ohne Stange zu verfes ben, und man kann benfelben aus Rupfer verfertigen. Diefer Leiter, beffen Ginfluß fich nicht über bas Gebaube hinaus er= ftrett, kann ben Blig nicht aus der Ferne herziehen, gewährt aber doch ben Bortheil, das Gebaube vor den Berheerungen beffelben zu schuzen, wenn es bavon getroffen wird, fo daß felbft diejenigen, welche bie Blizableiter verwerfen, weil fie glauben, bag blefe es finb, welche ben Blig in ein Saus einschlagen mas chen, in bas er fonft nie geschlagen hatte, feinen gegrundeten Ginwurf gegen bie bier getroffene Bortehrung ju machen im Stande find. Auf dieselbe Beise fann man auch ein gewohns liches Magazin, oder irgend ein anderes Gebaude mit Blizableis tern versehen (Fig. 28). In Ermanglung von Blizableitern fchugen hohe Baume, in einer Entfernung von 5 bis 6 Meter bon ben Manden ber Gebaude gepflangt, Dieselben binlanglich gegen bas Ginichlagen bes Bliges.

## Bligableiter für Schiffe.

Auf einem Schiffe (Fig. 29) ist die Stange bes Blizableiters bloß ein Stuf Rupfer, AC, (Fig. 4. Zab. 1), wie basfelbe bort an bem Borbilde eines Blizableiters beschrieben mur= be. Diese Stange ift auf einer runben Gifenstange, CB, (Rig. 30) aufgeschraubt, welche in bas Ende, I, ber Spize bes Topmaftes eingezapft ift, und eine Bludfahne tragt. Gine an dem untersten Theile dieser Stange mit ihr verbundene Eis fenstange, MQ, läuft längst ber Spize bes Daftes berab, und endet fich in einen Saken ober in einen Ring, Q, an, oder in welchem ber Leiter des Wetterableiters befestigt ift, der hier ein Metall. Strik ift. Diefer wird stellenweise an einem Tauwerke, gg, (Fig. 29) festgehalten, und nachdem er in ele nem Ringe, b, welcher an der Rufte, (dem Segel = Spanner, parte-hauban) befestigt ift, burchgelaufen ift, vereinigt er fich mit einer Metall = Stange, ober mit einer Metall = Platte, wele che mit bem Rupferbeschlage bes Schiffes in Berbindung ftebt. Auf Fahrzeugen, die nicht fehr lange find, bringt man gewohn. lich nur einen Bligableiter auf dem bochften Dafte an; auf

anderen errichtet man gewöhnlich einen zweiten auf dem hinterssen Maste (Fockmaste, Misaine). Fig. 29 stellt den einen wie den anderen dieser Maste dar; indem der Blizableiter auf beiden auf dieselbe Weise angebracht sind.

Allgemeine Unordnung ber Blizableiter auf einem Gebaube.

Man nimmt, allen Erfahrungen zu Folge, an, daß die Stange eines Blizableiters einen Umfang um sich her, welcher mit einem Halbmesser von der doppelten Länge derselben bes schrieben ist, hinlänglich zu beschüzen vermag. Nach dieser Resgel würde demnach ein Gebäude von 20 Meter (60 Fuß) Länsge ober Gevierte, um geschüzt zu senn, nur eine einzige Stanzge von 5—6 Meter (15 bis 18 Fuß) Höhe nothig haben, wenn diese in der Mitte desselben (Fig. 14 und 17) errichtet ist. In Fig. 17 ist der Leiter ein Metall Strik.

Nach derselben Regel würde ein Gebäude von 40 Meter (120 Fuß) durch eine Stange von 10 Meter (30 Fuß) hin= länglich geschützt seyn, und man errichtet wirklich solche Bliz= Ableiter. Es wäre indessen besser, statt einer einzigen Stange zwei derselben von 5 bis 6 Meter (15 bis 18 Fuß), zu er= richten, und diese so zu stellen, daß der Raum um sie her überall gleich vertheilt ist. Dieß könnte dadurch geschehen, daß man jede 10 Meter (30 Fuß) weit von dem Ende des Ge= bäudes errichtet, und folglich jede 20 Meter (60 Fuß) weit von der anderen (Fig. 18). Eben diese Regel befolgt man bei drei und bei noch mehreren Blizableitern.

Die Blizableiter auf Thurmen und Kirchthurmen mussen allerdings, wegen ihrer bedeutenden Erhöhung, eine größere Wirkungs Sphäre besizen, und mehr in die Ferne wirken, als wenn sie minder erhöht stunden: allein, erstrekt sich diese Wirskung, wie man dieß bei Stangen von 5 bis 10 Metern anges nommen hat, auch auf eine Entfernung, die der doppelten Sohe ihrer Spize über den Gegenständen, über welche sie emporragen, gleich ist? Es ist möglich, daß sie sich selbst noch weiter erstrekt; allein, da wir hierüber durch die Erfahrung bisher nichts wissen, so erfordert es die Klugheit, auch die Kirchen mit Blizableitern auszustatten, und anzunehmen, daß ber Blizableiter auf dem Thurme nicht im Stande ist, einen

Umfang hinlänglich zu beschüzen, der als Kreis mit einem Halbmessei, welcher der doppelten Höhe des Thurmes über dem Dache der Kirche gleich ist, beschrieben wird. Wenn also der Blizableiter eines Kirchthurmes sich 30 Meter über das Dach einer Kirche erhebt, so wird er dasselbe nicht 30 Meter weit von seiner Achse zu schüzen vermögen; und wäre das Dach noch länger, so würde es nothwendig, Blizableiter auf demselz ben so anzubringen, wie wir es für weniger erhöhte Gebäude angeordnet haben.

Allgemeine Unordnung ber Leiter ber Betterableiter.

Obschon wir bereits viel über die Nothwendigkeit der Bedingung, eine ununterbrochene Berbindung zwischen der Stange
des Wetterableiters und der Erde herzustellen, gesprochen ha=
ben, so zwingt uns die Wichtigkeit derselben hier noch ein Mahl
daran zu erinnern. Sie ist in der That von der Art, daß,
wenn man sie vernachläßigte, die Blizableiter nicht nur viel
von ihrer Wirksamkeit verlieren, sondern selbst gefährlich wer=
den konnten, indem sie den Bliz an sich zogen, und doch nicht
im Stande wären, ihn in die Erde zu leiten. Die übrigen
Bedingungen, von welchen wir hier noch sprechen mussen, sind
allerdings weniger wesentlich als diese leztere; sie verdienen aber
nicht minder berüksschigt zu werden.

Man muß immer den Bliz von der Stange bes Blizableisters auf dem furzesten Wege nach der Erde gelangen laffen.

Nach diesem Grundsaze wird man, wo man zwei Blizabsleiter auf einem Gebäude errichtet, welche nur einen gemeinsschaftlichen Leiter erhalten, was in der That zureichend ist, die beiden Theile dieses Leiters, welche noch jeder einzelnen Stange besonders angehoren, oben an dem Dache in einem Puncte sich vereinigen lassen, welcher von jeder dieser Stangen gleich weit entfernt ist. Von diesem Puncte aus wird dann eine eiserne Stange von derselben Dimension, wie bei einem einzelnen Blizzubleiter, hinreichen, und beiden als gemeinschaftlicher Leiter dienen. (Siehe Fig. 18 und 19.)

Wenn drei Blizableiter auf einem Gebäude stehen, so ist es kluger, denselben zwei Leiter zu geben. (Fig. 20). Uebers haupt fordert jedes Paar Blizableiter seinen besonderen Leiter.

Die Zahl ber Blizableiter auf einem Gebäude mag, was immer für eine senn, so kann man sie alle wechselseitig dadurch für einander haften machen, daß man zwischen dem untersten Theile der Stange eines jeden mittelst Eisenstangen von gleichem Durchmesser mit ihren Leitern eine vollkommene Berbindung hersstellt. (Siehe Fig. 20, 21, 22.)

Wenn bie Orteverhaltniffe es gestatten, fo wird man die Leiter ber Blizableiter auf jener Gelte eines Gebaudes anbrins gen, von welcher die Gewitter an biefem Orte am haufigsten bergufommen pflegen. Diese Seite wird bann auch am meiften vom Regen burchnaft, und baburch ein, wenn gleich unvoll= fommner Leiter, und zwar in bem Berhaltniffe ber naffen Bafs fer = Schichte, die fie bedeft. Wenn der Leiter bes Blizableiters nicht in ber innigsten Verbindung mit ber Erde ftunde, fo mare es möglich, bag ber Blig benselben verließe, und fich auf die burchnäßte Band murfe. Gin anderer Grund hierfur ift auch noch biefer, bag bie Richtung bes Bliges burch jenen bes Regens bestimmt werden tann, und daß noch überdieß bie naffe Mand, als Leiter, ben Bliz vorzugeweise vor bem Blizableis ter auf fich hinführen kann. Diese Bemerkung ift vorzüglich bei Rirchthurmen wichtig, und muß hier nothwendig beruffich= tigt werben.

# Beobachtungen über bie Wirksamkeit ber Bligableiter.

Eine fünfzigjährige Erfahrung über die Wirksamkelt der Blizableiter beweiset, daß, wenn sie mit der gehörigen Sorgsfalt aufgerichtet wurden, sie die Gebäude, auf welchen sie sich befinden, gegen den Bliz schüzen. In den vereinigten Staaten von Nord-Amerika, wo die Gewitter viel häusiger und viel schreklicher sind, als bei uns, ist der Gebrauch derselben allgesmein und Nationalsitte geworden; eine ungeheure Menge von Gebäuden wurde dort vom Blize getroffen, und man weiß kaum zwei, die dadurch nicht vollkommen gegen die Verheerungen dessselben geschüzt worden wären. Die ganze Welt weiß, daß jene Theile eines Gebäudes, welche von Metall sind, vorzüglich vom Blize getroffen werden, und diese Thatsache allein schon beweiset die Wirksamkeit der Blizableiter, welche nichts anderes als Metall-Stangen sind, die nach unseren bisherigen theoretis

fchen und praktischen Renntniffen über Glektricitat; auf bie vors theilhafteste Weise vorgerichtet werden. Die Furcht, bag det Blig auf Gebaube, welche mit Bligableitern verfeben find, haus figer fallt, ift nicht gegrundet; denn die Wirksamkeit berfelben erftrett fich auf eine zu geringe Entfernung, als bag man glauben konnte, fie murben den Blig einer Bolfe bestimmen, fich borthin zu wenden, wo fie aufgestellt find. Es scheint viels mehr, in Folge der Beobachtung, gewiß, daß Gebaude, wels che mit Blizableitern verseben find, nicht ofter, als vorber, bom Blize getroffen werden, wo fie beren noch feine hatten. Ueberdieß wurde die Gigenschaft eines Blizableiters, ben Blig häufiger anzuziehen, auch die Gigenschaft in bemselben vorausfegen, ben Blig ber Erbe mit Leichtigkeit mitzutheilen, und bann wurde, hierdurch, durchaus fein Nachtheil fur bie Gicherheit ber Gebaube entstehen.

Wir haben den Gebrauch fpiziger Enden an ben Blizableiterft empfohlen, indem fie vor den an ihren Enden zugerundeten Blig= ableitern den Bortheil voraus haben, unter dem Ginfluße der Gewits terwolfe, ununterbrochen einen Strom eleftrischer Materie von ents gegengesezter Beschaffenheit im Bergleiche mit berjenigen, die in ber Wolfe enthalten ift, in die Luft auszustromen. Dieser Strom muß hochst mahrscheinlich nach ber Wolke hin sich richten, und biefe gum Theile neutralifiren. Diefer Bortheil ift durchaus nicht zu vernachläßigen; benn man braucht nur bas Bermbgen ber Spizen, und die Versuche bon Charles und de Romas mit einem fliegenden Drachen unter einer Gewitterwolfe gu fennen, um fich zu überzeugen, baß Bligableiter mit einer Spize, wenn fie mehr vervielfaltigt und auf hoher gelegenen Orten angebracht waren, die elektrische Materie in ben Wolfen und bas haufige Miederschlagen der Blize auf die Oberflache ber Erde wesentlich verminbern mußten.

Wenn indessen auch die Spize eines Blizableiters burch den Bliz, oder aus mas immer für einer Ursache abgestumpft wors den wäre, muß man nicht glauben, daß derselbe, darob, auch seine Kraft das Gebäude zu schüzen, auf welchem er sich bes

Dingler's polyt, Journal XVI, B. 2. Heft.

findet, und das er sichern soll, verloren hat. Dr. Rittenhouse erzählt, daß, nachdem er ofters mit einem trefflichen Reflestions: Telestope die Spizen der Blizableiter zu Philadelphia, (wo Blizableiter sehr häusig sind) untersuchte, und nach densels ben sah, er viele getroffen hat, die gänzlich geschmolzen sind, obschon er nie gehort hat, daß die Häuser, auf welchen sie sich befinden, seit der Schmelzung derselben vom Blize getrofs sen wurden. Dieß wurde aber bei einigen derselben, wenige stens während einer gewissen Zeit gewiß geschehen senn, wenn ihre Blizableiter aufgehort hätten, ihre Schuldigkeit zu thun; benn man weiß aus einer Menge von Beobachtungen, daß, wenn der Bliz einmahl an irgend einem Orte eingeschlagen hat, er nicht selten wieder an demselben Orte einschlägt.

Um den Nuzen, den man von Errichtung der Blizableiter ziehen kann, so viel möglich zu vervielfältigen, und die Erfahzung, die man an einzelnen Orten machen kann, für das alls gemeine Beste zu benüzen, wünschen wir, daß Se. Erc. der Minister des Inneren, nachdem sie die Ausführung einer schon lange geforderten Maßregel befohlen hat, deren Nüzlichkeit sie selbst fühlt, die Orts. Obrigkeiten einladet, ihr treulich alle Ausklärungen über Blizschläge auf Gebäude, welche mit Blizs Ableitern versehen sind, zu verschaffen. Diese Berichte konnen die Quelle wichtiger Verbesserungen werden, und dazu beitrazgen, daß, indem sie die Northeile eines so einfachen und siches ren Vorbeugungs Mittels bekannt machen, dasselbe auch mehr allgemein eingeführt wird 90).

Annals of Philosophie Dezbr. 1824. S. 427 in bas Englische übersett. A. d. Ueb.

### XXXVIII.

Maschine oder Instrument zur Erzeugung eines leeren Raumes, wodurch eine Kraft hervorgebracht wird, mit welcher Wasser in die Höhe gehoben, und Masschinen in Bewegung gesetzt werden können, und worsauf Samuel Brown, Gentleman, ehevor in Windsmillsstreet, Lambeth, Surrey, gegenwärtig in Prinstingshouse Square, in the City of London, dd. 4ten December 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Movember 1824. S. 324. 91)

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Meine Erfindung besteht in folgender Vorrichtung. Brennbares Gas wird durch eine Rohre in einen offenen Cylinder oder in ein Gefäß geleitet, an welchem außen eine Flamme brennend erhalten wird, welche von Zeit zu Zeit mit dem darin

<sup>91)</sup> Wir haben zwar biese Maschine bereits im polyt. Journ. Bb. XV. S. 129 aus bem London Journal of Arts beschrieben, und auf Sab. III. bafelbft abgebilbet, und einer ber angefehenften Mechaniter Baierns hat über biefelbe ein nicht fehr gunftiges Urtheil gefällt. Ina bessen hat die Societé pour l'Encouragement de l'Industrie zu Paris boch biefe Maschine ber Beachtung werth gefunden (Bulletin N. 242), und biefelbe gleichfalls nach ber unvolltommenen Beschreibung und Abbilbung bes London Journals beschrieben und abgebilbet. Das Repertory of Arts lieferte uns eine vollftanbige Be= fchreibung nach ber ursprunglichen Erklarung bes Patentes im Ros vember = Sefte 1824 G. 321; bie Rupfertafel aber erft im Decema ber : hefte. Wir tragen beibe hier aus ber urquelle nach. Dag auch bie Maschine, wie so viele andere Patent : Maschinen, an ber Erbfunde mancher Mafchine, Unausfuhrbarkeit, leiben, fo ift es boch möglich, daß sie vielleicht eine Idee zu einer andern fehr wichtigen Erfindung barbietet. Feuer ift auf alle Falle dabei. 2. b. Ueb.

enthaltenen Gafe in Berührung fommt, und baffelbe entzundet. Der Enlinder wird dann luftdicht geschloffen, und bie Flamme gehindert, mit bem Gafe in bem Cylinder in Beruhrung zu fom= men. Das Gas fließt eine furze Zeit über in den Cylinder bin= ein fort, und wird dann von demselben abgesperrt. dieser Zeit wirkt es durch seine Berbrennung auf die in dem Cy= linder enthaltene Luft, und zu gleicher Zeit entweicht ein Theil der verdunnten Luft durch eine ober mehrere Rlappen, wodurch auf diese Beise ein leerer Raum gebildet wird. Das Gefaß oder der Cylinder wird durch Waffer fuhl gehalten. Man fann fich verschiedener mechanischer Mittel bedienen, um obige Vor= richtung zur Erzeugung eines leeres Raumes mittelft brennbaren Gafes zu benügen, mas nach demfelben Grundfage in einem Cy= linder oder Gefage, ober in zwei ober mehreren Cylindern ge= schehen fann. Nachdem ich durch obige Borrichtung und einige mechanische Beihulfe einen leeren Raum erzeugt hatte, habe ich durch Anwendung besselben auf Maschinen auf verschiedene Weise eine Kraft hervorgebracht. Ich will nun die verschiede= nen Arten von Maschinen beschreiben, burch welche ich, 1tens, ein Bafferrad drehe; 2tens, Baffer in die Sohe hebe; 3tens, Stampel treibe. Buerft alfo Beschreibung ber Urt, in welcher ich ben burch brennbares Gas erzeugten leeren Raum zum Trei= ben eines Wafferrades anwende. Siehe Fig. 1, 2 und 3 auf Tab. XII. Fig. 1 zeigt bie Maschine zum Treiben eines Dasserrades von vorne; der vordere Theil des Gestelles ift abgenom= men, um eine deutlichere Unficht ber Maschine zu gewähren. Die Cylinder und Rohren ber Maschine find auf einer Seite derselben, wie auf der anderen. Fig. 2 zeigt die Maschine von der Seite; in ihr ift der Schnabel, SY, mit der Klappe, Y, dargestellt. Fig. 3 ift ein horizontaler Durchschnitt ber Maschine unter ber punctirten Linie quer durch die Zeichnung in Fig. 1. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Theile in den verschies den Kiguren.

A', A", A, ist ein Balken mit kreisformigen Enden, ber sich in A", auf einer Achse dreht, welche auf Lagern ruht.

BC, und B'C', sind luftdichte Klappen oder Dekel, welche mittelst Ketten oder Stangen mit dem Balken verbunden sind, und durch Führer, J, und, J', laufen.

DE und D'E', sind zwei oben offene. Cylinder, welche, wenn sie geschlossen werden, luftdicht sind. Die Zeichnung zeigt den Cylinder, DE, im Durchschnitte.

FG, und, F'G', sind zwei Cylinder, oben offen, und an ihrem Boden geschlossen, innerhalb der Cylinder, DE, und, D'E', mit verhältnismäßigem Durchgange zwischen denselben. Zwischen den oberen Kanten der inneren und äußeren Cylinder muß ebensoviel Zwischenraum bleiben, als zwischen den Cylinder, dern selbst. Die Zeichnung zeigt einen Aufriß der Cylinder, D'E', und, F'G': lezterer ist in punctirten Linien angedeutet, und die Cylinder, DE, und, FG, sind im Durchschnitte dars gestellt.

H, und, H', sind Klappen in den Dekeln, BC, und, B'C'. Es konnen zwei oder mehrere solche Klappen in jedem der leze teren angebracht senn.

II', ift eine Cifterne ober Behalter.

K, L, M, und, K', L', M', sind zwei Rohren, welche eine Verbindung, zwischen den Cylindern, DE, und, NO, und, D'E', und, NO', herstellen: sie sind bei, L, und, L'.

NO, und, N'O', sind oben offene Cylinder: die Zeichnung stellt beide im Durchschnitte dar.

PQ, und, P'Q', sind Rohren, welche eine Verbindung zwissichen der Cisterne, II', und den Cylindern, NO, und, N'O', herstellen. Sie sind im Durchschnitte gezeichnet.

R, und, R', sind zwei luftbichte cylindrische Buchsen, oder Schwimmer in den Cylindern, NO, und, N'O', in welchen sich Rohren mit durch dieselben durchlaufenden Stangen befinden, um sie in senkrechter Lage zu halten. Sie sind im Durchschnitte gezeichnet.

SY, ist eine an dem Cylinder, DE, bei, S, angebrachte Mohre mit einer Klappe bei, Y. (Siehe Fig. 2). Eine ähnliche Rohre, S'Y', und Klappe, Y', ist an dem Cylinder, D'E', ans gebracht.

Tiv, T", T, und, Tv, T", T', find Rohren, welche aus einem Behalter des brennbaren Gases in die Rohren, gTg', und, cT'c', leiten. Bei T", ist ein Hahn zur Bestimmung der Menge Gases, welche in die Cylinder gelassen werden soll.

UU', ist ein Trog zur Aufnahme des Wassers aus ben Rohren, SY, und, S'Y', mit einer Deffnung bei V.

VV, VV', VV'', ist ein gewöhnliches, überschlächtis ges Wasserrad.

X', X, X", ist ein Trog oder Gehäuse, welches die Hälfte des Wasserrades umfängt, mit einer Deffnung bei, X, in die Cisterne, II'.

Z, Z', Z'', Z''', Ziv, ift bas Geftell, die nothigen Stugen.

ab, und, a'b', sind Rohren aus den Eylindern, FG, und, F'G', bei, a, und, a', beren Ende, b, und, b', gegen die Luft hin offen stehen: über diese Ende bewegt sich der Schieber, o. Die Zeichnung stellt einen Durchschnitt von, ab, und zum Theile einen Durchschnitt von, a'b', auch einen Durchschnitt des Schiebers dar.

c, d, T', d', c', ist eine Rohre zwischen den Eylindern, FG, und, F'G', mit Hähnen bei, d, und, d', und in Bers bindung mit den Brennern, ef, und, e'f'.

ef, und, e'f' sind Gas-Brenner oder Rohren, deren Muns dungen, f, und, f', gegen die Deffnungen, h, und, h', gekehrt sind. Die Mundungen und die horizontalen Theile der Brens ner sind mit kleinen Lochern durchbohrt. Diese Brenner konnen auf verschiedene Weise eingerichtet seyn.

gTg', ist eine Rohre, die mit der Rohre, T, T'', Tro, in Verbindung steht, und kleine Deffnungen an ihren Enden; g, und, g', mit Sperrhähnen in der Nahe derselben besigt.

h, und. h', sind Deffnungen in den Cylindern, FG, und, F'G', welche mit der Luft in Berbindung stehen.

k1, und, k'1', sind Stangen, welche an dem Balken, A', A', A, bei, k, und, k', in Verbindung stehen, und in die Cyslinder, N'O', und, NO, bei, 1, und, 1', laufen.

mn, und, m'n', sind Ketten, welche an den Schwimmern, R', und, R, bei, n, und, n', und bei, m, und, m', mit Winkels Hebeln in Verbindung stehen, welche, wenn sie durch das Nies dersünken der Schwimmer, R', und, R, niedergezogen werden, den Schieber, o, abwechselnd über die Deffnungen, b, und, b' ziehen.

p, p", p', ist eine Nohre von Glas oder Gisen, ungefähr auf 3 mit Queksilber gefüllt. Sie befindet sich auf einer flachen, auf einer Achse bei, p", beweglichen Platten mit einem

wodurch Waffer in die Sohe gehoben u. Maschinen bewegt werden. 183

Stifte an einer Seite derselben bei, v, welche unter rechten Winkeln auf die Rohre hervorragt. Man kann auch eine weistere Rohre anbringen, welche statt des Queksilbers Wasser-enthält.

pq, und, p'q', sind Ketten, die von der Platte bei, p, und, p', aufsteigen, und an den Winkelhebeln, q, und, q', bes festigt sind, welche bei, d, und, d', Hähne drehen. An den

Enden dieser Retten hangen Gewichte.

p', bei, r, und, r', befestigt sind, mit Retten an ihren Enden, welche an den Winkelhebeln, s, und, s', angemacht sind.

s, und, s', sind an den Seiten des Troges, II', oder an den Seiten der Cylinder, N'O', und, NO, befestigte Winkels Hebel, die mit dem Schieber, t, verbunden sind.

t, ist ein Schieber, welcher sich über die Ende der Rohren, PQ, und, P'Q', bei, P, und, P', bewegt, und dieselben abwechselnd öffnet und schließt.

Daumschrauben auf der Stange, kl, befestigt sind, welche den

Hleinen Stift bei, v, auf und nieder brufen.

wx, und, w'x', sind hervorstehende Arme, welche auf den Stangen, kl, und, k'l', befestigt sind, auf welchen kleine Stangen, xy, nnd, x'y', fest gemacht sind. An den unteren Enden der lezteren Stangen sind Schieber, y, und, y', welche die Deffnungen, h, und, h', dffnen und schließen, je nachdem sie von den Stangen, kl, und, k'l', auf und nieders gezogen werden.

Wenn die Maschine sich in der in der Figur 1 dargestellten Lage besindet, sind die Eylinder, DE, und, FG, offen. Der Schieber, o, ist von der Deffnung, b, weg, der Hahn bei, d, ist offen, der Schieber, y, ist von der Deffnung, h, weg, und der Schieber, t, von dem Eingange, P. Die gegenüberstehens den Cylinder, D'E', und, F'G', und der correspondirende Hahn und die Deffnungen sind geschlossen. Man gieße Wasser in den Trog, II', und es wird durch die Rohre, PQ, in den Cylinder, NO, sließen; man lasse den Trog, II', mit Wasser sich füllen, so wie die Maschine arbeitet, lasse man mehr Wasser ein, die die Rohren, KLM, und, K'L'M', gleichsalls voll sind. Man

laffe nun brennbares Gas in bie Robre, Tav, T", T, und es wird in die Robre, g Tg', bei T, eintreten. Dan bffne bie Sperrhahne in der Dahe von, g, und, g', und entzunde das bei ben Enden, g. und, g', ausstromende Gas, welches immer fort brennen wird. Man offne den Sahn bei, T", und bas in die Robre, Tv, T'', T', fommende Gas wird in die Robre, cT'e', treten, und in ben Brenner, e f, einftromen. Die Flamme aus, g, wird bas Gas in bem Brenner, ef, bei ber Mundung, f, burch die Deffnung, h, entzunden. Das Gas in ben Cylindern fann mittelft Lampen, Wacheffergen, ober anderen Lichtern in ber Rabe ber Deffuungen, h, und, h', entzundet werden.) Wenn man die Maschine in Gang bringen will, so gieht man mit ber Sand ben Schieber, o, über die Deffnung, b, meg, und gieht ben Balten, A', A'', A, bei, A, nieder, fo bag ber Defel, BC, ben Cylinder, DE, Schließt. Die Bewegung ber Stange, Al, bringt dann den Schieber, y, uber die Deffnung, h, und fperrt die Flamme bei, g, ab, fo baß fie nicht in den Cylinder, FG, treten fann. Die abwarts fleigende Bewegung ber Stange, kl, bringt auch die Urme, u, und, w, nieder, mo bann ber Urm, u, welcher auf den Stift bei, v, fdlagt, bas Ende, pt, ber Platte, p, p''p', etwas über die borigontale Lage bebt. Da nun bas Queffilber in der Robre auf diefe Beife an dem Ende, p', gehoben wird, fo flieft es gegen bas andere Ende der Rohre, und bruft burch fein Gewicht ben Stift bei, v, fo lange nieder, bis er auf w. aufschlagt : dann wird die Rette, pq, mit ihrem Gewich te den Sahn bei, d, dreben, und bas Bas bindern, in den Cylinber, FG, einzutreten, und den Sahn bei, d', offnen. Auf diefe Beife gelangte bas Gas burch ben Sahn bei, d, in ben Cylin= ber, FG, nachdem derfelbe geschloffen murde, in berfelben Beit, mahrend welcher bas Queffilber von, p', nach, p, flog; biefe Beit ward auch bem Gintritte einer Menge Gafes in ben Cylin= ber, FG, gegonnt, ber binreichend mar, um durch ihr Berbrens nen auf die vollkommenfte Beije auf die in dem Cylinder ent= haltene Luft zu wirken; ju gleicher Beit wurde die überflußige verdunnte Luft durch die Rlappe bei, H, fortgeschafft, und auf Diefe Beife ein leerer Raum erzeugt. Co wie bas Ende, p', der Rohre auf der Platte, p, p", gehoben wird, wird die Rette bei, s', gespannt, und wie bas Queffilber gegen bas En=

be, p, fich bewegt, bewegt die Stange und Rette, r's', ben Minfelhebel bei, s', welcher ben Schieber, t, über den Gingang, P, zieht, diefen schließt, und ben Eingang, P', offnet. Das Baffer in dem Cylinder, NO, wird in dem Augenblike, wo der leere Raum in dem Cylinder, FG, erzeugt wird, durch den Druf der Utmosphare durch die Rohre, KJM, und die Rlappe, L, in den Zwischenraum, und durch diesen über den oberen Raum des Eylinders, FG, hinaus, und in diesen Cylinder bin= ein getrieben; auf biefe Beife werden auch beide Cylinder, der innere und der außere, abgekühlt. Go wie das Baffer ben Cylinder, NO, verläßt, fallt ber Schwimmer, R, und gieht dadurch die Rette, m'n', nieber, welche durch die Bewegung bes Winkelhebels bei, m', ben Schieber, o, von der Deffnung, h, wegbringt, fo bag bie Luft burch bie Rohre, ba, in ben Cy-Das Baffer in bem Troge, II', hebt, linder, FG, einstromt. nachdem es durch die Rohre, P'Q', in den Cylinder, N'O', gefloffen ift, ben Schwimmer, R', welcher bann gegen bie Stange, kl, bruft, und bas Enbe, A, bes Balfens, A'A"A, hebt. Auf diese Beise kommt die Maschine wieder in jene Lage, in welcher fie in Fig. 1 gezeichnet ift. Sobald die Luft durch die Rohre, ba, in den Enlinder, FG, gelangt, brangt sich bas Waffer durch seine Schwere langs der Rohre, S, burch bie Rlappe, Y, welche es bffner, in den Trog, UU', aus welchem es durch die Deffnung, V, auf das Rad, VV, VV', VV'', VV''', fließt, und von demfelben fallt es in den Trog, X',X,X", und geht bei, X, in die Cifterne, II'. Wenn Luft in den Cylinder, FG, eingelaffen wird, fo schließt die Schwere bes Baffers al: fogleich die Rlappe bei, L, und es wird oben an dem Durch= gange . Wege eine Mafferfaule steben. Es ift vielleicht nothig gu bemerken, daß die Boben ber Brenner, ef, und, e'f', wels che offen find, immer in Baffer eingetaucht find, indem fie unter bem Niveau der Klappen, Y, und, Y', fich befinden, und folglich das Gas unter diesem Niveau nicht fließen kann; alles Baffer, das durch die kleinen Deffnungen oder Locher in den Brennern in dieselben gelangt, wird in bas Waffer am Boden ber Enlinder hinabfließen. Man wird bemerkt haben, daß, wenn durch irgend eine Bewegung die Klappen, Sahne ober Schieber auf einer Seite ber Maschine geschloffen werben, Die-

felben an ber gegenüberstehenden Seite ber Maschine sich bffa Wenn das Baffer in den Cylinder, N'O', tritt, wird ber Schwimmer, R', wie oben angegeben murde, gehoben, und fibst die Stange, kl., in die Sobe, welche bas Ende, A, bes Balfens, A' A" A, hebt; burch bas Dieberfinfen bee Enbes, A', wird ber Cylinder, D'E', geschloffen, und die Maschine fommt wieder in die in Fig. 1, angezeigte Lage. Da mabrend biefer Beit bas Gas burch ben Sahn bei, d', welcher offen fand, ba d, gefchloffen mar, in ben Cylinder, F'G', eingedrungen ift, ward es entzündet, und ein leerer Raum in dem Cylinder, F'G', gebildet, gerade auf diefelbe Beife, wie vorher, in bem Cyline ber, FG; und auf dieselbe Weise wird auch bas Waffer gebos ben und wieder fortgeschafft. Das Baffer, welches burch bas Befåß, X', X, X", lauft, und in bem Troge, II', aufgenome men murde, mird abmechselnd burch die Rohren, PQ, und, P'Q', in die Enlinder, NO, und, N'O', übergeben ; bas Steigen und Kallen der Schwimmer, R, und, R', wird den Balten in Bes wegung erhalten, und fo mird bie Daschine fortfahren gu are beiten, und auf beiden Seiten gleich zu wirfen. Will man bie Maschine fteben laffen, so barf man nur ben Sahn bei, T'", gubreben, modurch ber Butritt bes Gafes in Die Cylinder gebinbert wird.

2tens, Beschreibung ber Beife, nach welcher ich ben burch bas brennbare Gas erzeugten leeren Raum gum Beben bes Maffers aus einem Sumpfe, Bache oder irgend einem anderen Wasserplaze, benuze. Siehe Fig. 1. 3ch nehme das Baffers Rab, VV, VV', VV'', und das Gefäß ober den Trog, X', X. X", weg, und stelle die Maschine so auf, daß die oberen Rander der Enlinder, NO, und, N'O', gerade uber die Dbers flache bes Baffers in bem Sumpfe ober Bache fommen, aus welchem bas Baffer gehoben werden foll. 3ch bringe ferner eine Rohre oder einen Berbindungs : Weg zwischen dem Troge, II', und dem Baffer an, fo baß bas Baffer aus dem Sumpfe ober Bache in ben Trog, II', fliegen fann; aus biefem Troge, II', wird es dann durch die Rohren, KLM, und, K', L', M', in die Enlinder, FG, und, F'G', und von ba in den Trog, UU', auf die vorige Beife, gezogen, und kann von bier nach jeber Richtung bin entleert werben.

der Beschreibung der Weise, nach welcher ich einen durch das brennbare Gas erzeugten leeren Raum zum Treiben der Stämpel und zur Erzeugung einer im Kreise sich drehenden Bewegung benüze. Man sehe die Figuren 4, 5, 6, 7, 8. Fisgur 4 stellt einen Längen-Durchschnitt der Maschine dar, wenn Stämpel getrieben werden sollen: das Vordertheil des Gestels les zc. ist abgenommen. Fig. 5 ist ein Aufris, der die Masschine von der Endseite her gesehen, darstellt. Fig. 6 ist ein horizontaler Durchschnitt der Maschine unter der punctirten Lisnie in Fig. 4. Fig. 7 stellt den Cylinder, DE, von jener Seizte dar, welche gegen den Mittelpunct der Maschine gekehrt ist. Fig. 8 zeigt den Gas-Brenner in horizontaler Ausscht. Die in Figg. 5, 6, 7, 8 dargestellten Theile sind mit denselben Buchstaben bezeichnet, durch welche sie in Fig. 4 angedeutet sind.

A, A", A', ist ein Balken mit kreisformigen Enden, welscher sich in A", auf einer Achse'dreht, die von den Bloken, I, und I', getragen wird, wie Fig. 5 zeigt.

DE, und, D'E', find zwei oben offene Cylinder.

FG, und, F'G', sind zwei oben offene Cylinder innerhalb der Cylinder, DE, und, D'E', (wie in der Beschreibung von Fig. 1.)

BC, und, B'C', sind Stämpel, oben mit den Klappen, M, und, M', versehen. Die Stämpel steigen in Cylindern, FG, und, F'G', auf und nieder, und sind mittelst Ketten und Stangen, J, und, J', welche durch Führer laufen, mit dem Balken, A, A", A', verbunden. Der Stämpel, B'C', ist im Durche schnitte dargestellt.

M, und, M', find große Klappen oben auf den Stämpeln, BC, und, B'C', mit Schluß-Buchsen an ihrem oberen Ende, die sich auf den Stämpel-Stangen auf und nieder schieben.

HH", und, H'H", sind kleine leichte Klappen, die oben an den Klappen, M, und, M', angebracht sind. (Es konnen mehrere dieser kleinen Klappen angebracht seyn).

JJ', find Stampel : Stangen.

KL, und, K'L', find Verbindungs = Stangen, welche auf einer Achse bei, K, und, K', (Siehe Fig. 5) befestigt find, die

durch den Balken, A, A", A', läuft, und mit der Kurbel, L, und, L', welche mit dem Flugrade, VV, VV', VV'', verbunden ift.

NO, ist eine doppelt wirkende Druk-Pumpe, deren Saug-

PQ, ist eine luftdichte Buchse ober ein Gefäß, welches über den Enden, o', und, o, der Rohren, c', d', o', und, c, d, o, befestigt ist. Sie steht mittelst einer Rohre, die sich an den Schnabel bei T', anschraubt, mit dem Gasbehälter in Berzbindung.

R, und, R', sind Zapfen, welche auf die Stange, kl, aufs geschraubt sind.

SY, und S'Y', sind zwei Rohren, welche mit den Cylinsbern, FG, und, F'G', in Berbindung stehen, und mit Klappen, Y, und, Y', versehen sind, die sich nach aufwärts offnen.

T, ist der Theil, bei welchem die Rohre, T"T, (Siehe Fig 6) das Gas in die Nohre, gTg', aus dem Behälter einsführt.

U, und, U', sind zwei Stangen, welche die Stampel-Stangen, J, und, J', zur Hälfte umfangen, und quer über den oberen Enden der Cylinder, DE, und, D'E', befestigt sind. Sie schließen die Klappen, M, und M', wenn die Stampel, BC, und B'C', bis an den oberen Rand der Cylinder emporsteigen. Man kann Federn unten an diesen Stangen anbringen, damit die Stampel nicht zu hart dagegen anschlagen.

VV', ist ein kleiner Balken, der sich auf einer Achse bes wegt, die an dem Gestelle befestigt ist, und von den Zapfen bei, R, und, R', bewegt wird.

VV, VV', VV", ift ein glugrab.

X, X', ift eine Baffer . Cifterne.

Z, Z', Z", Geftell und Stugen.

g Tg', eine Rohre (wie oben) mit Sahnen bei, z, und, z'.

c, d, o, und, c', d', o', Rohren aus den Cylindern, FG, und, F'G', an das Gehäuse, PQ, mit Hähnen bei, d, und, d', zur Bestimmung der Menge Gases, welche in die Cylinder gestangen soll.

h, und, h', Deffnungen an ben Seiten ber Cylinder, FG, und, F'G'.

ef, und, e'f', flache Gasbrenner in ben Cylindern, FG,

und, F'G', mit aus denselben emporsteigenden Schnäbeln, f, und, f'. (Siehe Fig. 8.)

kl, eine Stange an einem parallelen Leiter, der an dem Balken, A, A', A'', bei K, befestigt ist. Sie lauft durch eine Schlußbuchse bei, l, und treibt den Stampel, J.

xx", und, x'x", sind Stangen, welche mit dem Balken, VV', verbunden sind, und an ihren Enden Schieber, y, und, y', besizen: sie laufen durch Führer, die an den Cylindern, x, x", und, x'x" (Siehe Fig. 7.) angebracht sind.

y, und, y', Schieber, die von den Stangen, xx", und, x' x", bewegt werden, Sie laufen über die Deffnungen, h, und, h', und sind in ihrer Mitte, mit länglichen löchern von der Größe jener Deffnungen versehen.

u, und, u', find hervorstehende Arme, mit Daumschrauben an der Stange, kl (wie oben) befestigt.

p, p", p', eine Mohre mit Queksilber (wie oben), die sich um ihre Achse bei, p", breht (Siehe Fig. 6).

v, ist ein Zapfen am Grunde der Rohre, p, p", p', (wie oben.)

qq', ist ein Tummler oder gabelformiger Arm. Bon p'', läuft nach, p, p'', p', eine Achse, p''q (Fig. 6) unter rechten Winkeln auf die Rohren, p, p'', p', durch die Schlußbüchse in der einen Seite des Gehäuses, PQ, an die andere Seite von, PQ, und daran ist der gabelformige Arm, qq', bei q, befezstigt, unmittelbar über den Deffnungen, 0, und, 0'. Da die Enden desselben abwechselnd gegen jede Seite des Zapfens, t, wirken, so wird der Schieber vorwärts und rüfwärts über die Deffnungen, 0, und, 0', geschoben.

t, ist ein Zapfen an dem Schieber, welcher über die Muns bungen, o, und, o', an den Rohren, cdo, und, c'd'o', lauft.

r, und, r', sind Saugrohren der Pumpe, die in Wasser eingetaucht find.

j, ist ein Stampel in der Pumpe, NO.

ss', ist eine Rohre oder ein Durchgangsweg, wodurch das Wasser aus der Pumpe zwischen den Cylindern, DE, und, FG, durchläuft.

ii', ist, eine Rohre aus der Pumpe, NO, welche mit dem Durchgangswege zwischen dem Cylinder, D'E', und, F'G', in

Derbindung steht. Es sind, wie oben, Durchgangswege zwisschen den Cylindern, DE, und, FG, und zwischen den Cylinzdern, D'E', und, F'G'.

b, und, b', sind zwei kleine Rader, welche auf dem Bal= ken, A, A", A', befestigt sind, über welchen die Ketten laufen, die die Klappen, M, und, M'; mittelst der Stangen a, und, a', mit den Stangen, mn, und, m'n', die an einer Spiralfeder bei n, und, E', befestigt sind, verbinden.

Man bringe Baffer in die Cifterne, XX', bis biefe gu brei Biertel voll ift. Man laffe bie Maschine in die in Fig. 4 angezeigte Lage gelangen. Der Stampel, BC, ift ungefabr awei Drittel unter bem Cylinder, FG, als größte Tiefe, in welche er gelangen fann. Die Rlappe, M, wird burch die Wir= fung der Federn, nn', in der Sohe gehalten, der Schieber, y, ist von der Deffnung, h, weg, und ber Schieber bei t, ist von ber Deffnung, o, weg; zu berselben Zeit ift ber Stampel, B'C', oben; die Rlappe, M, ift geschlossen; ber Schieber, y, schließt die Deffnung, h', und ber Schieber bei t, ift über ber Deffnung, o'. Man bffne die Sahne, z, und, z', und bas Gas, wel= ches, wie oben, aus dem Behalter fommt, geht durch die Rohre, T"T, in die Rohre, g Tg'. Man entzunde baffelbe bei den Enden, g, und, g', und laffe es brennen, mahrend bie Maschine im Gange ift. Man bffne bie Sahne bei d, und, d', und das Gas, welches aus bem Behalter fommt, und bei T', in das Behause, PQ, gelangt, fliegt burch die Robre, c', d, o, in ben Brenner, ef, und wird burch bie Deffnung, h, bei g, von der Flamme entzundet. Man laffe den Balken, A, A", A', bei, A', nieder; badurch wird bie Stange, kl, niedersteigen, und der Stampel, BC, bis oben an dem Cylinder, FG, aufsteigen. Die Schlußbuchse an der Rlappe, M, schlägt gegen die Stange, U, und bringt die Klappe, M, dicht an den Stams pel, BC: eine Feder unter bem Leiter, quer über bem Cylin= ber, hindert die Rlappe, daß sie sich nicht mit heftigkeit schließt. Die die Stange, kl, niedersteigt, schlägt der Zapfen, R, den Bals ten VV', und zieht den Schieber, y, auf, welcher die Deffnung, h, verschließt: auf diese Weise wird, wie oben, die Flamme gehindert in ben Cylinder, FG, einzutreten, der bann luftdicht wird. Das Diederstelgen der Stauge, h1, macht ferner, bag

ber Urm, u, gegen ben Stift bei, v, anschlägt, und bas Ende, p, der Robre, p, p", und, p', etwas über die horizontale Lage bebt, wo dann das Queffilber von, p, gegen, p', fließt, und ben Bapfen bei, v, auf den Arm, u' (wie oben) fallen lagt. Wie die Rohre, p. p", p', sich bewegte, drehte sie die Achse, p"q, an welcher die Gabel, qq', befestigt ift, und diese Gabel, qq', die gegen ben Bapfen, t, wirft, jog ben Schieber über die Deffnung, o, und so fuhr bann, wie oben, bas Bas fort in ben Cylinder, FG, ju fliegen, nachdem der Schieber, y, die Deffnung, h, ichlog, mahrend das Queffilber von, p, nach, p', flog: eben foviel Zeit ift auch, wie oben, zur Berbrennung bes Gafes in bem Cylinder, FG, erlaubt, wo dann die verdunnte Luft burch die Klappen entweicht, und auf diese Weise ein leerer Raum gebildet wird. Bu gleicher Zeit druft die Stange, kl, ben Stams pel, j, nieder in der Drufpumpe, NO, und treibt das Waffer durch die Rohre, ii', in den Durchgangsweg und über den oberen Rand des Enlinders, F'G'. Da bann die Rlappe, M', von dem Stampel, B'C', getrennt ift, fo fallt bas Baffer auf den Boden des Cylinders, F'G', und geht durch die Rohre, S'Y', bei ber Rlappe, Y', in die Cifterne, XX'. durch ben Boden der Cylinder einen Wafferstrahl aus der Cie fterne einleiten, wann die Stampel anfangen niederzusteigen. Einiges Maffer wird am Boden des Cylinders, F'G', bis gur Sohe der Rohre, S'Y', übrig bleiben, und bas Ende des Brens ners, e'f', ift in diefes Waffer eingetaucht. In dem Augen= blife, wo ber luftleere Raum in bem Cylinder, FG, fich bildet, treibt der Drut der Atmosphare den Stampel, BC, nieder; dann dffnet fich die Deffnung bei, h, und sobald Luft in den Cylinder, FG, gelaffen wird, zieht fich die Feder nn', jufams men, und befreit bie Rlappe, M, von dem Stampel, BC, und die Maschine ift wieder in der in Fig. 4 dargeftellten Lage. Waha rend der Stampel, B'C', unten war, war die Deffnung bei, h', offen; der Schieber bei, t, mar von der Deffnung bei, o" meg, und das Gas aus dem Gehaufe, PQ, wird bei feinem Gintritte in ben Cylinder, F'G', bei ber Deffnung, c', entzundet. Stampel, BC, fiel, stieg ber Stampel, B'C', in die Sobe, und die Bewegung ber Stange, kl, mit ihrem Zugehore nach aufwarts machte den Cylinder, F'G', luftdicht. Da das Gas in

benfelben getreten ift, fo wird, wie oben, fur furze Zeit ein leerer Raum in dem Cylinder, F'G', wie in dem Cylinder, FG, erzeugt, und ber Stampel, B'C', ift jezt bereit niederzu= fteigen in Folge bes Drukes ber atmospharischen Luft. nun auf diese Weise abwechselnd ein leerer Raum in ben Cylinbern, FG, und, F'G', gebildet wird, fo fleigen abwechselnd bie Stampel auf und nieder, und der Balten, A, A", A', bemegt bie Berbindungs = Stangen , KL, und, K'L' (Fig. 5), welche bie Kurbeln, L, und, L', drehen. Das Flugrad, W, VV', VV', wird badurch in Bewegung gesegt, und Die Maschine fahrt fort Bie Die Stange, kl, ben Stampel, j, aufwarts treibt, wird das Waffer durch die Rohre, ss', in den Durch= gangemeg getrieben, und in die Cylinder, FG, und von ba in Die Rohre, SY, wie an der anderen Seite. Wenn die Maschine ftill fteben foll, schließt man bie Sahne bei, d, und, d', bamit bas Bas nicht in die Brenner gelangt.

Ich habe nun drei Wege angezeigt, auf welchen man einen durch brennbares Gas erzeugten leeren Raum und den Druk der Atmosphäre mit Vortheil anwenden kann. Ein Mechaniker kann, mit diesem leeren Raume, dieselben Wirkungen auf unsendlich verschiedene Weise durch wohl bekannte mechanische Mitztel hervorbringen 92). Ich nehme, als erster und einziger Erzsinder der Erzeugung des leeren Raumes durch brennbares Gas, jede Anwendung desselben in Anspruch, sie mag auch noch so sehr von der hier angegebenen verschieden sehn, vorzüglich zum Wasserschöpfen und als Triedkraft der Maschinen jeder Art.

#### Bemerkung bes Patent = Eragers.

— Das auf obige Weise gebildete Bacuum ist hinreichenb, bas Queksilber in einer Sohe von 23 bis 24 30ll zu halten; es erzeugt also ohne Bergleich mehr Kraft, als durch Zerstörung oder Verdichtung des Sauerstoffes allein nicht hervorgebracht werden kann. Es scheint daher, daß der Stikstoff hier auf irz gend eine Weise beseitigt wird, was, wie man annehmen

<sup>02)</sup> Darin liegt ber Knoten! Es kommt nur barauf an, baß bas Bacuum in ber Mechanik eine kräftigere Rolle spielt, als in den hohlen Kopfen der Metaphysiker. A. d. ueb.

kann, durch die augenblikliche Einwirkung der Flamme, gerade ehe der Cylinder geschlossen wird, geschieht. Die Hize der Verbrennung verdünnt den Stikstoff, dehnt denselben augenbliklich aus, und jagt ihn hinaus, während der Cylinder offen ist (der Dekel desselben ist eine Klapspe). Unmittelbar darauf wird der Cylinder geschlossen, und durch die Verbrennung oder Verdichtung des Sauerstoffes (die wenige zurükbleibende verdichtete Luft entweicht durch die kleinen Klappen) wird die Wirkung vollendet. Mit vollkommnen Massschinen kann man vielleicht einen vollkommnen leeren Kaum erz zeugen. Ich daue jezt mehrere starke Maschinen, an welchen der Mechanismus viel ein facher ist.

#### XXXIX.

Verbesserter Kessel für Dampfmaschinen und zu anderen Zweken, worauf Wilh. Furnival, Salz: Fabristant zu Droitwich in Worcestershire, und Alexans der Smith, Master: Mariner zu Glasgow, am 9. December 1823 sich ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. November. 1824.

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Diese Berbesserung besteht darin, daß ein Kessel oben auf einem anderen Ressel angebracht wird, damit der Dampf, wie er von dem unteren Gefäße aufsteigt, und den Boden des obes ren berührt, demselben seine Hize mittheilt. Im London Journal Bd. VII. S. 190 (polytechn. Journ. Bd. XIII. S. 169.) ist unter der Aufschrift: "James Smith's Patent" ein Apparat zum Sieden und Abrauchen der Ausschungen überhaupt, vorzüglich aber zur Arystallisation des Salzes und Jukers, besschrieben. Gegenwärtiges Patent ist eine Verbesserung dieses Apparates, auf welchen sich die Erklärung der Patent: Träger bezieht, deren Eigenthum er geworden zu seyn scheint.

Fig. 52 zeigt ben Kessel nach dieser verbesierten Bauart. a, ist der oben erwähnte Ressel, dessen Dekel und Boden durch eine Reihe von Bolzen Schrauben zusammengehalten woeben. b, ist eine Abhre und ein Trichter, wodurch das zu hizende Wasser in den Kessel gelassen wird. c, ist die beladene Sichersheits Klappe. Auf ungefähr zwei Zoll ist ein Meß-Hahn ansgebracht zur Bestimmung der Sohe des Wassers, und mehrere andere Hähne sind zum Ablassen des Wassers bestimmt, wenn der Kessel ausgeleert werden soll. So weit reicht Smith's Ersindung. Die Patent Träger schlagen nun vor, den oberen Kessel, d, aufzusezen, der, wie der untere, durch Bolzen zussammengehalten wird, mit einer Sicherheits Klappe, e, und mit einem Meß-Hahne versehen ist. Aus diesem oberen Kessel steigen ferner noch zwei Dampfröhren, ff, empor.

Wenn ungefähr zwei Boll boch Waffer in den unteren Reffel, a, eingelaffen wird, fo fteigt ber Dampf gegen ben Boben bes oberen Keffels empor, welcher, mittelft der Pumpe, g, bis zur Salfte mit kaltem Waffer gefüllt, bem Dampfe, fo wie er mit seinem Boden in Berührung kommt, die Size entzieht, benselben verdichtet, und als Regen in bas siedende Waffer bes unteren Reffels zuruffallen lagt, fo daß das Waffer in dem uns teren Reffel nur felten nachgefüllt zu werden braucht, wahrend es jenes in dem oberen hinlanglich erhigt, um Dampf zu bil= ben, mit welchem Maschinen betrieben merden tounen. Wortheil diefer Worrichtung besteht darin, daß mittelft bes Dampfes aus dem unteren Reffel, welcher gleichformig auf den Boben des oberen, als hizendes Mittel, wirkt, eine große, gleichformig erhizte Dberflache erhalten wird, fo bag ber obere Reffel dadurch der eigentliche Dampfteffel oder Dampferzenger wird.

Die Patent: Träger schlagen ferner vor, die Dampffams mer mittelst Platten oder Scheidewände, die durch Flügel und Niete oben und unten befestigt werden, in Abtheilungen zu brins gen, und den Dampf durch die ganze Dampffammer aus einer dieser Abtheilung in die andere durch Löcher gelangen zu lassen, welche oben an diesen Platten angebracht sind.

Die Patent = Träger halten sich an keine bestimmte Fornt und Große, finden aber ein längliches Bierek als die tauglich=

Deville's verb. Methode, Size zu erzeugen und anzuwenden. 195

ste Form. Sie nehmen bloß das Aufsezen eines Ressels auf ben anderen, als ihr Erfindungs = Recht in Anspruch.

Indessen hat William John son (London Journal B. VI. S. 128. Polyt. Journ. B. XV. S. 121.) auf eine Borrichtung zum Sieden ein Patent genommen, in welcher mehrere Gefäße über einander angebracht sind, und nur das untere durch Feuer, die übrisgen durch die aus denselben aufsteigenden Dampfe erhizt werden.

#### XL.

Verbesserte Methode, Hize zu erzeugen und anzuwenden, und Defen und andere Heiz-Unstalten zum Rösten und Schmelzen der Erze und anderer Substangen, der Metalle und anderer Substanzen, für Pfannen und Ressel, und der darin zu siedenden Gubstanzen sowohl zu Erzeugung des Dampfes, als zum Des Milliren, Brauen, Farben, Butersieden und Baken, Geifen : Gieden, und jeder anderen Operation, in welcher Hize nöthig ist, zu erbauen; auch Hize an jenen Defen, Pfannen, Resseln 20., die zu obigen Zweken bestämmt sind, zu erzeugen und anzuwenden; Ersparung in Feuer. Material und vollkommnere Verbrennung des Rauches zu bewirken, als gegen= wärtig nicht Statt haben kann; ferner eine zwet: mäßigere Methode, als bisher, um irgend eine flüch= tige Substanz zu sammeln, welche mit Erzen oder anderen Substanzen, zu deren Trennung Hize nöthig ist, verbunden, oder in denselben enthalten ist, und Hize bei dem Baken oder Troknen der Subskanzen in Meilern, Defen, Darrstuben 2c. anzuwenden, worauf Jak. Reville, Baumeister in New = Walt, Shad : Thomes, Gurry, am 8ten Janer 1823 sich ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Nov. 1824. S. 236.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Das eigene in diesem Patente ist die Anwendung eines Facher-Rades in einem Theile des Zuges eines Ofens, wodurch

die Luft mittelst der schnellen Bewegung dieses Fächers zum Theile aus dem Zuge ausgetrieben, und dadurch ein star= ker Luftzug aus den Seiten=Canalen durch das brennende Feus er veranlaßt, zugleich auch der Rauch vollkommner, als auf die bisher gewöhnliche Weise, verbrannt wird.

Fig. 27 auf Tab. IV. ist der Durchschnitt des Endes els mes Ressels und seines Zuges, in welchem, a, das Fächer-Rad ist, das sich auf seiner Achse dreht, an deren außerem Ende ein Läufer, b, angebracht ist, über welchen ein Band läuft, das von irgend einer treibenden Kraft getrieben wird, und das Fächer-Rad in Bewegung sezt. Die Rammer oder Höhlung, co, in welcher dieses Fächer-Rad wirkt, ist beinahe wie die Schale eines Nautilus gebildet, d. i., sie entsernt sich von dem Mittelpuncte in einer zusammengerollten Krummen, damit die Luft, die aus dem Zuge, d, in die kegelsbrmige Erweiterung des Fächer-Rades eingezogen wird, durch Centrifugal-Kraft ausgetrieben wird.

Das Fächer : Rad besteht aus einer Reihe dunner Metall: Platten, welche wie Strahlen aus dem Mittelpuncte aussahz ren. Die Form dieser Blätter sieht man in dem Durchschnitte. Sie sind in der Nähe der Achse schief abgeschnitten, um kegels förmige Ausbiegungen rings um dieselbe zu bilden, und die Kanten der Platten sind mittelst Nieten, oder auf eine andere Weise an kreisformigen Platten oder Ringen befestigt. Diesenige Seite des Fächer: Rades, welche dem Zuge am nächsten ist, hat eine kreisformige Deffnung, welche die Basis des kes gelfdrmigen Ausschnittes bildet, und diese Deffnung wird von einem Ringe umschrieben, welcher sich am Ende des Zuges dreht.

Der Bau des Ofens ist in Figur 23 dargestellt, wo man denselben im Grundrisse sieht. Das Brennmaterial wird bei dem Thurchen, e, rufwärts bis an die schiefe Fläche geschoben, und bleibt dort, allmählig sich zersezend, und Gas und Dämpfe liefernd: von hier kann es mit der Schurharke vorwärts gezogen werden. Da, wo die Juge sich kreuzen, sind zwei eiserne Platten angebracht, gg, die von einer Menge kegelfdrmiger Löcher durchbohrt sind. Die untere Seite dieser Platten ruht über kalten, unter denselben angebrachten, Luftkammern, in

welchen durch Schieber an den Thuren vorne am Ofen der Luftzug regulirt, und immer eine Reihe von Luftstromen auf den Rost des Feuerherdes geleitet wird.

Wenn an den Läuser, b, die Kraft einer Dampsmaschine oder einer anderen Triebkraft angebracht wird, so wird das Fächer: Rad sich drehen, und durch die Centrisugal: Kraft, welche es bei seinen Umdrehungen äußert, die Luft in der Rammer, co, zu dem Schornsteine hinaustreiben, und dadurch eine Art von leerem Raume in den Zügen erzeugen, wodurch die Luft veranlaßt wird, mit großer Gewalt durch die durchbohrten eisernen Platten, gg, heraufzuströmen, und, indem sie über das Fener wegzieht, eine dunne Schichte Rauches und Dampses von den Kohlen auf der schiefen Fläche, f, wegzusühren, deren vollskommene Verzehrung sie hierdurch begünstigt.

Der Patent = Träger bemerkt, daß dieses Fächer Rad, obschon durchaus keine neue Erfindung, bereits bei Schwing= Maschinen u. d. gl. angewendet wurde; daß aber die Benüzung desselben zu Erzeugung eines Luftzuges über dem Feuer und zur Verbrennung des Rauches dessen ungeachtet neu ist 93), weswegen er alle oben angeführte Verwendung desselben als sein Patent = Recht in Anspruch nimmt.

Nuchen Desterreichs (und zum Theile auch Baierns) seit unbenklichen Beiten eingeführten Gebrauch bieses Fächer=Rabes bei bem Braten bes Bratens am Spieße burchaus nicht kennt, so wie überhaupt die beutsche und französische Küche unter die eleusinischen Geheimnisse in England gehört; benn man ist nirgendwo in der Welt schlechter, als in England. "Die Engländer sind ein Bolk, das sehr schlecht, und in der Regel wenig ist und trinkt; aber sehr viel, und in der Regel ganz vortresslich benkt," sagte mir ein junger Baier, der seit mehreren Jahren in England lebt: und mein ehler Landsmann hat sehr Recht. A. d. Ueb.

### XLI.

Ruthven's excentrisches Rad.

Mus bem Mechanic's Magazine. N. 63. S. 99.

Dr. Ruthven zu Edinburgh, hat eine neue Anwendung der Kraft der schiefen Fläche erfunden 94), welche, bei dem ersten Anblike, von großem Nuzen in der Mechanik zu senn scheint.

Man teufe fich einen eifernen Triebftof, ber von einer Rurbel getrieben wird, und fich vertical dreht; dann ein Rad aus demfelben Metalle in berfelben Lage, beffen Rand auf dem Triebstoke ruht, und sich durch Berührung oder Reibung ber Dberflachen dreht. In biefer Lage gleichen fie vollfommen bem Rade und dem Triebstoke eines gewöhnlichen Rrahnes, nur bag bier bie Bahne fehlen. Man seze ferner, Die Achse bieses Ra= bes ftande nicht in bem mahren Mittelpuncte beffelben, fondern eiwas feitwarts bavon entfernt, fo baß die halbmeffer oder bie Speichen ber einen Seite um Gin Boll furger find, als an ber anderen; fo wird es offenbar, bag, wenn wir bort anfangen, wo die furzesten Speichen mit dem Triebstoke in Berührung find, und bas Rad eine halbe Umdrehung machen laffen, die langeren Speichen an die Stelle ber furgeren getreten fenn wers den, und die Achse des Rades um Ein Zoll weiter von der Achse des Triebstokes getrieben worden senn wird, als es vor= ber war. Dieses Borschieben durch bie Bewegung eines excentrischen Rades ift nun dasjenige, was Gr. Ruthven als Rraft bei feiner Maschine benugt. Die Achse bes Triebstokes breht fich in einer befestigten Buchse ober in einem Lager, mahrend die Achse bes Rades in einer langlichen Buchse auf = und nieber= fteigen fann : mittelft eiserner Stangen ober Pfeiler, welche auf lezterer Achse ruhen, wird ber Druf einer Buhne in dem obe= .

Pagegen bemerkt fr. Shenston zu Winchester in eben biesem Masgazine, N. 66, S. 157, daß er schon seit 2 Jahren sich solcher ercentrischer Raber in seiner Fabrik bebient. A. b. 11eb.

ren Theile des Gestelles mitgetheilt, und kann dort zu irgend einem Zwefe verwendet werden.

Hr. Authven andert die Form des Rades nach dem Zweke ab, zu welchem er dasselbe bestimmt. Bald ist es ellipstisch, bald spirals, bald herzschrmig; zuweilen braucht er, statt eines ganzen Rades, nur einen Sector von 50 bis 60 Graden, und obschon die Bewegung des Triebstokes dem Rade lediglich durch die wechselseitige Berührung ihrer Oberstächen mitgetheilt wird, so bedient er sich doch auch, wo die Excentricität groß ist, zur größeren Sicherheit der Zähne.

Gin Mechanifer wird alsogleich bemerken, bag bie Rraft an dieser Maschine eigentlich nur eine schlefe Fläche ift. Wenn wir von der Uchse des excentrischen Rades aus einen Rreis bes schreiben, der den Umtreis an feiner inneren Seite bei dem fürzesten halbmesser berührt, so ift es offenbar, bag man ben Halbmond zwischen diesem Rreise und dem außeren Umfreife als einen Reil betrachten fann, welcher, im Berlaufe feiner Umbrehung, zwischen die beiden bewegenden Korper eingeschoben wird, und diefelben zwingt, aus einander zu weichen. Der Borgug, ben diese Urt von schiefer Flache vor der jest gebraulichen befist, scheint vorzüglich darin zu bestehen, daß 1tens, der Sanpttheil ber Reibung hier ein Dalzen ift, welches, im Falle, daß Metall sich auf Metall walzt, wahrscheinlich nicht ber zwans zigste Theil der Reibung ift, welche durch Schieben entsteht. Der Theil der Reibung, welcher durch Schieben entsteht, ift hier berjenige einer Achfe innerhalb ihres Lagers, ber unter allen Arten ber Reibung durch Schieben der mindefte ift.

2tens, im Bergleiche mit der Schraube (und wir konnen fagen, selbst mit der hydraulischen Presse) hat sie den großen Vortheil, daß die Kraft jede Art von gradweiser Vermehrung oder Verminderung gestattet, während sie bei jener gleichstrmig ist. Wenn man z. B. Baumwollenwaaren mittelst einer Schraus be in kleine seste Pako zur Aussuhr prest, so muß man, weil der Widerstand in einem sehr stark zunehmenden Verhältnisse in dem Maße wächst, als der Druk fortschreitet, wenn man mit Einem Manne an der Schraube anfängt, am Ende mit zehn aushbren, indem die Kraft der Schraube am Ende nicht größer ist, als sie im Anfange war. Wenn man hingezen mit Ruth-

ven's Maschine arbeitet, vollendet man die Sache badurch leicht, daß man die Rraft derfelben immer zunehmen läßt, was, in bem vorigen Falle, nur burch Bermehrung ber Menschenfraft geschehen tann. Indem man die Krummung bes Rades ab= audert, fann man die Rraft fo vervielfaltigen, daß berfelbe Mann, ber anfangs eine Rraft von 2 Tonnen erzeugt, am Ende eine Rraft von 100 Tonnen hervorbringt. 3tens, diese Dermehrung von Kraft, welche in mehreren Fallen von un= fchazbarer Wichtigkeit ift, wird zuweilen burch eine Berbindung von Sebeln hervorgebracht. Bor biefen Berbindungen bat aber Grn. Muthven's excentrisches Rad den Bortheil, bag 1tens, ber babei angewendete Mechanismus entschieden einfacher, und bie Reibung ohne allen Zweifel geringer ift; 2tens, die Glafti= citat, welche oftere die Wirksamfeit einer Bebel = Berbindung febr fchwacht, ganglich umgangen wird; 3teus, bag man ben Grab und bas Dag ber Berftarfung und Berminderung ber Rraft mit weit großerer Leichtigkeit bestimmen fann; 4tens, Die Maschine so vorgerichtet werden fann, daß ihre Bewegung flatig und fortschreitend, ohne Aufhalt ober Rufwartsschreis ten, wie bei den Sebeln fo oft der Fall ift, fortgeht. - Der Erfinder meint wirklich, mit feiner Maschine jede Aufgabe. lofen zu konnen. Er richtet jest eine Maschine vor, mit welcher er, burch blogen Druf, Locher von ber Große eines [ Bolles burch falte Gifenftangen von & Boll Dife mit einem einzelnen Arbeiter schlägt.

Er berechnet die Kraft auf folgende Weise: Man seze: ein Mann wendet eine Kraft von 30 Pfund an, um eine Kurbel zu drehen, beren Halbmesser 15 Zoll beträgt, und an deren Achse ein Triebstok von 2 Zoll im Durchmesser sich besindet, der auf ein Spiral=Rad von 6 Fuß im Umfange und einen halben Zoll Excentricität (wodurch ein Zoll Borschub entsteht) einwirkt; so ist die Wirkung = 30 × 15 × 72 = 32,400: d. h., die Excentricität vollkommen gleichsörmig gesezt, entsseht ein Druk von 15 Tonnen, oder, ein Körper von 15 Tonzenen Gewicht wird um Ein Zoll gehoben. Wenn aber die Excentricität an verschiedenen Theilen des Umfanges verschieden ist, kann der Druk auch um 10 Mahl größer werden, als er hier für diesen besonderen Fall angenommen wurde. Es ist

Don fin's neue Methobe, b. Fafern v. Leinen. Baumwollen-Faben zc. 201

kaum nothig zu bemerken, daß in diesem Falle nur durch ein Zehntel-bes Raumes gewirkt wird.

#### XLII.

Neue Methode, die Fasern von den Leinen-, Baum: wollen-, Seiden = oder anderen Faden in den soges nannten Spizen-Nezen (Lace-Nets) oder in jedem Fabrikate, welches mit Löchern oder Zwischenräumen versehen ist, wegzuschaffen, worauf Bryan Donskin, Mechaniker in Great Surry-Street, County of Surry, am 11ten September 1823 sich ein Pastent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Nov. 1824. S. 239.

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Da die sogenannten Spizen-Neze durch Entfernung der flaums artigen Fasern, die von den Faden, aus welchen sie gewebt sind, ringsumher wegstehen, so sehr an Ansehen gewinnen, so hat man mehrere Versuche zu Erreichung dieses Zwetes untersnommen: das beste Mittel hierzu war, eine Flamme durch die Löcher und Zwischenräume derselben durchschlagen zu lassen, und dadurch die Fasern wegzusengen. In dem London Journal B. VIII. S. 185 (polytechn. Journ. B. XIII. S. 405.) ist Dall's Verfahren zum Absengen der Spizen-Neze angegeben, was mittelst Gas-Lampen geschieht. Hr. Dontin schlägt zu demselben Zwefe einen Luftstrom von glühend heißer Luft durch die Zwischenräume des Gewebes vor.

Fig. 34 stellt einen Durchschnitt der Luftzüge, und das Gewebe über den Wagen gespannt vor, und zeigt die Art, wie dasselbe behandelt wird, um die losen Fasern wegzusengen. aa, ist ein holzernes Gestell, mit zwei feststehenden Stüzen und mit einer beweglichen. Diese Stüzen tragen die Walzen, hb, und, d, über welche das Stüf Spizen=Zeug, ccc, gespannt wird

als Band ohne Ende. Die bewegliche Stüze mit der Balze, d, kann zurükgezogen, und dann mittelst eines Bolzen-Hakens, oder auf irgend eine andere Weise befestigt werden, um das Stük seiner ganzen Länge nach gehörig zu streken. Zwei Walzen, ff, dienen als Leiter, zwischen welchen das Stük Zeug durchläuft, und jede Walze ist mit Plüsche oder irgend einem anderen solchen Stoffe bedekt, auf welchem das Spizen-Gewezbe sest liegen, und von demselben ergriffen und herumgeführt werden kann, wenn die Walzen sich drehen. Das Gestell kann auf den Rollen, gg, vor = und rükwärts geschoben werden, um es nach seiner ganzen Breite zwischen der heißen Haar = Kam=mer (hot hair chamber) und ihrem Kamine oder Luftzuge, i, durchzuziehen.

Unter ber Stube, in welcher bas Absengen geschieht, ift ein geschloffener Dfen erbaut und ein Geblafe an demfelben angebracht. In diesem Den muffen holzkohlen oder Cofes gebrannt werben, und wenn bas Geblafe fart auf bas Feuer wirft, wird die durch benfelben durchziehende Luft glubend beiß. Der Bug aus biefem Dfen kann, wie, k, burch ben Boben ber Sengkammer aufgeführt werben, und bann in horizontaler Rich= tung als eine feilformige Rammer, wie, h, fo weit fich aus: biegen, als bas Stuf breit ift. Diese Rammer, so wie ber Bug, ift aus feuerfesten Biegeln erbaut, mit Gifen gebunden, und lagt in ber Mitte einen langen schmalen Spalt ober eine Deffnung oben, die eben so lange ift, als der Zeug, welcher darüber gezogen werden soll, breit ift. Unmittelbar über die= fem Spalte ober über ber Deffnung bes Buges, h, ift ber Lufts jug ober ber Schornstein, i; er ift bei feiner Deffnung fo eng, wie der Spalt des Zuges, ih, und eben fo lange, als die Breis te bes Zeuges, auf welchen gewirkt werben foll. Der Schorn= ftein steigt bann facherformig auf, und umfaßt bie Rohre, j, welche die Ausgangerohre ift.

Wenn die Temperatur der Luft in dem Zuge, h, durch das Gebläse bis zum Grade der Glühehize erhöht wurde (was man daran erkennt, daß man einige Faden bei der Deffnung hinein halt), so kann der Zeug zwischen dem Zuge, h, und dem Luftzuge oder Schornsteine, i, durchgezogen werden, indem man das Gestell, aa, auf seinen Walzen zurükschiebt, wodurch der

Raum zwischen dem Zuge und dem Schornsteine eintritt. Nun werden die Walzen, bb, d, und f, mittelst einer Kurbel und eines Bandriemens, oder auf irgend eine andere Weise so in Bewegung gesezt, daß das Stuk Zeug, c, schnell über den Spalt des Zuges, h, hinläuft, während die glühend heiße Luft aus demselben aufsteigt, und die Locher und Zwischenräume des lezteren durchfährt, und alle Fasern an den Faden absengt, so daß das Gewebe vollkommen nett und rein erscheint.

Der Patent : Träger beschränkt sich nicht auf die hier ans gegebene Borrichtung allein, sondern bloß auf Anwendung der glühend heißen Luft, sie mag übrigens auf was immer für eine Weise benüzt werden 25).

#### XLIII.

Verbesserter Upparat zum Absengen der Spizen : Neze (Lace-Nets) und zu anderen Zweken, worauf Jar: vis Boot, Spizen : Fabrikant zu Nottingham in Nottinghamshire, sich am 23ten September 1823 ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Nov. 1824. S. 241.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Diese Verbesserung ist eine Vorrichtung zum Absengen der Spizen: Neze mittelst einer Weingeist : Lampe, und besteht aus einem Apparate, in welchem der Weingeist in einer niedrigen Temperatur erhalten wird, wenn er in einer Lampe brennt, um den Zeug zu sengen, und in einer neuen Art von Docht, um denselben zu dem Brenner hinaufzuleiten. Fig. 35 stellt ten Apparat im Perspective dar. Er besteht aus einem Ge=

<sup>95)</sup> Im December = Stute bes Repertory of Arts ist biese Borrichtung weitläufiger beschrieben, und in einem größeren Maßstabe und vollstäns biger abgebildet. A. d. Ueb.

stelle und zwei Leitungs-Walzen, durch welche der Zeug läuft, aus einer Lampe mit ihrem Behälter, und aus einer Burste, um den Zeug von allem Fremdartigen zu reinigen, welches zus fällig bei seinem Laufe über die Lampe daran kleben möchte.

Der Behalter, a, ift ein Topf mit faltem Baffer, in wels chem' fich ein anderes mit Branntwein gefülltes Gefaß befin= det; der Branntwein wird durch den in dem Salfe deffelben befindlichen Trichter eingegoffen. b, ift ber Berbichter, in wels chen der Branntwein durch die Rohre, c, fließt, und, nachdem er die untere Abtheilung bes Berbichters angefullt bat, burch fenkrechte Rohren in die obere Abtheilung unmittelbar unter die Dochte durch den Druf des Branntweines in bemt in bem Topfe enthaltenen Gefäße emporsteigt. Ein Sperrhahn in der Rohre, c, halt benselben in bem Berdichter guruf. Diese Theile find alle burch punctirte Linien angedeutet. Die Dochte, d, welche alle durch die gange Lange des Berdichters, b, binlau= fen, find aus Abbeft, fteben mit ihrem unteren Ende in bem Beingeifte ber oberen Abtheilung bes Berbichters, und laffen burch bie Anziehungefraft ber haarrohrchen ben Branntwein bis zu ben oberen Theile des Brenners hinan gelangen, wo bers felbe, angezundet, eine Flamme von ber Lange ber Breite bes Spijen = Zeuges bildet.

Die Hize der Flamme, die auf diese Weise erzeugt wird, würde bald den Branntwein in der oberen Abtheilung entzunz den, wenn nicht kaltes Wasser ans dem Behälter, a, durch die Rohre, e, in den Verdichter eingelassen wurde, wo es die Rohzen umfließt, durch welche der Weingeist zu den Brennern gezlangt, und diesen kalt erhält.

Die Dochte bestehen aus Aebest, welcher zwischen dunnen Silber : Platten, die ungefähr Einen Zoll breit und mit vielen kleinen Löchern durchbohrt sind, durch welche der Weingeist zu dem Brenner sließen kann, zerstreut ist. Diese Dochte sind in einem langen Spalte eingesezt, welcher sich an der oberen Seite des Verdichters besindet, und ungefähr Ein zwei und dreißige stel Zoll breit ist, und bilden auf diese Weise die Weingeiste Lampe. Das Wasser sowohl als der Weingeist kann, wie die Figur zeigt, durch Hähne abgezogen werden.

Das Spigen : Gewebe ober jeber andere Zeug, ben man

absengen will, muß seiner ganzen Lange nach burchgezogen wer= ben, und ein Band ohne Ende bilden. Es konnen auch meh: rere Stufe an einander gefügtimerden. Diese Stufe laufen zwischen den Walzen, f, durch, welche in diefer Absicht auch herausgenom= men werden toinen. Die Dalzen, welche mit fogenannten Fustian überzogen find, werden mittelft einer Rurbel gedreht, und ber Beug von zwei Arbeitern ber Breite nach ausgezogen, fo baß er vollkommen über die Flamme der Lampe binlaufen fann. Muf Diefe Beife kann ber Spizen-Beug feiner ganzen Lange nach abgesengt, und die Flaumenfasern konnen ohne allen Dach= theil fur ben Stoff entfernt werben. Die Burfte, g, nimmt ieben Funken, jedes glubende Theilchen meg, welches zufällig bei dem Durchlaufen des Zeuges über die Flamme an demsel= ben hangen bleiben konnte. Man konnte Walzen anbringen, um den Zeug seiner ganzen Lange nach zu spannen: der Pa= tent-Trager laßt ihn aber gewöhnlich auf die unten angebrache ten Bretter, h, fallen 96).

Der Patent : Träger nimmt die Docht : Rohre mit Asbest, und den Verdichter des Branntweines als sein Patent: Recht in Unspruch.

#### XLIV.

M'Wen's Maschine zum Aufrichten und Riederlassen von Leitern, Gerüstbäumen 2c.

Mus bem Mechanic's Magazine. N. 66. 6. 160.

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Dbschon diese Maschine nicht überall anwendbar seyn wird, so wird sie es doch in einigen Fällen seyn konnen.

Fig. 30 zeigt diese Maschine von der Seite. Die Leiter, E, soll aufgehoben werden.

<sup>96)</sup> Statt Weingeist kann man bei bieser Vorrichtung unter einiger Vers anderung mit gutem Erfolg kohlenstoffhaltiges Wasserstoffgas anwenden. Vergl. polyt, Journal Bb. XI. S. 126.

A, ist eine Trommel, welche das Seil, F, aufnimmt, mit einem Rade an ihrer Achse, B, welches von einem ander ren an der Kurbel 4 (Fig. 31) getriebenem Rade gedreht wird.

CCCC, find Rader, um die Maschine dort hin führen zu tonnen, wo man dieselbe braucht.

DD, find Walzen, auf welchen die Leiter ruht, mit Führern an jedem Ende.

E, die Leiter. Bon der Trommel, A, lauft ein Seil über die Rolle, H, welches an dem Haken, G, befestigt ist.

Die Rolle, II, wird an einem der Sprußel der Leiter eins gehafelt.

J, ist eine Erdschraube, um die Basis der Leiter zu befesstigen, wenn kein anderer haltbarer Punct vorhanden ist. f,. ein kurzer Strik zur Befestigung der Leiter an der Schraube 1. 2,2 das Gestell.

Fig. 2 zeigt die Maschine im Aufrisse von der Endseite. Nothigen Falles konnen an dem hinterbalken, k, Stuzen zur Befestigung angebracht werden.

#### XLV.

Erdbohrer 97). Von Hrn. E. Nicholett's. Uns dem Mechanic's Magazine. N. 63, S. 109. Mit Abbildungen auf Tab. IV. Fig. 29.

Man fand folgenden Erdbohrer sehr brauchbar, um die Nastur des Bodens bei Grundlegung von Gebäuden, Quans, Brüskenpfeilern zc. zur bestimmen, und man hat denselben bei dem Hafenbaue von Bridport benüzt.

A, ist eine, ungefähr 10 Fuß lange, Röhre aus alten fest an einander geschweißten Flintenläufen.

<sup>97)</sup> Bergl. polnt. Journal Bb, K. S. 39. D.

Good's, Berbeffer.an t. Worrichtungen u. Merkjeugen g. Erbbohren. 207

B ist eine in diese Rohre passende Eisenstange mit einem Griffe, wie an den Bohrern gewöhnlich ist, ihre Spize steht unter der Rohre zwei Zoll weit vor.

Cist eine Stellschraube, die die Stange, wenn sie angezgezogen wird, an ihrer Stelle halt. Dieses Instrument wird in lokere Erde oder Sand in jede beliebige Tiefe, die seine Länge gestattet, eingebohrt; die Tiefe zeigen die außen an der Rohre besindlichen Jahlen. Man läßt hierauf die Schraube bei C nach, zieht die Stange um 4 bis 5 Zoll zurüf, und die Rohre wird etwas von der Erdschichte, die sie durchbohrt hat, aufgenommen haben. Man zieht dann das ganze Instrument heraus, und sidst, indem man die Stange in ihre ursprüngliche Lage bringt, die Erde heraus, welche sich unten oder vorne in der Rohre besindet. Ich weiß nicht, ob diese Vorrichtung neu ist, sie ist aber nüzlich befunden worden und verdient allgemein bekannt zu werden.

### XLVI.

Verbesserungen an den Vorrichtungen und Werkzeugen zum Erdhohren, um dadurch Wasser zu erhalten; von Joh. Good, Mechaniker zu Tottenham, Midd= leser, welcher den 20. August 1823 sich ein Pa= tent auf dieselben ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. November, 1824. S. 246.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Der Patent : Träger wurde häusig zum Erd = oder Brunens bohren (einer bisher in England wenig bekannten Operation, vergl. London Journal VI. B. S. 145) verwendet. Die Insstrumente, deren er sich hierzu bedient, und wovon mehrere in Deutschland längst bekannt, in England aber jezt patentisirt sind, sind folgende:

Fig. 9 ist ein Bohrer, welcher an seinem oberen Ende mit einer Schraube versehen ist, durch welche er mit den Bohrstan=

gen verbunden werden kann. Er dient zum Bohren in weischem Sande oder Thone, ist walzensormig, hat von einem Ende zu dem anderen einen Spalt, und nur unten eine Schneide. Wenn die Erde sehr los oder naß ist, braucht man einen Bohrer von der nämlichen Form; nur ist der Spalt hier viel schmäster, oder kaum auch ganz und gar wegbleiben. Wenn man Kalkstein durchbohren muß, braucht man einen ähnlichen Bohrer; nur muß die Spize weiter nach unten vorstehen, weswesgen man auch zuweilen dieselbe so einrichtet, daß sie an den Bohrer angeschraubt werden kann, was wegen des Zuschleisens der Kanten desselben sehr wünschenswerth ist.

Fig. 10 ist ein hohler kegelfdrmiger Bohrer, zum Bohren eines lokeren sandigen Bodens; er hat eine spiralformige schneis dende Flache um sich gewunden, welche, so wie sie sich dreht, den lokeren Boden auf ihrer schiefen Flache aufsteigen, und in die Hohlung des Bohrers einfallen läßt.

Fig. 11 ist ein hohler, im Durchschnitte dargestellter, Enslinder mit einer Fußklappe und einem Eimer, der durch eine oben angebrachte Schnur oder Stange gezogen werden kann. Dieses Instrument gehört zum Aufpumpen des Wassers und Sandes, insofern diese beiden nicht mit dem Bohrer gehoben werden konnen. Wenn dieser Eylinder bis an den Boden des gebohrten Loches hinabgelassen ist, wird der Eimer mitztelst Stange oder Seil gezogen, und steigt durch seine eigene Schwere wieder nieder, indem die Klappe in demselben sich, wie an anderen Hebepumpen, auswärts hebt; so daß bei jedem Zuge so viel Sand und Wasser gehoben wird, als die Stärke des Zuges gestattet; das Aufz und Niedersteigen des Eimers wird durch einen Leiter oben an dem Eylinder und durch zwei kleine Knöpse, die an den Leiter anstoßen, regulirt.

Fig. 12 ist ein Werkzeug zum herauffbrdern gebrochener Stangen. Es besteht aus einem kleinen, an dem unteren Ende desselben angebrachten Eylinder, durch welchen die gebrochene, unten befindliche, Stange durchschlupft, und aus einem kleinen Fänger mit einer Messer-Schneide, auf welchen eine Rüfenfeder wirkt. Wenn man dieses Instrument aufwärts zieht, so packt es die gebrochene Stange, und sezt den oben an dem Bohr-loche besindlichen Arbeiter in den Stand, dieselbe heraufzuziehen.

Ein anderes Instrument zu bemselben Zweke zeigt Fig. 13. Es sieht einer Zange gleich, und wird in das Bohrloch nieders gelassen, so daß die Stange zwischen ben beiden Fängen durch kann, welche, von Rükenfedern gedrükt, wenn sie aufwärts gezogen werden, die gebrochene Stange festhalten.

Fig. 14 ist ein Werkzeug zur Erweiterung des Bohrloches, welches, wie alle übrigen, an dem Ende der Bohrstangen ans gebracht werden kann, die in das Bohrloch hinabgelassen wers den. Dieses Werkzeug hat unten zwei auseinanderfahrende Schneiden, wodurch, so wie es gedreht wird, die Erde wegges schoben wird.

Fig. 15 ist ein Meißel mit einem hervorstehenden Stute zum Durchbohren der Steine; man hebt denselben und läßt ihn niederfallen, wodurch der Stein durchgeschlagen wird. Der kleinere mittlere Theil bricht den Stein zuerst weg, und später erst kommt der breitere in Thatigkeit.

Fig. 16 ist ein anderer Meißel, ber an seiner schneibenben Kante gewunden ist; mittelst besselben werden größere Stute von bem Steine weggeschlagen, wenn er auf diesem auffällt.

Die Weise, wie der Patent : Träger lange eiserne Rohrent in das gebohrte Loch einläßt, ist folgende: siehe Fig. 17 a ist die Rohre mit dem Stiefel, an dessen Ende ein Blot einz gesügt ist, b, aus welchem eine Stange, c, auswärts steigt, auf welcher ein Gewicht d sich auf und niederschiebt. Un diesem Gewichte, d, sind Seile angebracht, welche bis oben an das Bohrloch reichen, wo die Arbeiter abwechselnd das Gewicht aufziehen und niederfallen lassen. Indem dieses auf den Blok b niederfällt, schlägt es die Rohre in die Tiese hinab. Nachs dem ein Längenstüt dieser Rohren auf diese Weise eingeschlagen wurde, bringt man ein zweites in den Stiefel desselben u. s. f. f. 98).

Fig. 18 zeigt ein anderes Instrument zu demselben Zweke. Es ist wie eine Eichel gestaltet. Der hervorragende Theil der Eichel schlägt auf die Kante der Rohre, und treibt sie so in das Bohrloch hinab. Wenn zufällig ein Bohrer in einem Loche bricht, führt man ein Instrument, wie jenes Fig. 19, ein. An

<sup>98)</sup> Nachbem der Biot vorläusig ausgezogen wurde. A. d. Ueb. Dingler's polyt. Journal B. XVI. 2. Sefe. 14

210 Goob's, Berbeffer. an d. Vorrichtungen u. Werkzeugen z. Erdbohren.

einer Seite dieses Instrumentes ist ein gekrummtes Stuk angebracht, welches als Leiter dient, um es hinter den cylindrischen Bohrer zu bringen; am Ende der anderen Seite ist ein Haken, der, wenn er die untere Kante des Bohrers faßt, denselben aufziehen kann.

Rohren aus geschlagenem Eisen, Kupfer, Zinn, Blei wers den gelegentlich als Aussütterung der gebohrten Locher gebraucht 99), und da diese sich leicht biegen oder brechen, so wird es nothig, Instrumente einzubringen, damit man die Seiten gerade halten kann. Sines dieser Instrumente ist Fig. 20 abgebildet; es ist ein Bogen, und wird innenwendig in die Mohre eingelassen, um alle Sindige zu streken. Sin anderes Werkzeug zu demselben Zweke ist in Fig. 21 gezeichnet; ein doppelter Bogen, der nur in der Rohre gedreht werden darf, um sie ihrer ganzen Länge nach gerade zu streken. Fig. 22 ist ein Paar Klemmen, um die Kohre in dem Loche zu drehen, während sie in dasselbe eingetrieben wird.

Wenn Steine am Ende des Bohrloches los da liegen, die zu groß sind, als daß sie durch den cylindrischen Bohrer her= aufgeschafft und zerbrochen werden konnten, schlägt der Patent= Träger eine dreischenkelige Klaue vor, Fig. 23, deren innere Einschnitte, den Stein festhalten, und demselben hinaufziehen, wie das Instrument selbst in die Hohe gezogen wird. Um gebro= chene Stangen herauf zu schaffen, braucht er zuweilen auch ein Werkzeug wie Fig. 24, mit einer winkelfdrmigen Klaue, die unter die Schulter der Stange hinabgeschoben wird, und sie dann beim Heraufziehen fest hält.

Wenn man Rohren heraufziehen will, ist es nothwendig ein Instrument in die Hohlung derselben einzusühren, durch welches vieselbe fest halt. Fig. 25 ist ein solcher Ananas, dessen Obersläche wie eine Raspel geschnitten ist, die sich leicht in die Rohre einschieben läßt, dieselbe aber fest halt, so wie sie in die Hohe gezogen wird, und auf diese Weise auch die Rohre in die Hohe bringt. Fig. 26 ist eine sogenannte Kaze zu demsselben Zweke, die sich durch ihre Federkraft leicht hineinschiebt,

<sup>99)</sup> Rupfer und Blei follte nie gebraucht werben. A. b. Ueb.

Smanne, über ben Gebrauch bes Gichenlautes bei bem Garben. 211

an den Enden ihrer Pfoten aber Klauen hat, die in das Mez tall eingreifen, sobald sie aufgezogen wird, und dadurch die Mdhre heben.

Der Patent : Träger spricht noch von langen Eimern mit Rlappen, die sich aufwärts dffnen, um das Wasser aus jenen Brunnen zu heben, die sich nicht über die Oberstäche ergießen; von Hebepumpen mit auf einander folgenden Eimern 2c., Vorzrichtungen, die nichts weniger als neu sind.

# XLVII.

Ueber den Gebrauch des Eichenlaubes bei dem Gärben. Von dem hochw. Hrn. G. Swanne.

Aus bem X. B. ber Transactions of the Society of Arts, in Brn. Gill's technical Repository. December 1824. S. 411.

Da alle Theile der Eichen, eben so gut wie die Rinde ders selben, Gärbestoff besizen, so muß die Idee natürlich scheinen, daß auch die Blätter mit Vortheil zu demselben Zweke anges wendet werden konnen. Es wurden bei mir eine Menge Blätzter wegen der Gallauswüchse gesammelt; ich wollte sehen, wie viel Gärbestoff sie in Vergleich mit der Rinde enthielten. Ob die Methode, die ich bei dieser Untersuchung befolgte, die geeigenete ist, muß ich bessern Chemikeren überlassen, als ich bin.

Bekanntlich wird der Garbestoff durch Eisen-Drid schwarz niedergeschlagen. Ich zog daher den Garbestoff durch heißes Wasser aus, und sättigte denselben mit einer bekannten Menge Eisen Drides, filtrirte, troknete, und wog. Da ich den Eisen-Bitriol für sehr geeignet zu diesem Versuche hielt, so suchte ich den Eisen-Gehalt in demselben zu bestimmen. Ich wog 5 Pfenz nig schwer Eisen Vitriol, löste denselben in Wasser auf, und sezte eben so viel Pottasche zu, wodurch das Eisen augenbliks lich niedergeschlagen wurde. Ich gab die Mischung auf das Filtrum, das aber nicht gewogen wurde, und nachdem ich den Riederschlag hinläuglich mit heißem Wasser ausgesüßt hatte,

Gran. Diese Menge Eisens in Eisen-Vitriol weicht von jener, welche Prof. Neumann in seiner Analyse angibt, sehr ab; mein Eisen Bitriol war aber an einem sehr trokenen Orte frel aufbewahrt, und hatte viel von seinem Arystallisations : Wasser verloren. Ich bediente mich bei den folgenden Versuchen ims mer eines Eisen-Vitrioles von demselben Stufe.

Ich fand aber bei den weiteren Versuchen, daß die Farbestheilchen mit durch das Filtrum liefen, was ich der Verbindung derselben mit der Vitriol = Saure zuschrieb. Um diese Verbinsdung zu zerstören, sezte ich mildes Weinsteinsalz zu, und die Flüfsfigkeit ging ungefärbt durch das Filtrum.

Ich nahm einen halben, gut eingebruften, Pef 100) gestroknete Eichenblätter, von welchen ich alle Gallauswüchse abs sondern ließ, warf sie in einen kupfernen Ressel, und kochte sie mit einer hinlänglichen Menge Wassers zwei Stunden lang. Ich goß den Absud von den Blättern ab, und frisches Wasser auf dieselbe, welches ich wieder eine beträchtliche Weile über sieden ließ, bis ich vermuthen konnte, daß das Wasser allen Gärbestoff ausgezogen hatte. Beide Absude wurden dann, in demselben Ressel, auf Einen Gallon eingesotten. In einer gewissen Menge dieses Extractes löste ich 5 Pfennig grunen Wistriol auf, und sezte dann eben so viel Weinsteinsalz zu; die Mischung wurde auf ein 3 Pfennig schweres Filtrum geworsen, und nachdem sie mit heißen Wasser ausgesüßt wurde, getroknet und gewogen.

Zwei Pinten dieses eingesottenen Extractes wurden noch weiter auf Eine Pinte abgeraucht, und auf obige Weise bes handelt.

Wien, Megen, A. d. usb:

| Das Filtrum, mit seinem Inhalte, mog | 7 | Pfennige | 1  | Gran |
|--------------------------------------|---|----------|----|------|
| Abgezogen das Gewicht des Filtrum    | 2 | _        | 15 | -    |
|                                      | 4 |          | 10 |      |
| Hiervon das Eisenoxid abgezogen .    | 2 |          | 13 |      |
| Bleibt Garbestoff                    | 1 | 1        | 21 | -    |

Ein Garber gab mir 2 Pfund vollkommen trokene Eichenrinde. Nachdem ich sie mit einem Hobel in Spane schneiden ließ, ließ ich sie in drei Theilen Wassers einige Stunden lang kochen, bis ich sowohl aus der Farbe, als dem Geschmake nach urtheilen konnte, daß der Garbestoff vollkommen ausgezogen ist. Diese verschiedenen Abkochungen wurden zusammengeschüttet, und auf Ein Gallon abgeraucht. Eben so viel hiervon, als vorher von den Blättern, wog, mit dem Filtrum, 7 Pfennige 10 Gran

| Abgezogen | das  | Gewicht    | bes | Filtrums |  | 2 |         | 19 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|------------|-----|----------|--|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gibt Rest |      | •          | •   |          |  | 4 | -       | 15 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |      | **         |     |          |  | 2 | ******* | 13 | Character of the Contract of t |
| Rikstand  | an C | darbestoff |     |          |  | 2 | -       | 2  | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ein Quart von diesem eingesottenen Extracte wurde auf eine Pinte eingedikt, und eben so viel hiervon auf obige Weise behans delt: das Filtrum mit seinem Inhalte wog 9 Pfennige 12 Gran

| Das Gewicht desselben abgezi | ogen | • | 2  | **** | 15 — |
|------------------------------|------|---|----|------|------|
|                              |      |   | 6. |      | 21 — |
| Abgezogen das Elsenorid      | •    | • | 2  |      | 13 — |
| Rufftand bes Garbestoffes    | •    | - | 4  |      | 8 —  |

Diese Bersuche stimmen nicht überein, indem bei dem zweisten Bersuche mit den Blättern der Garbestoff nicht das Doppelte, und bei dem ersten Bersuche mit der Rinde nicht die Hälfte des zweiten betrug. Wo der Fehler in dem ersten Falle liegt, weiß ich nicht; bei dem zweiten mag er in dem Bägen oder sonst in irgend einem Bersehen seinen Grund sinden. Man kann indessen ans diesen Bersuchen doch so viel schließen, daß ein halbes Pek Blätter beinahe soviel Garbestoff enthält, als Ein Pfund Rinde. Die Tonne Eichenrinde (2000 engl. Pfund) wird in unseren Gegenden mit 5 Guineen bezahlt. Sie ist übers dieß noch naß, und das Troknen und Reinigen derselben kommt, zugleich mit dem dabei erlittenen Berlust an Gewicht, auf wes nigstens 1 Pfund Sterl.; vielleicht 1 Pfund 16 Shill. Ich hatte ehevor Eichenblätter für meine Melonen. Treibbette, zu

welchen fie vortrefflich taugen, fur 3 bis 4 Pence (0 - 12 fr.) ben Gaf zu 4 Bushel oder 32 halbe Pets gefauft, welche, nach obiger Analyse, eben so viel Barbestoff enthalten, als 32 Pfund Gichenrinde. Dun fosten aber 32 Pfund Gichenrinde, bei obigem Preise von 6 Pfund Sterl. Die Tonne, 1 Shill 8 F Pence nebit einem Bruchtheile (1 fl. 2 fr. rhein.) Folglich fommt ber Gars bestoff aus ben Blattern 5 Mahl wohlfeiler zu fteben. Frage ift nun nur noch diese, ob der Garber diefen Garbeftoff eben fo gut brauchen fann. Das Trofnen und Aufbewahren ber Blatter murde allerdings Zeit, Raum und Dube foften, und es ware baber vielleicht am besten, ben Barbestoff aus benfelben fogleich bort auszuziehen, wo fie gesammelt murben, und sobann in Saffern aufzubewahren. hieruber muffen Dann auch noch Berfuche angestellt werden, und wenn diese gelangen, mußte Die Parliaments : Acte gurufgenommen werden, burch welche ber Barber gehalten ift, lediglich Gichen = und Eschenrinde bei bem Garben bes Lebers zu gebrauchen, ein Gefeg, wodurch mahr= scheinlich bie Cultur biefer Baume gefordert werden follte. Ge= genwartig bringt biefes Befeg aber gerade bie entgegensezte Birs fung hervor; Ausrottung diefer Baume. Denn, bei bem boben Preise ber Rinde werden armere Besiger berfelben verleitet, diese Baume umhauen zu laffen, noch ehe fie ihren gangen Buche erreicht haben und Zimmerholz geworden find. Burbe man bie Blatter brauchen tonnen, fo wurde man bas gallen nicht un= zeitig beschleunigen, benn man hatte gerade baburch jahrlichen ficheren Gewinn, bag man fie fteben lagt tor).

Dieser Auffaz warb bereits im Jahr 1791 geschrieben, und scheint seit dieser Zeit vergessen worden zu senn. Bor einigen breißig Jahren war allerdings die Phrotechnik und die Gärberei noch in einem Zustande, in welchem der Gebrauch der Blätter vielleicht zu umständelich senn konnte. Gegenwärtig hingegen, wo wir mit wenig Feuers Materiale große Size erzeugen, und die Dämpse zum Ausziehen der Pstanzenstoffe benüzen, wo wir den Druk auf die Häute zur Beschleunigung des Gärbens anwenden gelernt haben, wäre es vielleicht, wo anders die Forstmänner gegen das Einsammeln der Blätter nichts zu erinnern fänden, der Mühe werth, Versuche im Gärben mit Eischenblättern unter Benüzung der neuesten Fortschritte der Phrotechenik und der Särbekunst anzustellen. A. d. Ueb.

### XLVIII.

Ueber Dehl, und die aus demselben durch Hize erhaltenen Gasarten. Von Joh. Dalton. T. R. S. 2c.

Aus ben Memoirs of the literary and philosophical Society of Manchester. Im Repertory of Arts Manufactures and Agriculture. December. 1824. ©. 27.

Da ich neulich Gelegenheit hatte, einige Versuche über die Wirkung der Hize auf das Dehl, vorzüglich auf das fette thiezische Dehl, anzustellen, so halte ich es nicht für uninteressant, der Gesellschaft die Resultate hiervon vorzulegen, um so mehr, als das durch Zersezung dieses Dehles erhaltene Gas, wahrsscheinlich mehr oder minder die Stelle des Kohlengases bei der Gasbeleuchtung vertreten wird.

Wenn man Wallfisch: Thran (whale oil) in einem offenen Gefäße über Feuer stellt, so erhizt er sich, wie jede andere Alugigkeit, nach und nach bis zum 400° Fahrenh. Nach dies ser Epoche stößt er Dampfe aus, die vorzüglich mafferiger Ra= tur find, und fahrt damit einige Zeit über fort. Wenn bie hize deffelben nahe an 600° steigt, zeigen sich Spuren bes Siedens: es entwifelt fich eine Menge von Luftblafen, und die Oberfläche des Thranes fängt an zu bampfen. Wenn die Size so fort vermehrt wird, steigt die Temperatur deffelben von 600 bis auf 650° und darüber, und die Dberflache des Thranes fangt an sich etwas zu kräuseln und in Bewegung zu gerathen: dieß halt, ohne viele Beranderung, fo lange an, als die Temperatur zwischen 650 und ungefähr 700° Grad bleibt; denn ein hoherer Grad von Size lagt sich mit einem Queffil= ber : Thermometer nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. ift ein auffallender Unterschied zwischen ben heftigen Beweguns gen des fiedenden Baffers und dem fanften Ballen des fiedens den Dehles. Wenn man eine gewisse Menge Thranes in einer glafernen Retorte bestillirt, so fann man benselben nach und nach bis auf 500° und barüber erhizen, wo dann erwas Wase

fer und Dehl herüber steigt, das ungefähr 30 bis 50 der gans zen Menge beträgt. Nimmt man nun die Borlage weg und stößt eine neue vor, so destillirt Dehl mit etwas Wasser über, sobald die Temperatur bis auf 600° gestiegen ist. Sobald das Dehl anfängt zu sieden, geht die Destillation etwas schneller, aber noch immer sehr langsam vor sich. Während zwei bis dreiständigen Siedens stieg von einer Pinte Dehles ungefähr züber. Das Sieden ging am Ende so ruhig und still fort, wie Anfangs, und Retorte und Borlage blieben frei von allen Wolfen.

Es entwikelte sich eine Menge sauren Rauches, der die kleine Stube, in welcher der Versuch angestellt wurde, erfüllte, so daß der Hals davon angegriffen wurde, und man bei dem Athemholen ein sehr lästiges Stiken empfand. Wahrscheinlich war dieser Rauch Fettsäure mit Kohlensäure gemengt; er war durchaus nicht brennbar.

Thran wird durch Destillation bedeutend verändert, sowohl in Hinsicht seiner specifischen Schwere, als seiner anderen Eisgenschaften. Ich habe den der Destillation unterzogenen Thran vor der Operation nicht auf seine specifische Schwere geprüft: sie ist gewöhnlich ungefähr 92. Die specifische Schwere des Mükstandes nach der Destillation war 94, der übergegangenen Flüßigkeit, nachdem das im Anfange übergegangene Wasser weggeschüttet wurde, 85. Der rükständige Thran ist schwarz, und weniger slüßig, als vor der Operation; der übergegangene hingegen ist slüßiger.

Ich fand die specifische Schwere eines alten, 35 Tage lang ununterbrochen in einer Temperatur von 360° gehaltenen, aber nie gesottenen, Thranes = 960. Er sah beinahe so aus, wie der Rufstand bei obiger Destillation.

Wenn man entweder frischen Wallsich-Thran, oder alten, der dfters bis auf 400° und darüber erhizt wurde, allmählich bis auf 500 oder 520° hizt, und eine angezündete Lunte in denselben taucht, verlischt diese auf der Stelle, und es erfolgt keine Verbrennung.

Man histe einen Theil des oberwähnten destillirten Dehles in einem offenen Becher auf 250, und endlich auf 300°. Ala man eine angezündete Lunte auf die Oberstäche desselben brach?

te, hatte eine leichte Explosion Statt, welche ohne Zweifel durch die Thrandampfe veranlaßt wurde; sobald man aber die Lunte in das Dehl eintauchte, ldschte dieselbe aus. Wenn der Thran wiederholt destillirt wird, so wird er immer mehr und mehr entzündbar, und verdampft bei einer niedrigeren Temperatur.

Alter Thran, welcher lange Zeit über einer Hize von 400° ausgesezt war, wurde, ungefähr in der Menge eines Gallons, in einen Digestor gethan, der an seinem Dekel mit einer kleisnen Röhre versehen war. Der Thran wurde bis 450° ohne irgend eine bemerkbare Veränderung erhizt. Man erhöhte die Hize dann noch weiter bis auf 508°.

Als man bei einer Temperatur von 526° eine glühende Lunte an die Rohre brachte, kam eine kleine blaue Flamme zum Vorscheine, die bald verlosch. Ueber dieser Temperatur kamen von Zeit zu Zeit Püffe von brennbarem Gase aus der Rohre heraus, welche durch das Niedertröpfeln wässeriger und dhliger Feuchtigkeit von dem Dekel auf die Oberstäche des ers hizten Thranes entstanden; es hatte aber keine anhaltende Gass-Erzeugung Statt.

Ein großer zwischen 50 und 100 Gallon Thran faffenber Reffel, welcher burch 35 Tage in einer Temperatur von 400° erhalten wurde, veranlagte einen neuen Berfuch. Der Reffel war geschloffen, und hatte an bem Detel eine fleine, ungefahr 15 3oll lange, und 1 3oll weite, Rohre. Als ber Thrant, welcher ben Reffel zur Salfte fullte, eine Temperatur von 4009 erreicht hatte, brachte man zu wiederholten Mahlen eine bren= nende Rerze an bas Ende ber Rohre, ohne bag man eine Spur von Entzündung mahrnehmen konnte. Man jog bann einen großen Pfropf aus bem Defel, und brachte eine brennende Lunte an die Deffnung. Es zeigte fich feine Spur von Entzun= bung. Die Lunte ward unter bem Defel in ben Reffel einge= taucht, und verlosch augenbliklich. Ich hatte keine Gelegenheit Die Luft unter dem Detel zu prufen, habe aber Urfache zu vermuthen, bag fie ein Gemenge von Rohlenfaure und gemeiner Luft war.

Eine gläserne Retorte, die ungefähr eine Pinte alten, lang gehizten, Thranos enthielt, ward einer Temperatur von 6009,

und darüber eine Stunde lang oder etwas darüber ausgesezt. Man ließ den Schnabel der Retorte in eine hölzerne Kiste sich enden, die gemeine Luft enthielt, und während der ganzen Operation beinahe luftdicht war. Die Riste faste ungefähr einen halben Kubikfuß. Um Ende der Operation machte man eine kleine Deffnung in die Riste, und brachte ein brennendes Wachstlicht in dieselbe. Es hatte weder Explosion noch Entzündung Statt. Die in der Riste enthaltene Luft wurde geprüft: das Wachslicht brannte in derselben beinahe so, wie in gemeiner Luft. Diese enthielt ungefähr 17 p. Cent Sauerstoff und etwas kohlensaures Gas. Die Luft hatte denselben stikenden Geruch, wie Fettsäure. Es ist also offenbar, daß keine brennbare Luft in der Kiste war.

Durch Bige erzeugtes Ihran - ober Dehigas.

Im Jahre 1805 erhielt ich zum ersten Mahle Gas aus Dehl. Ich sinde unter meinen Notaten von diesem Jahre, daß ich eine Menge Gases dadurch erhielt, daß ich Baumbhl mit ges löschtem Kalke in einen Flintenlauf brachte, und diesen roth glühte. Aus einigen Versuchen schloß ich, daß es ein Gemenge von gekohlstofftem Wasserstoffgase, Dehl erzeugendem Gase und Wasserstoff war. Von dieser Zeit an habe ich bis jezt kein Dehls gas mehr erzeugt. Dr. Henry hatte vorläusig gefunden, daß Gas aus Dehl und Talg feines Umfanges Dehl erzeugendes Gas, und das aus Wachs feines Umfanges Dehl erzeugendes Gas, und das aus Wachs desselben enthielt; das übrige war, wie man es damals nannte, Wasser-Kohlenstoff (Hydro-Carburet.)

Das aus Dehl ober Thran gewonnene Gas scheint seinen Eigenschaften nach, verschieden zu senn, zum Theile, wie ich vermuthe, nach den verschiedenen Arten und Eigenschaften des Thranes oder Dehles, vorzüglich aber nach der verschiedenen Art und Weise dasselbe zu bereiten, und nach dem verschiedenen Grade de von Hize, unter welchem die Zersezung Statt hatte. Wir sehen aus Dr. Henry's Versuchen über das Kohlengas (Philehen aus Dr. Henry's Versuchen über das Kohlengas (Philehen Hälfte der Destillation übergeht, ehe die größte Hize unter den Retorten angebracht wird. Derselbe Fall scheink auch bei der Zersezung des Dehles Statt zu haben, und es ist wahrs

scheinlich, daß jenes Gas das beste ist, welches, unter übrigens gleichen Umständen, bei der mäßigsten Hize erhalten wird. Aus den bereits angeführten Bersuchen erhellt, daß die Hize zur Zerssezung des Thranes oder Dehles den 700ten Grad bedeutend überwiegen muß, indem sie während der Destillation diesen Grad zuweilen erreicht oder übersteigt, und nur wenig oder gar kein Gas dabei zum Borscheine kommt. Es scheint wenigstens eine deutliche Rothglühhize notthig zu sersezen.

Die gewöhnliche Methode, den Thran oder das Dehl zu zersezen, ist, wie ich glaube, diese: das Dehl tropfenweise in eine rothglühende Retorte fallen zu lassen, in welcher sich irgend etwas von einem Stoffe besindet, der wenig oder gar keine chesmische Wirkung auf das Dehl äußert, wie Holzkohle, gestoßene Ziegeln z., wodurch bloß die rothglühende Oberstäche vergrößsert wird, um die Zersezung zu beschleunigen. Bei meinen im Kleinen angestellten Versuchen gab ich anfangs die ganze Menge Dehles auf ein Mahl in die Retorte, die nicht mehr als ‡ oder ½ Unze betrug, ohne irgend einen der oben erwähnten Körper. Da die Retorte verhältnismäßig groß und nur ein Ende derselben rothzslühend war, so fand ich bei plözlicher Entwikelung des Gases keine Ungelegenheit, eben so wenig als von der geringen Menge Dehles, die während der Zersezung übergehen konnte.

Ich habe zu drei verschiedenen Mahlen Versuche über bie Bersezung des Thranes oder Dehles angestellt. Das erfte Mahl war es Wallrath Dehl (Spermaceti-Oil) und die beiben anderen Mahle gemeiner Ballfisch = Thran. Die erste bieser Gasarten war außerordentlich gut, und beffer als irgend eine dieser Art, bie ich jemahls gefehen habe: nur mußte ich bedauern, bag bie Menge berfelben zu gering war, um ihre specifische Schwere zu be= Die zweite mar verhaltnismäßig gut, und ihre speci= » fische Schwere beinahe so groß, als die der gemeinen Luft. Die dritte war etwas schlechter, vorzüglich in hinsicht auf specifische Schwere, die nur 0,7 ber atmospharischen Luft betrug. Ich zweifle faum, daß die erfte bedeutend schwerer mar, als at-Alle brei enthielten unbestimmte Mengen mosphärische Luft. kohlensauren Gases, zwischen 10-20 p. Cent, die vor bem Abwägen berfelben weggenommen wurden.

Ausser diesen 3 Arten hatte ich eine vierte, die Dr. Henry die Gefälligkeit hatte, mir mitzuthellen, aus Wallfisch Thran. Ihre specifische Schwere war °'59.

Als ich bas Bas Mro. 1 in Bolta's Eubiometer mit Sauers. ftoff verpuffen ließ, fand ich, daß es drei Dahl fo viel, bem Umfange nach, an Sauerftoff erforberte, und etwas mehr als fein doppeltes Bolumen an Rohlenfaure erzeugte, und bieraus fcbloß ich, daß es beinahe gang reines Dehl erzeugendes Gas gewesen senn mußte. Denn mehrere Chymiter haben erwiesen, bag 100 Maage Dehl erzeugendes Gas, wenn fie auf obige Weise verpufft werden, 200 Kohlensanre erzeugen, und 300 Sauerftoffgas ungefahr erfordern. Dieg verleitete mich gur Prus fung beffelben mit oxigenirter Rochfalgfaure, und ich erstaunte, als ich fand, bas faum die Salfte biefes Gafes fich mit obiger Caure unmittelbar verband, und der Rufftand vorzüglich gefohls ftofftes Bafferstoffgas mar, was sich sowoht bei ber Prufung mit bem Bolta'fchen Gudiometer, als burch feine Birfung auf die oxigenirte Rochsalgfaure unter unmittelbarer Ginwirkung bes bes Lichtes zeigte.

Bei bem erften Gindrufe, welchen biefe Beobachtung auf mich machte, glaubte ich, daß diefes Dehl: Gas ein Gas sui generis, oder einer besondern, noch nicht beschriebenen, Art war, und daß die origenirte Rochfalgfanre eine Berfezung beffelben bes wirkte, indem fie fich mit jenem Theile bes legten Glementes verbindet, welches mit bem Dehl erzeugenden Gafe forrespondirt, und ben anderen Theil entwifelt, welcher mit bem gefohlstofften Bafferftoffe correspondirt. Spatere Berfuche machten mich aber geneigt, anzunehmen, bag diefes leztere Gas, fo wie Theile des Wasserstoffes und des Kohlstoff : Drides, einen Theil des Gemenges ber Gasarten bilden, welche ursprünglich burch Berfezung bes Dehles erzeugt werben; und daß der Theil, auf welchen die origenirte Rochsalzsäure wirkt, entweder ein bisher noch nicht beschriebenes Bas, ober ein Gemenge aus dem Dehlers zeugenden Gafe, und einem ober bem anderen noch unbestimmten Gase ist.

Ich versuchte das Gas Nro. 1 in hinsicht auf seine Fähige keit, von dem Wasser verschlungen zu werden. Es schien in dies fer Beziehung mit dem Dehl erzeugenden Gase nahe überein zu

kommen; die Einsaugung war belnahe dieselbe, wie bei einer Misschung aus gekohlstofftem Basserstoffe und aus Dehl erzeugenden Gase in gehörigem Berhältnisse. Sauerstoffgas stieß die gemengten Gasarten unverändert, nach der in solchen Fällen bekannten Regel, aus, ohne daß man eine Beränderung in den Gasarten selbst bemerkte, wenn man dieselben später mit Sauerstoff in Bolta's Eudiomes ter behandelte, den Unterschied ausgenommen, welcher von dem verschiedenen Grade ihrer Fähigkeiten verschlungen zu werden abhing.

Das Gas Mro. 2 enthielt 16 per Cent. Diefes neuen Gafes, welches ich fur jezt Super-Dehl erzeugendes Gas nennen will. Das Gas Mro. 3 enthielt 10 per Cent. und das Mro. 4 enthielt 20 per Cent. deffelben. Nachdem das Super : Dehl erzeugende Gas abgesondert murde, maren die Rufftande ber verschiedenen Nummern nicht gang gleich. Dro. 1 war vorzüglich gefohls ftoffter Bafferstoff; Dro. 2 enthielt gefohlstofften Bafferstoff und Kohlenstoff-Drid; Mro. 3 bestand vorzüglich ans gekohlstofftem Bafferstoffe, und Dro. 4 enthielt getohlstofften Bafferstoff, Roblenftoff = Drid und Wafferstoff, wie aus ben unten anges führten Resultaten der Analysen berfelben erhellen wirb. Analysen murben auf folgende Beise burchgefahrt. bes gewaschenen wurden mit bem gehorigen Berhaltniffe über Quekfilber abgeschlossen und die Gaure und der Sauerstoff auf die gewöhnliche Weise bestimmt. hierauf wurden 100 Maaße beffelben Gafes mit origenirter Rochfalzfaure behandelt, um das Super : Dehl erzeugende Gas zu entfernen. Der Ueberschuß ber Saure wurde ausgewaschen, ber Rufftand abgefeuert, und bie Rohlensaure und der Sauerftoff bestimmt. Diese murden dann von den Resultaten der Saure und des Sauerstoffes fur 100 Theile Gas abgezogen, und die Refte als ber Verbrennung bes Super-Dehl erzeugenden Gases angehörig, unten angesezt.



| 'N. 2.       | 100 Maake gaben                                             | 119 | Rohlenfaure, | nahmién   | 190  | Sauerstoff. |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------|-------------|
| Westanb que  | 16 — Super-Dehl ers<br>zeugendes Gas<br>50 — Bereinter Rutz | 60  |              | -         | 109  |             |
| , das        | stand                                                       | 59  |              | اخت       | 81   | -           |
| 1            | 3 Sauerstoff                                                |     |              |           |      |             |
| 1            | 25 Stifftoff.                                               | 4   |              |           |      |             |
| <b>M.</b> 3. | 100 Maaße gaben                                             | 97  | Rohlenfaure, | nahmen    | 181  | Sauerstoff. |
| Beftanb (    | 10 — Super Dehl ers<br>zeugendes Gas<br>79 — Vereinter Ruks | 38  | _            | _         | 70   | -           |
| ) 1          | ftand  I Saverstoff  10 Stikstoff.                          | 59  | -            |           | 111  | -           |
| N. 4.        | 100 Maake gaben                                             | 97  | Rohlenfäure, | nahmen    | 172  | Sauerstoff. |
| Beftanb      | 20 — Super-Dehl er-<br>zeugendes Gas                        | 56  | -            | -         | - 97 | <b></b>     |
| aus          | 71 — Vereinter Rut-<br>ftand                                | 41  |              | teretor . | 75   | -40         |
| -            | 9 Stikstoff.                                                |     |              |           |      | •           |

Wenn man diese Resultate vergleicht, so ficht man, bag fie in hinsicht auf die bem Super: Dehl erzeugenden Gase gehd: rigen Mengen von Rohlenfaure und Sauerstoff bedeutend von einander abweichen. Die erzeugte Rohlenfaure fteht zwischen ber brei : und vierfachen Raum: Menge des Gafes, und ber verwendete Sauerstoff zwischen 5 bis 7fachen Bolumen. Diese Unterschiebe find, ohne Zweifel, zum Theile ber Unvollkommenheit in ber Genauigkeit ben fo zusammengesezten Bersuchen zuzuschreiben; ich bin aber auch überzeugt, baß fie nicht diefer Urfache allein Bollten wir ben Durchichnitt zugeschrieben werden durfen. Diefer Resultate nehmen, fo murbe bas Berhaltnig beinahe 100 Maage auf 300 Kohlensaure und 500 Sauerstoff fenn. ein Gas diefer Urt zu bilden, murbe man blog Gin Altom Dehl erzeugenden Gafes mit einem Atome gefohlstofften Bafterftoff= Gafes zu verbinden, und beide in den Raum eines Atomes Dehl erzeugenden Gafes zusammen zu brangen haben.

Eine andere Annahme konnte aus zwei Atomen Dehl erseugenden Gases, in dem Raume von Einem vereint und vers bunden, bestehen. In diesem Falle wurden 100 Maaße 400 Kohlensaure geben und 600 Sauerstoff erfordern. Diese Ans nahme siele innerhalb der Gränzen einiger Resultate.

Es scheint mir eben so wahrscheinlich als bas Gegentheil, baß beide diese neuen Verbindungen in dem Dehl = Gafe vorhanden sind, da aber kein Grund vorhanden zu senn scheint, warum das Dehl erzeugende Gas bes hollandischen Chemifers, oder das aus Alfohol, nicht auch bei der Zersezung des Thranes ober Dehles gefunden werden follte, fo scheint ber einfachste Weg zur Erklarung dieser Phanomene die Annahme au fenn, baß jener Theil bes Dehl = Gafes, welchen wir bas Super = Dehl erzeugende Gas nannten, ein Gemenge aus bem gewöhnlichen Dehl erzeugenden Gas und einem neuen Gafe von doppelter Starte bes vorigen ift. Es ift indeffen unmog. lich, die obigen Resultate mit diefer Annahme zu vereinigen. Sie fordern die zwei neuen, oben ermahnten, Gase ober Berbindungen berfelben, und in biefem Falle konnen wir ohne Beis halfe irgend eines eigentlich fogenannten Dehl erzeugenden Gas fes dieselben erklaren. Gegenwartig muß biefer Gegenstand als noch unentschieden betrachtet werben.

Ben Verfolgung dieser Untersuchung gerieth ich auf den Gedanken, daß das Dehl erzeugende Gas mit Rohlengas gez mengt vielleicht diese neue Gasart senn konnte. The erhielt von Dr. Henry Rohlengas von der besten Qualität, welches mir, bei genauerer Untersuchung, folgende Resultate gab:

Obschon dieses Resultat des Super-Dehl erzeugenden Gasses aus Kohlen mit keinem der vier vorausgehenden Resultate aus den Thran = oder Dehlgasen übereinstimmt, so nähert es sich doch mehr denselben als jenem des Dehl erzeugenden Gases; so daß es wahrscheinlich wird, daß die zerstörende Destillation der Kohle dasselbe Super-Dehl erzeugende Gas gibt, als die des Thranes oder Dehles, und vielleicht bildet das Dehl erzeuzgende Gas aus Alkohol keinen Theil der Gemenge in keinem der obigen Fälle.

Da seit der Ablesung des obigen Aufsazes einige Zeit versftrichen ist, so läßt sich auch noch weitere Aufklärung über diesen Gegenstand erwarten. Dr. Henry hat in den Philo-

sophical Transactions for 1821 (Repertory B. XL. S. 21 und 79) eine treffliche Abhandlung über die luftsdrmigen Bersbindungen des Kohlenstoffes und Wasserstoffes mitgetheilt, in welcher zugleich auch viele Versuche über Dehlgas im Detail angeführt sind. Die Resultate werden dem Leser, zumahl demsjenigen, der sich mit Gasanstalten beschäftigt, sehr interessant senn. Wir hoffen mehreren derselben einen Dienst zu erweisen, wenn wir die erste Tabelle aus dieser Abhandlung, welche das Resultat der Analyse von vier verschiedenen Dehlgas: Arten entshält, im Auszuge mittheilen. Es erhellet hieraus, daß das Dehlgas seinen Eigenschaften nach eben so sehr verschieden ist, als das Kohlengas; obschon, alle übrigen Umstände gleichges set, Dehlgas in gleichen Raum: Massen um 10 p. C. besser ist, als Kohlengas 102).

Ich habe gelegentlich meine Versuche über bas Dehlgas seit der Entdekung des superschlerzeugenden Gases im Jahre 1820 wiederholt. Im September 1822 habe ich ein Dehlgas meines Freundes, Thom. Hople, untersucht, so wie er sich

<sup>102)</sup> Dieß unter ber Boraussezung einer verhaltnismäßigen Menge Sauerstoffes zur Berbrennung berfelben, welche, nach wohlberechnetem Durchschnitte, für jedes 100 Kohlen = ober Dehl = Bas ungefähr 170 bis 190 Sauerstoff forbert, wie aus Dr. henrn's Bersuchen bers vorgeht. Ich finde, bag Rohlengas aus ben Manchester Gaswerken im Durchschnitte beinahe 170 p. C. Sauerstoff forbert, während bas Dehlgas aus hrn. honle's Gaswerken jezt (im J. 1824) gewohns lich 225 Sauerstoff nothig hat. Dieß gibt ein Berhaltniß zwischen Rohlen = und Dehlgas, wie 3 : 4. Rach einer neuen Reihe von Ber: fuchen finbe ich inbeffen, bag bie bei Berbrennung biefer Gafe erzeugte Sige fich genau, ober wenigstens so ziemlich nabe, wie ber verbrauchte Sauerstoff verhalt, bie Gase mogen verbunnt senn, ober nicht; bas babei erzeugte Licht steht aber beinahe in zusammengefeztem Berhaltnisse bes verbrauchten Sauerstoffes und ber Dichtigkeit bes brenn= baren Gafes, wenn legteres beinahe rein ift. Wenn es aber mit einem nicht brennbaren Gafe gemengt ift, ober felbft mit Bafferftoff, so beträgt bie Berminberung bes Lichtes weit mehr, als bas Berhalt= niß ber Beimischung. Ich finde, baß Ein Rubikfuß Dehigas (von 0,9 - fpec. Gew.) gleich ist zwei ober zwei ein Biertel Rohlengas von 0,6 + fpec. Gew.) in hinficht auf Beleuchtunge : Rraft.

deffelben gewöhnlich zur Beleuchtung bedient. Die specifische Schwere Dieses Gases (welches ungefahr 7 p. Cent kohlensaus res Gas enthielt) war, mit demfelben, 0,875. Nachdem bie 7 p. Cent kohlensaures Gas mittelft Ralkwassers beseitigt wur= ben, nahm der Ueberrest (93) 210 Sauerstoff, und gab mit Wolta's Eudiometer 128 Kohlen : Saure: ein unverbrennlicher Rufftand von 10 gab alle Kennzeichen von Stifftoff. Ferner wurden 100 Maß-Theile bes ganzen Gases, die durch Abmas schen mit Kalkwasser auf 93 reducirt wurden, mit 40 bis 50 Maß-Theilen origenirt fochsalzsaurem Gase gewaschen, und verloren dadurch augenbliklich 30 Maß-Theile, wie man bieß bei dem Waschen des lleberschusses ber origenirten Rochsalzfäure fand. Die noch übrigen 63 Theile wurden durch eine zweite Portion der oxigenirten Rochsalzsäure nicht mehr, bei wenige ftens 5 Minuten langem Tageslichte, afficirt. Diefer Rufftand von 63 nahm, mit Sauerstoff entzundet, 89 Daß, und gab 46 Rohlenfaure, mit den gewöhnlichen unbedeutenden Abweis chungen bei den verschiedenen Bersuchen, und einem Rufftans be von 10 Stifftoff : Gas.

Dehlgas wird, nach meiner Erfahrung, nicht verändert, wenn es zwei oder drei Jahre über Wasser oder Queksilber geshalten wird, entweder für sich allein, oder mit 3 bis 4 Mahl soviel Sauerstoff, Gas (dem Umfange nach) gemengt.

Ich habe der Fähigkeit des Dehlgases erwähnt, fich vom Wasser verschlingen zu lassen; es ift vielleicht nicht ohne Dus zen, die Resultate eines Versuches anzugeben. In eine wohl verschlossene Flasche, Die 2700 Gran Regenwasser enthielt, und gehörig atmosphärische Luft aufgenommen hatte, brachte ich 102 Gran Wasser: Masses des obigen Dehlgases von Grn Sonle, welches vorläufig in Kalkwasser gewaschen murbe. Die Klas iche wurde eine bis zwei Minuten lange lebhaft geschüttelt, und hierauf murde der Stopfel unter dem Baffer herausgezo= Bei Ansleerung des rufffandigen Gafes zeigten fich 62 Maß-Theile, welche, nach angestellter Analyse, aus 27 Stike Stoff-Gas, 6 Sauerstoff: und 29 brennbaren Gases bestanden, welches leztere 56 Sauerstoff zu seiner Berbrennung nothig hat= te. In daffelbe Waffer wurden 130 Dehl: Gas gebracht; nach gehörigem Schütteln blieben 80 Maß-Theile zuruf, in welchem Dingler's polyt. Journal KVI. B. 2. Beft.

die Analyse 161 Stikstoff, 31 Sauerstoff: und 60 brennbares Gas zeigte: lezteres forberte 110 Sauerstoff zur Berbrennung. Endlich wurden 103 Sauerstoffgas von 93 p. Cent Reinheit in bas Baffer gethan, und gut durchgeruttelt. Bon 101 Daß= Theilen gab die Analyse 14 Stikstoff =, 56 Sauerstoff, und 31 breunbares Gas, welches legtere 83 Sauerftoff jum Berbrennen forderte, und 52 Rohlenfaure gab. Es ift hier offenbar, daß das aus bem Waffer ausgetriebene Gas reicher mar, als bas urfprüngliche, ober mehr super-dhlerzeugendes Gas enthielt, sowohl aus der Zunahme an Rohlenfaure als aus der erforderlichen Menge von Sauerstoff.

Wenn man alle biefen Gegenstand betreffenben Bersuche überblift, fo scheint es beinahe erwiesen, bag Dehl: Gas ein Ge= menge von gefohlstofftem Wafferstoffgas, Rohlenstoff: Drid, und Bafferstoff ift, nebst einer großeren oder geringeren Menge Ga= fes sui generis, welches aus benselben Grundstoffen in bemfels ben Berhaltniffe verbunden, aber aus einer verschiedenen Menge von Atomen besteht. Hochst wahrscheinlich besteht das Atom des neuen Gafes aus zwei Atomen des bhlerzeugenden Gafes, und die Dichtigkeit ober specifische Schwere des neuen Gases ift großer, als die bes ohlerzeugenden Gases in dem Berhaltniffe von 4: 3, b. h., sie verhalt sich zur atmospharischen Luft :: 1,293 : 1,000.

Rach biefer Unficht besteht bas untersuchte Dehlgas : Mus fter, wie es zum Brennen abgegeben wird, seinen Gigenschaften nach, aus

Gibt toh= Nimmt lenfaures Sauers G43: ftoff: 7 Raum-Theilen fohlenfauren Gafes von 153 Gem. 0,1071 fuper-ohlerzeug. — — 1,293 — 0,3879 120 80 Roblenwasserstoff — 0,555 — 40 80 40 - Kohlenstossend — 0,970 0,0582 6 3 31/2 Wasserstoff - - - 0,080 0,0956 7 Etifstoff 0,9970 - - 0,970 10 1,8680 126 2061/2 100

Die Unterschiede zwischen dieser inmaginaren Zusammenses jung und der oben wirklich beobachteten sowohl in Sinficht der specifischen Schwere bes Gemenges, als der Menge ber erzeug:

Wallance's verb. Methobe, bas Waffer in Gis zu verwandeln. 227

ten Kohlensaure und der Menge des zu seiner Verbrennung nds thigen Sauerstoffes sind zu unbedeutend, als daß man darauf einen Einwurf grunden konnte, um so mehr, als die Analyse solcher gasartigen Verbindungen kaum jemahls zwei Mahl mit durchaus gleichen Resultaten angestellt werden kann.

# XLIX.

Verbesserte Methode, das Wasser in Eis zu verwans deln 103), worauf Joh. Vallance, Esqu. zu Bright ton, Susser, sich am 1ten Jäner 1824 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts and Sciences. Nov. 1824. E. 251.
Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Der Patent-Träger bemerkt, daß man seit langer Zeit wußete, daß schnelle Berdünstung den Flüßigkeiten die Wärme entzieht, und daß Dr. Eullen im Jahre 1755 entdekte, daß man durch Beseitigung des Drukes der Atmosphäre die Berzdünstung so sehr beschleunigen kann, daß Wasser mitten im Sommer friert. Hr. Nairne entdekte im Jahre 1777, daß, wenn man Schwefelsäure in einem ausgepumpten Neciplenten bringt, diese die wässerigen Feuchtigkeiten aus der verdünnten Lust an sich zieht. Durch zwelmäßige Verbindung dieser Grundzsäze und Entfernung der Dämpfe, die aus dem Wasser ausstelzgen, gelang es Hrn. Pf. Leslie im Jahre 1810 eine bessimmte Menge Wassers frieren zu machen. Es gelang ihm mit 1½ Pfund Wasser, aber nicht mit einer größeren Menge desseiben.

Die von den Patent: Träger vorgeschlagene Methode, Was= ser in größeren Mengen in Eis zu verwandeln, besteht in Ver= hindung obiger Grundsäze nach einem neuen Plane. Er läßt

in biesem Journale. S. 100. D.

namlich einen Strom trokener verdünnter Luft über eine ausges dehnte Wasserstäche streichen, welche, durch Aufstoßen auf dies selbe, die Basserdämpfe wegführt. Um eine größere verdünsstungöfähigere, Oberstäche zu bilden, bringt er das Wasser in weite flache Gefäße, in welchen es den Boden kaum Einen halben Zoll hoch bedekt. Ein solches Gefäß ist auf Tafel IV, Kig. 35, bei, aa, abgebildet. Aus diesem Gefäße wird der größe te Theil der Luft durch die Rohre, b, ausgezogen mittelste zweier starker Luftpumpen, dis das Queksilber in derselben kaum 1 Zoll steht. Dann läßt man über die Oberstäche des Wassers an dem Grunde desselben einen Strom Luft auf folgende Weisse streichen:

Eine bohle Mohre, c, lauft burch eine Schlugbuchfe in bem Detel bes Gefafes a, in welchem fie auf= und niederfteigen fann. Unihrem unteren Ende hat fie eine freisformige Scheibe, d, bie in ihrer Mitte nach oben etwas tegelformig ift, und bis auf Ginen halben Boll auf die Dberflache bes Baffers hinabgelaffen wird. bem oberen Ende dieser Rohra, c, ift eine andere Rohre, e, mittelft eines flachen Randes befestigt, und biefe Robre lauft burch eine Schlugbuchse in ein anderes, oberes Gefaß, f. Aus biefem Gefaße führt eine gefrummte Rohre, g, in ein anderes Gefåß, h, welches eine fleine Deffnung an bem Boben befigt, um Luft eindringen zu laffen, und mit fleinen bleiernen Rus geln beinahe vollgefallt ift. Auf diese Bleifugeln wird gelegente lich etwas Schwefelfaure gegoffen, um diefelben feucht zu ers halten an ihrer Dberflache, und in biefem Buftande ift bie Das fchine zum Gebrauche fertig. Un bem Defel Des Gefages, a, und in ber Scheibe, d, find mehrere Locher angebracht, bie mit einer Glasplatte luftbicht geschloffen find, um bas Forts fchreiten ber Operation in dem Inneren gu beobachten.

Die Luftpumpen, die von großem Maßstade senn mussen, sollen unter Wasser getaucht senn, um in ihren Gesügen deste sicherer luftdicht zu schließen, wenn sie die Luft aus dem Gestäße, a, ausziehen. Der Sperrhahn in der gekrummten Rohere, g, wird nun zum Theile gedfinet, so daß in eben demsels ben Maße, als die Luft ausgezogen wird, neue Luft eins strömmt. Die eingelassene Luft kommt durch Umwege zwischen den Kugeln in dem Gefäße, h, und wird auf denselben durch

Dampfen befreit. Auf diese Weise entsteht eine Strömung tros kener Luft aus dem Gefäße, h, durch die Rohre, g, durch das Gefäß, f, und die Rohren, e, und, c, auf der Oberfläche des Wassers unter der Scheibe, d, in dem Gefäße, a, wodurch die Luft, indem sie bei der Rohre, b, durch die Luftpumpen wies der ausgezogen wird, den Wärmestoff des Wassers mit sich fortreißt, und dieses in Eis verwandelt.

Nachdem auf diese Weise eine Schichte Wassers in Els verwandelt wurde, wird wieder eben so viel Wasser in das Gesfäß, a, eingelassen, so daß es ungefähr Einen halben Zoll über dem Eise steht, und auf dieselbe Weise, wie das vorige, in Eis verwandelt wird, u. s. f., bis das Gefäß mit Eis gefüllt ist, wo man dann die Masse herausnimmt, und zum Gebrausche zerstößt. Der Patent-Träger schlägt noch andere Methosden vor, der atmosphärischen Luft ihre Feuchtigkeit zu entzieshen, und wählt hierzu statt der Schwefelsäure andere trokuens de Stoffe.

Der hier vorgeschlagene Apparat dient nur als Erläutes rung der von dem Patent=Träger angewendeten Grundsäze, und gilt durchaus nicht als eine hierzu angewendete vollstäns dige Maschine.

#### L.

Mittel und Verfahren, die Güte des Kupfers und seiner Legirungen zum Beschlage der Schiffe und anderen Zweken zu verbessern, worauf Rob. Mushet, Gentleman an der k. Münze, Tower Hill, sich am 14ten Jun. 1823 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Nov, 1824. 6. 245.

Man hat lange Zeit über geglaubt, daß die Ursache der vers derblichen Wirkung des Seewassers auf den Rupferbeschlag der Schiffe der geringeren Reinheit des Kupfers, d. i., der Legis

rung besselben, der Beimischung anderer Metalle zuzuschreiben ist. Der Patentträger leitet diese Ursache aber vielmehr von der Menge des dem Kupfer zugesezten Metalles her; denn er fand, daß das reine Kupfer nicht so zahe ist, als wenn es in gewissen Verhältnissen mit anderen Metallen gemengt wird.

In dieser Hinsicht schlägt er, zur Erhöhung der Zähigkeit des Rupfers, vor, demselben, als Legirung, Zinkmetall, und zwar im Werhältnisse von 4 Loth Zink auf Einen Zentner Rupsfer zuzusezen; oder 4 Loth Bloks oder Kornzinn; oder 8 Loth Spießglanz: Metall; oder 16 Loth Arsenik: Metall. Oder, statt diese Substanzen allein in dem obigen Berhältnisse auf Einen Zentner Rupfer zuzusezen, schlägt er Ein Loth Zink, Ein Loth Bloks oder Korn: Zinn, zwei Loth Spießglanz: Metall und vier Loth Arsenik: Metall, als Zusaz, vor, wodurch das Kupfer mehr zähe und faserig wird.

Da diese Zusäze sehr leicht in Dämpfen bavon fliegen, so schlägt er vor, das Metall jedes Mahl nach der Mischung auf seinen Gehalt zu prüfen. Er nimmt nur obige Mischungen als sein Patent-Recht in Anspruch.

## LI.

Ueber' die Natur und Eigenschaften des Indigo, nebst Unleitung zu gehöriger Schäzung der Muster dess selben. Von Joh. Dalton, F. R. S. 2c.

Mus ben Memoirs of the Literary and Phylosophical Society of Manchester in bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Februar 1825. S. 144.

Die erste chemische Analyse des Indigo, die der Wahrheit nahe kam, ist jene Bergmann's, nach welchen die besten im Handel vorkommenden Judigo-Muster aus 47 reinem Indigo,

12 Gummi,

6 Harz,

22 Erde,

13 Eisen-Oxib

100 bestehen.

Eine spatere Analyse des Indigo von Chevreuil (Annal. de Chimie t. 68) gibt 45 p. C. reinen Indig in bem beften Guatimala Indigo an; die fremdartigen Stoffe find beinabe dieselben, wie in Bergmann, weichen aber bedeutend in ben Berhaltniffen ab. Es ift hochft mabricheinlich, daß die fremd. artigen Stoffe immer werden abweichen muffen, fowohl in Quantitat als in Qualitat, da die Berfahrungs. Weise und die Berhaltniffe, unter welchen ber Indig an verschiedenen Ders tern erzeugt wirb, fo wie die Pflanzenarten felbft, aus welchen er in verschiedenen Theilen der Erde gewonnen wird, verschies ben find.

Man muß wohl bemerken, daß berjenige Beffandtheil, welcher ben reinen Indigo gewährt, allein derjenige ift, welcher den Farbestoff enthalt, und den eigentlichen Werth bes Indigo bildet. Alles übrige fann man als Abfall betrachten, welcher zwar dem Farber nicht nutt, aber auch nicht schadet, bem Drufer hingegen, welcher mit hinderniffen genug zu fampfen hat bei Ausübung feiner Runft, ohne bag er erft nothig batte, Schwierigkeiten in dieselbe zu bringen, die fich leicht vermeiben laffen, leicht nachtheilig werden fann.

Wenn man bedenkt, bag ber Indig durch eine Art von Gahrung aus einem Pflanzen = Stoffe gewonnen wird, unge= fahr wie Wein und Effig aus bem Zukerstoffe, so ift es nicht unwahrscheinlich, daß biefe Gahrung in vielen Fallen unvoll= ftanbig geblieben fenn fann; und ba bie fremden Stoffe in bem Indig vorzüglich Pflanzenstoffe find, welche aus benfelben Bestandtheilen bestehen, wie ber reine Indig, fo fann burch eine neue Gahrung vielleicht noch mehr reiner Indig aus den= felben entwikelt werden, als ursprünglich in bem fauflichen Judig mar. Diese Bermuthung gewinnt burch bas Berfahren ber Farber einige Wahrscheinlichkeit, welche, wenn ber India beinahe erschöpft ift, andere Pflanzenstoffe dem Rufftande beis fezen, und baburch und burch gewisse andere Berfahrungs: Beis fen wieder eine neue Menge von Farbestoff erhalten, bie fie fonst nie wurden gewonnen haben. Auf eine ahnliche Beise findet man, wie es mir scheint zuweilen eine bedeutende Menge

Zuker in Effig, welcher aus Zuker bereitet wurde, und die bem Gahrungs:Prozesse entgangen ift 104).

Es gibt zweierlei Wege, reinen Indig zu erhalten. eine ist berjenige, beffen bie Farber fich gewohnlich bei bem Gebrauche Diefes Artifels bedienen. Im Kleinen fann man fich auch folgender Methode bedienen. Man gibt 20 Gran fein gestossenen Indig in eine 2 Quart. Flasche, 3 bis 4 Dahl soviel schwefelsaures Gifen, und eben soviel, als lezteres, Ralt hydrat. hierauf fullt man die Flasche mit Baffer bis an den Rort und, fibpfelt diefelbe ju. Man mifcht bas Gemenge burch wiebers hohltes Schutteln, und lagt basjenige, was fich nicht auflost, ju Boden fallen. Rach 24 bis 43 Stunden erhalt man eine fcone, durchscheinende grunlich-gelbe Bluffigkeit, welche mittelft eines Bebers forgfältig abgezogen werben muß. Gobald man diese Fluffigkeit in der Luft schuttelt, wird fie undurchsichtig, und es bildet fich ein Mieberschlag, welcher reiner Indig ift, ohne einigen kohlensauren Ralk aber nicht gesammelt werben fann. Man muß baher Baffer, welches mit Rochfalzfaure etwas gefäuert murde, zusezen, wodurch ber Ralf aufgelbst wird, und ber reine Indig fich ju Boben fegt. Spater kann man ben Indig auf dem Filtrum sammeln und trofnen. Die Theorie diefes Berfahrens ift gegenwartig allgemein bekannt. Man weiß, bag reiner Indig, einer gewiffen Menge Sauers ftoffes beraubt, in Ralfmaffer aufloebar ift; das, burch bas Ralfwaffer niedergeschlagene, Gifen=Protorid entzieht ihm feinen Sauerftoff, und badurch wird ber entfauerte Indig auflosbar. Der Indig hat indeffen in biefem Buftande foviel Bermandts schaft zu bem Sauerftoffe, bag er benfelben augenbliklich aus ber armospharischen Luft wieber anzieht, sobald er mit berfels ben in Berührung gebracht wirb.

Der auf diese Beise erhaltene reine Indig wird gefall=

<sup>104)</sup> In dem ersten Bande des Bancroft'schen Färbebuches, Nürnberg bei Schrag 1818 schiet man von S. 218 bis 359 alles was dis dahin über den Indig sowohl in naturwissenschaftlicher, als auch in qualitativer hinsicht zu unserer Kenntniß kam, zusammengestellt; eben so bessen verschiedene Anwendungen in der Wollen=, Seiden=, Baumwollen= umd Beinenfarberei und Drukerei. D.

ter Indig genannt. Man kann diese Aufldsung auch aus der Indig: Kupe eines Blaufärbers erhalten, wenn man eine leerie Flasche einige Zoll tief unter die Oberfläche der Flußigkeit taucht.

Eine andere Methode, reinen Indig zu erhalten, ist die Sublismation. Man gibt 20 bis 30 Gran gemeinen gepülverten Instig auf einen eisernen Loffel, und erhizt diesen allmählich bis auf 5—600° Fahrenh. Es wird ein purpurfarbener dichter Ranch aufsteigen, und zugleich wird ein Gewebe von kleinen, glänzenden, seidenartigen Nadeln auf der Oberstäche des Indig sich bilden. Wenn man diese mit der Spize eines Messers wegs nimmt, so erhält man krystallisierten sublimirten Indig.

Der gefällte Indig zeigt, chemisch geprüft, dieselben Bestandtheile wie der sublimirte, und es unterliegt keinen Zweisfel, daß sie den Färbestoff des Indigo in der concentrirtesten Form enthalten.

In den lezt verwichenen 3 Jahren haben drei Chemifer, die Horn. Thom son 105), Ure 106), und W. Erum 107), alle drei zu Glasgow, Analysen des Indigo geliefert. Alle drei verfuhren nach demselben Plane, und verbrannten den Indig in kleinen Quantitäten mit schwarzem Rupferorid in grünen Glasrdhren. Der Indig wurde fein gepülvert, innig mit einer verhältnismäßig großen Menge Aupfer Drides gemengt, und soviel Hize angewendet, als zum Verbrennen des Kohlen und Wasserstoffes des Indigo, und zur Beseitigung des Stikstoffes nothig war. Aus den Mengen der erzeugten Kohlensaure und des erhaltenen Stikstoffes, und aus dem Verluste an Geswicht, welchen das Orid erlitt, schloß man auf folgende Besstandtheile des Indigo; und zwar:

| Dr. | Thom   | fon                                     | D   | r. Ure |   | Pr  | . Crun | 13      |              |
|-----|--------|-----------------------------------------|-----|--------|---|-----|--------|---------|--------------|
| auf | 40,39, | -                                       | auf | 71,37, | - | auf | 73,22  | -       | Kohlenstoff; |
| -   | 13,46, |                                         | — ' | 10,    | - | _   | 11,26  |         | Stifftoff;   |
| -   | 46,15, | -                                       | _   | 14,25, | - |     | 12,60  | Samples | Sauerstoff;  |
| -   | 0,     | *************************************** | -   | 4,38,  | - | _   | 2,92   | density | Wasserstoff. |
| -   | 100    |                                         | -   | 100    |   | -   | 100    | _       |              |

<sup>105)</sup> Polytechn. Journal Bb. III. S. 350. D.

<sup>106)</sup> Chenbaf. Bb. XVI. S. 100. D.

<sup>107)</sup> Chendaf. Bb. XIII. 8. 85. 3.

Die Resultate des Dr. Ure und des Hrn. Erum zeigen, außer in Hinsicht auf Wasserstoff, keine bedeutende Verschiedens heit, wovon Hr. Dr. Thomson gar keine Spur fand, dessen Resultate auch in Hinsicht auf Kohlenstoff und Sauerstoff sehr merklich von jenen der beiden anderen Chemiker abweichen.

Die atomistische Bildung des Indigo nach obigen Schrifts stellern ist:

Ich bin geneigt die Analyse des Hrn. Erum für eben so nahe der Wahrheit kommend zu halten, als die beiden übrigen, und ich würde seine atomistische Zusammensezung annehmen, wenn er sie dahin abändern wollte, daß er mein Gewicht des Stikstoff = Atomes statt seines doppelten annehmen würde, das, man weiß nicht wie, ohne alle für mich wenigstens nicht hinreischende, Ursache allgemein angenommen wurde. Wenn man mein Gewicht für den Stikstoff annimmt, so werden Hrn. Erum's Atome 16,2,2 und 4, welche, da sie alle durch 2. theilbar sind,

8 Utomen Kohlenstoff,

1 - Sauerftoff,

I — Stikstoff,

2 — Mafferstoff

12 geben.

Ich theilte Hrn. Erum diese Vereinfachung der Atome des Indigo in einer Unterredung mit, und er schien geneigt, sie ans zunehmen. Nach meinem Maßstabe der atomistischen Zahlen wird das Atom reinen Indig bestehen aus

8 Utomen Kohlenstoff 5,4 = 43,2 - 75,5

1 Utom Sauerstoff 7 = 7 - 12,3

1 - Stikstoff 5 = 5 - 8,7

2 Utomen Wasserstoff 1 = 2 - 3,5

Br. Erum fand in seinem sehr finnreichen, oben angeführ= ten, Bersuche, daß eine Zusammensezung aus Ginem Atom Indig, und Einem Atom Wasser burch Schwefelsäure sich bilden läßt, und er nannte dieselbe Phoenicin; vielleicht wäre es besser sie Instigo: Protohydrat zu nennen. Das gemeinschaftliche Product aus Schwefelsäure und Judig, Dr. Bancroft's schwefelsauren Indig, nennt er Carulin, und findet, daß es aus einem Theile Indig und zwei Theilen Wasser besteht, oder Judigo: Deutohydrat ist.

Ich habe selbst niemahls eine Analyse des Indigo in seine Elemente versucht, habe aber ofters, vor einigen Jahren und neuerlich, gesucht die Menge Sauerstoffes zu bestimmen, die man zur Verwandlung der grünen Indigo Musschig in blaue nothig hat. Die Resultate sielen so ziemlich gleichstrmig aus: der Sauerstoff nämlich, der sich mit dem grünen Indigo versband, um deuselben in blauen zu verwandeln, betrug ungefähr ein Siebentel oder Achtel des ganzen Gewichtes des enthalteznen Indig. Hieraus schloß ich, unter der Voraussezung, daß Ein Atom Sauerstoff zu Einem Atome Indig kam, daß der Atom Indig ungefähr 50 oder 56 wiegen muß, und diesen Schluß theilte ich Hrn. Er um, als Bestätigung seiner Analyse, mit. Die erforderliche Menge Sauerstoff war weit gestinger, und folglich das Gewicht des Atomes Indigo weit größer, als ich vorläusig angenommen hatte \*108).

Wir wollen nun zur Betrachtung der besten Mittel übersgehen, durch welche man den verhältnismäßigen Werth versschiedener Muster des käuslichen Indigo bestimmen kann. Nach zahlreichen Bersuchen, die ich angestellt habe, sinde ich die, zuerst von Decroisille angegebene, Methode die Stärke der vrigenirten Rochsalzsäure zu bestimmen, als die zwekmäßigste. Die Zweke sind zwar hier verschieden, die Operationen sind aber analog. Er bediente sich einer gewissen Menge Indigos Ausschung, um die verhältnismäßige Stärke verschiedener Aufslosungen origenirter Rochsalzsäure zu bestimmen, und ich schlazge, auf der anderen Seite, vor, eine Ausschung origenirter Rochsalzsäure von bekannter Stärke zu gebrauchen, um die res

Roner und Dumas im polyt. Journal Bb. IX. G. 398. D.

ativen Mengen reinen Indigos in verschiedenen Indigo: Mus

Ich habe in dem I. B. des Annals of Philosophy (1813) 109). eine fichere und leichte Methode zur Schazung der Menge oris genirter Rochsalzsaure in Auflbsungen von origenirt fochsalz= faurem Ralte, nicht burch Indigo-Auflosungen, welche nach ber Menge bes enthalteuen Indigo verschieden find, fondern burch Auflosung von schwefelsaurem Gifen : Dridul (Protasulphate of iron) angegeben, welche man immer in berfelben Starfe erhals 3d fage eine fichere und leichte Methode, ob= ten fann. ichon ein Professor ber Chemie uns allen Ernftes verficherte, baß er diefe Methode versuchte, und badurch beinahe fein Leben eingebuft hatte. Gin anderer fagte, bag er diefelbe angewens bet hat, aber ohne Erfolg. Wer immer nur einige Geschiflichs feit in chemischen Arbeiten befigt, und zwei Flugigfeiten vor fich hat, wovon die eine ichmefelfaures Gifen in bekannter Men= ge, die andere origenirt fochfalgfauren Ralf in einer bestimms ten Quantitat enthalt, fann die Starfe ber oxigenirt fochfalge fauren Berbindung in Zeit von 5 Minuten bestimmen. rend Diefer Zeit faud ich die Starte bes origenirt fochsalzsauren Ralfes in dem gegenwartigen Salle. 3ch nahm eine Auflbfung von schwefelsaurem Gifen : Dridul, die 8 p. Cent diefes Drides enthielt, und gab von biefer 50 Gran in Dagtheilen in ein Weinglas, feste dann 100 Theile origenirt tochfalzfauren Ralt gu, und rubrte die Mischung, ohne bag ein Geruch erfolgte. Ich goß noch 100 Theile zu, und es erfolgte noch fein Geruch. Ich tropfelte noch 10 Gran auf ein Mahl mit einer Tropfrohre zu, und ruhrte jedes Mahl bie Mischung: als ich jum funften Mable 10 Gran gufegte, entwikelte fich ein feichs ter, aber schnell vorübergehender Geruch. Bei bem sechsten Mahle endlich entwikelte fich ein ftarker und bleibender Geruch. Man brauchte also 250, um 50 schwefelfauren Gifens zu fattigen. Menn man das Drid (4 Gran) durch 9 theilt, fo erhalt man

<sup>109)</sup> Uehersezt in Dingler's neuem Journal für die Druk=, Färde= und Bleichkunde Bb. 1. S. 291. Eine neuere Prüfungs=Urt des Kalks- Chlorür (ornd. salzs. Kalk) von Sap: Lussac sindet man im polyt, Journal Bd. XIV, S. 422. D.

0,444 ale bas Gewicht bes Sauerstoffes in 250 oxigenirt foch: falgfaurem Ralte, ober 0,17 Gines Granes Sauerftoff fommen auf jedes Sundert der Flußigfeit.

In dem oben angeführten Bersuche ermahnte ich einer an. beren Methode, die Starfe einer oxigenirt fochfalzsauren Ralks Auflbfung zu bestimmen. Da man aber bamals über bas Berhaltuig ber Glemente ber Galpeter : Gaure eine irrige Mei= nung hatte, fo konnte man keinen genugenden Bebrauch von berfelben machen. Gegenwartig febe ich, daß oxigenirt toch= falgfaurer Ralf bas falpetrige Bas unmittelbar in Galpeter = Gaure verwandelt, und baber fann diese Operation mit großer Benauigkeit und Gleganz angewendet werden, um die wirkliche Menge der origenirten Kochsalzsäure in Auflbsungen darzustellen.

3. B. ich nahm eine in Grade getheilte Robre Die 300 Gran Baffer faffen fonnte, und fullte fie mit reinem falpetris gen Gas; ich übertrug fie hierauf in einen Becher, der mit. veigenirt fochsalzsaurer Aufldsung gefüllt mar, deren Starte burch das schwefelsaure Gifen vorläufig bestimmt murde. Rach wiederholtem Schütteln (bas Ende der Rohre forgfältig mit bem Finger bedefend) erhielt ich bald 100 Magtheile Flugig= feit in der Rohre. Ich brachte fie bann in einen Becher mit Wasser, schüttelte sie wiederholt, und ließ jedes Mahl Wasser ein fatt origenirt fochsalzsauren Ralf, indem ich gewahr murbe, daß die bereits in der Rohre vorhandenen 100 Mage nicht gefattigt waren. Bald barauf war ber Procest geendigt, indem kein salpetriges Gas mehr verschlungen murbe. Die 100 Maßtheile des origenirt fochfalzsauren Ralfes nahmen ihrer Cattigung 168 Maße falpetriges Gas auf. man hiervon ein Sechszehntel fur bas falpetrige Gas ab, welches die Flußigkeit schwängert, und fur ben Berluft, ber durch das freie Sauerstoffgas in dem Baffer, womit das falpetrige Gas fich zu verbinden hat, entsteht, fo werden 157 Theile falpetriges Gas übrig bleiben, = 0,2 Gran, bem Ge= wichte nach, welches in Salpeterfaure verwandelt wurde. Wenn wir aber ein Uchtel von dem Gewichte bes falpetrigen Gafes abziehen, fo erhalten wir bas Gewicht bes Cauerftoffes, wels der nothwendig ift, um daffelbe in Salpeterfaure zu vermanbeln, = 0,175 Theile eines Granes; ein Unterschied von nur

7000 ber Schäzung, welche burch schwefelsaures Gisen erhals ten wurde.

Um ben Gehalt an reinem Indig in irgend einem Inbigs Mufter zu finden, nahm ich einen feingepulverten und genau abgewogenen Gran besselben. Ich gab denselben in ein fleines Blas, 3. B. ein Weinglas, und tropfelte mittelft einer Tropfrohre zwei oder drei Gran concentrirter Schwefelfaure auf dens felben, die mittelft eines fleinen glafernen Stabchens fleißig umgerahrt, und mit bem Indig gemengt murbe. hierauf mur= de Waffer zugegoffen, und der Farbestoff des Indigo gleichfors mig in bemfelben verbreitet. Die Flugigkeit mard hierauf in ein langes cylindrisches Glas von ungefahr Ginem Boll inneren Durchmeffer gegoffen, und foviel Baffer zugeschüttet, bis bie Alugigfeit fo binn und hell murbe, bag man die Flamme eis ner Kerze durch diefelbe mahrnehmen fann. Dann wird alls mablich die oxigenirt fochfalzsaure Ralfaufldsung derfelben maß= weise zugesezt, und jedes Mahl gehörig geschüttelt, und nie eine neue zugegoffen, bis nicht der Geruch der vorigen verfcmunden mar. Die Flußigkeit ward bald burchscheinend und fehr fcbn grunlich gelb: nachdem fich die Unreinigkeiten gu Boben gefest hatten, founte die flare Flußigfeit abgegoffen, und noch etwas Waffer auf den Bodensag geschüttet werden, nebst einis gen Tropfen oxigenirt tochfalgfauren Ralt, und einem Tropfen Schwefelfaure. Wenn auf Diefe Weife noch eine gelbe Flugig= feit entsteht, so rubrt bieg von Indig : Theilchen ber, welche ehevor der Ginwirkung des origenirt fochfalzfauren Ralfes ent= gangen find, und nun dem Rutftande zugefezt werden.

Ich bestimme die Menge reinen Indigs nach dem Vershältnisse der wirklichen Menge oxigenirt kochsalzsauren Kalkes, welche zur Zerstörung der Farbe desselben nöthig ist. Sie läßt sich aber auch nach der Menge und Intensität der bernsteins farbigen Flüßigkeit bestimmen, die der Indig erzeugt, und diese findet man unabhängig von jeder Schäzung des oxigenirt kochsfalzsauren Kalkes.

Ich habe einige Indig-Muster gepruft, und die Resultate waren folgende:

1. Gefällter und sublimirter Indig gaben (von jedem 1 Gran) beinahe dieselben Resultate. Jeder forderte

140 Gran oxigenirt Pochsalzsaure Kalk-Ausschung, was mit 25 Theilen eines Granes Sauerstoff correspondirt. Die ers haltene gelbe Flußigkeit betrug 3600 Gran.

2. Flora = Indigo, Ein Gran, forderte 70 oxigenirt kochs falzsauren Kalk, = 0,125 Theile eines Granes Sauerstoff, oder einen halben von dem anderen.

Daffelbe Resultat gab ein Mufter, bezeichnet: J. R. best.

- 3. Zwei Indigo = Muster mit dem Zeichen 1 P und 3 P, forderten ungefähr 60 oxigenirt kochsalzsauren Kalk.
- 4. Die Muster mit der Aufschrift: J. R. middle, J. R. worst (schlechteste) und 46 forderten ungefähr 50 oxigenirt kochsalzsauren Kalk.
- 5. Das Muster mit der Aufschrift: Wood (Holz) stand noch etwas unter obigen; forderte aber über 40 oxigenirt kochs salzsauren Kalk.
- 6. Die Muster mit den Zeichen 2 P und 1194 waren die schlechtesten, die ich untersuchte; Ein Gran von jedem fors derte nicht mehr als 30 origenirt kochsalzsauren Kalk, oder hochstens 35. Es konnte nur eine armliche trübe gelbe Flüßigkeit erzeugt werden. Das Muster, 2 P, gab, nach dem Verbrensnen, ungefähr 30 p. C. feinen Sand.

Nach einer Uebersicht dieser Versuche bin ich der Meinung, daß, zur Zerstdrung des Judig mittelst origenirter Rochsalzs Saure, zwei Mahl soviel Sauerstoff erfordert wird, als nothe wendig ist, um denselben aus der Kalk: Aufldsung wieder auf: leben zu machen.

Ich hoffe, man wird den hier behandelten Gegenstand nicht für unwichtig halten, wenn man bedenkt, daß der, schon vor ungefähr 15 Jahren, jährlich bei uns eingeführte Indig, mehr als 2 Millionen Pfund Sterling kostete, und daß die gegens wärtige Einfuhr dieses Artikels aller Wahrscheinlichkeit nach, diese Summe um Vieles übersteigt.

#### LII.

Ueber chromsaures Ummonium : Rupfer. Von Hrn. Vuaflart.

Aus bem Journal de Pharmacie. December 1824. S. 607.

Plis ich neulich ein grünes Wasser bereiten wollte, mit welzchem die Apotheker (in Frankreich) gewöhnlich ihre Officinen außen übertünchen, und das Verschießen derselben in der Sonzne zu vermeiden suchte, welches gewöhnlich bald nach der Bezreitung desselben Statt hat, indem man nämlich blaue und gelbe Pflanzen-Farbe unter einander mengt, so löste ich neuztrale chromsaure Pottasche in einer, und schwefelsaures Aupfer mit etwas Ammonium in der anderen Flasche auf. Ich mengzte die beiden Ausschiehen, und erhielt alsogleich eine sehr reische und gesätzigte grüne Farbe, die man, nach Belieben, zur Erlangung des gewünschten Farbentones mit mehr oder wenisger Wasser verdünnen kann.

Ich wußte nicht, ob diese grüne Farbe eine Mischung von Gelb und Blau, oder eine wahre Verbindung ist, und mengte daher eine Austhlung von chromsaurer Pottasche mit einer Aufslöung von schwefelsaurem Kupfer ohne Ammonium. Es hatte eine wechselseitige Zersezung Statt, die Flüßigkeit trübte sich stark, und es siel ein rothbraunes Pulver, chromsaures Kupfer, zu Boden. Ich zweiselte nun nicht, daß, in dem ersten Falle, wo schwefelsaures Ammonium-Kupfer angewendet wurde, das chromsaure Kupfer, welches sich bildete, augenblistich von dem Ammonium wieder aufgelbset wurde. Um mich von der Richtigkeit meiner Aussicht zu überzeugen, vertheilte ich einen Theil chromsauren Kupfer=Pulvers in 20 Theilen destillirten Wassers; die Flüßigkeit ward alsogleich klar, und sehr schon sattzgrün.

So wie man diese Flüßigkeit bei gelinder Wärme allmäh: Ich verdampfen ließ, und bas Ammonium sich verflüchtigte,

Da wein, üb. b. fchabaren Eigenschaften b. echten Schmergels. 241

erhielt das chromsaure Aupfer seine rothe Farbe wieder. Eben dieß geschah, wenn man das Ammonium in der Austosung mit was immer für einer Säure sättigte. Man hat also hier eiz gentlich eine Ausschung des chromsauren Aupfers in Ammosnium, welche man sich durch Mischung einer Ausschung von chromsaurer Pottasche mit schwefelsaurem Ammonium: Kupfer (eau celeste der französsischen Apotheken) leicht bereiten kann.

Die Farbe bleibt, 6-8 Monate lang der Sonne, in einer bloß mit einer Kugel verschlossenen Flasche, ausgeset, unversändert 110).

#### LIII.

Ueber die schäzbaren Eigenschaften des echten Schmergels, und über ein besseres Schlämmen desselben, nach Hrn. J. J. Hawkins's Methode.

Aus Gill's technical Repository. Januar 1825. S. 145.

Dir erhalten den echten Schmergel aus Naros, einer Insel des griechischen Archipciagus. Man findet ihn in harten, diche ten, steinigen Massen von blaulicher Purpursarbe mit einges sprengten Schweselkiesen. Man braucht ihn in Schweden in ganzen Stüken, wie er gefunden wird, um Porphyr zu Morsern, Platten zc. auf Drehebanken, die vom Wasser getrieben werden, zuzuschleisen, indem man diese Stüke lediglich an denselben anshält. Auch die Glasschleiser brauchen ihn in diesem Lande in ganzen Stüken, um ihre Scheiben aus Gußeisen damit zuzusschleisen. Der hieraus bereitete Schmergel ist viel besser als jezder andere, wo man immer denselben zum Abschleisen anwendetsindem er sehr hart ist. Diese schädbare Eigenschaft, die Härte, vermehrt indessen die Schwierigkeit, Schmergelpulver aus dense

<sup>110)</sup> Ueber Chromkali und bessen Anwendung in Drukereien und Farbes reien werden wir demnächst eine lehrreiche Abhandlung liefern. D. Dingler's polyt. Journal. B. XVI. 2. Zeft. 10

selben zu bereiten, und veranlaßte Surrogate, die dieselbe nur in einem sehr geringen Grade besizen. Wir haben sogar gehort, daß man aus dem Hammerschlage der Schmieden nur zu oft Schmergel bereitete. Daher wollen wir auch allen denjenigen, welche guten Schmergel zu erhalten wünschen, rathen, sich ihr Schmergelpulver, aus griechischem echten Schmergel selbst zu bereiten, indem sie denselben in einem Morser aus Gußeisen mit einem eisernen Stoßel pulvern, und dann entweder in Drahtschehen von gehöriger Feinheit sieben, oder, wie gewöhnlich, in Wasser schlaßtinsen, wie in dem Artikel über Schleifen und Poliren der Glaßlinsen (Technical Repository, II. B. S. 367. Polytechn. Journal B. X. S. 472.) angegeben wurde.

ueber hrn. 3. J. hawkins's verbesserte Methobe ben Schmergel zu schlammen.

Br. hawkins hatte bie Gute, uns feine gang vorzug= liche Methode, ben Schmergel ju feineren Arbeiten que zubereiten, mitzutheilen. Er murde auf dieselbe durch den ers barmlichen Zustand bes gewöhnlich kauflichen Schmergels geleitet, mit welchem er nicht im Stande mar, zwei flache harte Gußstahl, Platten abzuschleifen: einige grobere Theile deffelben rigten ben Stahl, und hielten die übrigen feineren Theile ab, geborig auf dieselben einzuwirken: alle Arbeit mar vergebens. Br. hamkins versuchte auf ben Schmergel daffelbe Berfahren anzuwenden, nach welchem er zu Liverpool das Des mantpulver zum Brillantiren der Taschen : Uhren schlämmen Um ficher zu fenn, daß fein Schmergel echt ift, hatte er die Borficht von einem ausgezeichneten Schmergelpulver: Fabris kanten diejenigen Stute zu faufen, welche der Einwirkung der Gußeisen Läufer am langsten widerstanden, so daß er ber Barte berfelben vollkommen ficher war. Diese Schmergel-Stute ließ er in einem Morfer aus Gußeisen pulvern, und das Puls ver durch eine Reihe von Sieben durchlaufen. Das erfte Sieb hatte 20 Quadrate im 🗆 3oll; bas zweite 30 u. f. f. bis 80. Auf diese Beije erhielt er 8 verschiedene Sorten von Schmergel.

Den Schmergel, der durch das feinste Sieb durchgelaufen war, schlämmte er dann so, wie das Demantpulver geschlämmt

wird, nämlich mit Dehl, welches dasselbe weit länger schwebend erhält, als das gewöhnlich hierzu vers wendete Wasser. Auf diese Weise erhielt er eine Reihe von Schmergel, der 1 Minute, 5 Minuten, 10, 15, 20, 40, und 80, Minuten lang schwebend erhalten wurde. Jede dieser Sorten konnte er zu besonderen Zweken verwenden, und vers wahrte daher auch jede Sorte in einer eigenen Büchse, die er mit der Zahl der Minuten numerirte.

Indem er nun seine Arbeiten mit der gröberen Sorte bes
gann, und nach und nach zu seineren Sorten überging, vollens
dete er dieselben mit großer Schnelligkeit. Er schliff drei flache
kreisformige Gußeisen Platten vollkommen flach, und verbess
serte die Tendenz, zum convex oder concav werden, durch eine
dritte Platte. Er hat gegenwärtig ein eigenes Stübchen in
seiner Fabrik mit Fächern, in welchen er die verschiedes
nen Sorten von Schmergel zu verschiedenen Arbeiten ausbes
wahrt.

Hr. Hawkins bewahrte die Schmergel: Stüke, die der Einwirkung des Stößels in dem Morser am längsten widers stunden, immer besonders auf, und traf endlich auf so harte, daß er Rubine damit so gut, wie mit Demantpulver, wenn er sie wie dieses behandelte, schneiden konnte. Er fand zusgleich, daß es zuweilen gut ist, Schmergel von 1, 2, 3, 4, 5, Minuten Schlämmung besonders aufzubewahren und anzuswenden.

Hr. Gill zerrieb neulich einige griechische Schmergels Stüte zwischen zwei flachen harten Stahlplatten, und schlämmste das feinere Pulver in Dehl. Er untersuchte etwas von demjenigen Schmergel, der schon in der ersten halben Minute nicderfiel, unter einem sehr starken Vergrößerungs : Glase, und fand darunter — vollkommen krystallisirte Sasphire III).

III) Das Schlämmen in Dehl, bas so sehr gegen alle Hybrostatik zu seyn scheint, wird auch bei anderen Arbeiten, als bei der Schmergelbereistung, von großem Ruzen sehn können. U. b. Ueb.

. .

### LIV.

Verbesserung in der Bereitung des Peches und Theeres, einzeln oder in Verbindung mit einander, durch Beismengung anderer Ingredienzen entweder zu einem oder dem anderen, oder zu beiden zugleich, worauf Ihom. Hancoch, Patent-Kork-Fabrikant zu Gosswell-Mews, Paris St. Lukes, Old-Street, Middeleser, sich dd. 22ten März 1823 ein Patent erstheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Mov. 1824. 6. 244.

er Patent: Träger will Seile, Canevaß, Holz und andere Artifel, die mit Dech und Theer überzogen werden, von Baf= fer weniger burchdringbar machen, als fie es, nach ber gewöhn: lichen Methode mit biefen Artifeln überzogen, nicht find. Er fcblagt in diefer Abficht vor, bas Dech ober ben Theer mit einer Substang zu verbinden, welche hinlanglich elastisch ift, um, wenn biefer Ueberzug durch Ralte ober aus irgend einer anderen Urfache fich zusammenzieht, bas Springen ober Abschalen besfelben, wodurch das Baffer in die Geile, ben Canevaß, bas Solz und überhaupt in den Rorper, den man fchugen wollte, wieder eindringt, ju verhindern. Diese Substang ift Rautschut (Gumi elasticum , welcher in concentrirten Terpenthingeifte ober in anderen Geiftern aufgelbfet "12), dann gemengt und warm mit bem Pedie oder Theere verbunden werden muß, wodurch eine elastische, harzige Flußigkeit entsteht, welche mittelft eines Unstreicher. Pinsels auf das Holz, auf den Canevaß oder auf die Seile, welche vor Feuchtigkeit geschutt werben sollen, aufgetra= gen werden fann. Schiffe tonnen mittelft einer Relle damit belegt werden.

Das Verhältniß der zu nehmenden Ingredienzen hängt von Umständen ab, z. B. von der Gute der Materialien, und es läßt sich keine allgemeine Regel hierüber festsezen.

<sup>112)</sup> Man vergl. hiemit polyt. Journal Bb. XV. S. 424. D.

CONTROL

## LV.

Ueber die Unwendung des Kochsalzes im Gartenbaue und in der Landwirthschaft.

Aus einem Schreiben bes hrn. Sam. Partes in ber Biblioteca italiana N. 106. S. 98. N. 107. S. 241. in bas Italianische übersezt mit Anmerkungen von D. B.

(3m Muszuge.)

28 ir haben im polytechn. Journal B. IX. S. 350 bereits einen Auszug aus einem Schreiben bes Grn. Partes über denfelben Gegenstand mitgetheilt, und zugleich Borschlage gethan, wie die Ginkunfte ber Galinen burch zwermaßige Benus jung bes Galzes erhöht werben fonnten. Wir haben mit Bers gnugen bemerkt, bag man den Borichlagen bes frn. Partes in den Nachbarstaaten jene Aufmerksamkeit geschenft hatte, die sie in England fanden; hoffentlich wird es auch noch in bem Staate geschehen, beffen Finangen burch ben verlornen Ab. fag feines Salzüberflußes an die Nachbarftaaten am meiften gefährdet werden. Diese Berhaltniffe machen es fehr bringlich, sich um alles zu bekimmern, mas in der Pyrotechnik, in ber Halurgie überhaupt, in England und Frankreich Reues gegeschieht, ba man nicht mehr mauerfeft ba fteben bleiben barf, wo man vor 500 Jahren gestanden ift. Auch gibt es Beis fpiele, daß die allerneuesten Salzsudhaufer, bie gefälligere außere Form abgerechnet, noch so find, wie fie por 500 Jahren gewesen Auf einigen Salzsiebereien, ift bas Salz fogar fo fcblecht, daß man es im ganzen Lande fürchtet. Es gibt Magazine, die mit Galz überfüllt find, und man lagt fogar bas Salz lieber zu Grunde geben, als bag man es ben Rachbarn um maßigere Preise verkaufte, und zieht offenbaren Schaben einem fleinen Gewinne vor. Daburch vermindert fich nicht bloß die Ausfuhr des Salzes, und ein Theil des Salzhandels geht an die klugeren Nachbarn über, sondern die an jenen Granzen befindliche Leute bedienen fich auch lieber bes Salzes jener Nachbarftaaten, als bes eigenen.

Man verschmaht jezt sogar Vervielfältigung des Ertrages ber Ernte, indem man fürchtet, die Kornpreise werden noch mehr sinken, wenn noch mehr Korn erzeugt wird, und man vergißt, daß derjenige, der auf demselben Fleke 100 Schäffel erntet, wo er chevor nur 80 einführte, dieselben um 20 p. C. wohlfeiler verkaufen, und doch eben soviel dabei gewinnen kann, als wenn er ehevor die 80 um 20 p. C. theurer verkaufte, und daß größere Wohlfeilheit immer der sicherste Bürge für schnellen Absaz ist. Je schlechter die Zeiten, desto mehr muß man jeden Häller in Acht nehmen.

Br. D. B. bemerkt in feiner Ginleitung, bag bas altefte bekannte Bolf ber Erbe, die Sindus, ihre Garten und Aefer mit Galy und Salzwaffer bungen; eben biefes Dungungs: Mits tels bedienen fich auch, nach Grn. Charpentier de Coffigny und Macartnen, die Chineser. Auch die alten Romer brauch: ten, nach dem Zeugniffe bes Plinius, in ihren Ruchengarten bas Calz, theils um ben Bachsthum ber Ruchengewachse gu forbern, theils um diefelben fcmafhafter gu machen. Gin hauptbestandtheil ber Arcana, welche bie alten Alchymisten als befruchtende Dungersalze verkauften, war, nach ben Beweisen, die Palliffy, Bigenero, Glauber, Sylvius zc. hier= über geliefert haben, bas Rochfalz. Die felige Wittwe bes Berzoges und Marschalls von Briffac, die fur eine wohlthas tige Fee galt, unter beren Sanden alles gedieh, mas fie bes rührte, bediente fich feines anderen Mittels, bie unfruchtbaren Stellen ihres Gartens tragbar zu machen, als einiger Prifen Rochfalzes, die fie über dieselben ftreute: fie ging nie in ihren Barten, ohne einiges Rochfalz in ihrem Beutel bei fich zu haben.

Wir wollen nun die Thatsachen ausheben, welche Gr. Parkes der Caledonian Horticultural-Soeiety über den Gebrauch des Kochsalzes vorlegte. Er erinnert zuerst an die Wahrnehmungen des sel. Dr. Darwin, und des Sir Humsphry Dacy über den wohlthätigen Einfluß des Salzes auf die Vegetation, als Reizmittel, indem diese beiden Autoritäten in den neuesten Zeiten von dem hochsten Ansehen sind, und führt hierauf die Erfahrungen älterer Chemiker und Dekonos men an.

Dr. Brownrigg empfahl in seiner "Runst Rochsalz zu bereiten" (S. 158) schon im Jahre 1748 das Rochsalz als eines der besten Dungungsmittel, sowohl für Getreide-Arten, als für andere Vegetabilien.

Der reiche Hollingshead bei Churley in Lancashire, stellte vieljährige Versuche über die Anwendung des Salzes, als Dünger an, und nachdem er sich von dem Ruzen desselben überzeugt hatte, trug er im Parliamente auf Herabsezung des Preises des Salzes an. In einem Werkchen, welches er wes nige Jahre vor seinem Tode herausgab 113), erzählt er, daß, als der Gebrauch des ungereinigten Salzes den Landswirthen für ihre Felder erlaubt wurde, ohne daß sie die Salze Steuer dasür zu entrichten hatten, ein Landmann zu Middles wich in Cheshire seinen Garten im Herbste mit Salz düngte. Als die Beeten desselben im nächsten Frühjahre auf die ges wöhnliche Weise umgegraben wurden, und man eines davon mit Erdäpseln bepflanzte, gediehen diese nicht nur über alle Erswartung, sondern einer derselben erreichte die ungeheuere Größe von 60 engl. Pfund (zu 24 engl. Loth.)

Der hochw. Dr. Cartwrigt hat ben fraftigen Ginfluß bes Salzes auf das Gebeihen der Erdapfel im Jahre 1804 durch neue Bersuche erwiesen, die er in bem IV. Bd. ber Berichte der Aferbau = Gefellschaft erzählte. Er theilte ein Stut Land in mehrere Beete, beren jedes 40 Dards lang (120 guf) und 3 Dards (9 Fuß) breit war. 24 derfelben murden auf verschiedene Weise gedüngt; eines wurde nicht gedüngt, und 15 erhielten Salz im Berhaltniffe von & Pet 114) auf jedes Beet. Alle diese Beete murden an bemselben Tage (ben 14ten April) mit berfelben Gorte von Erdapfeln bestellt, und am 21. Gept. wurden die Erdapfel gegraben. Auf allen mit Galg gedungten Beeten (einem einzigen ausgenommen), waren die Erdapfel reichlicher gediehen, als auf jedem anderen mit dem bekannten Dungerarten gedungten, unter welchen eine einzige: Salz mit Rug, einen noch hoheren Ertrag gegeben hat. Do man Galg anwendete, waren die Burgelchen frei von aller Fauluiß, Die fie auf jedem anderen Beete angegriffen hatte.

<sup>113)</sup> Hints to Country-Gentlemen bei 3. Hollingshead, 3. Edit.

<sup>114)</sup> I Ped = 7/4 Bushel = 0,1433 Wiener : Megen. A. b. ueb.

Auch für den Rübenbau (Turnips) ift die Anwendung bes Salzes nicht minder wichtig. Davies Glody, Prafident ber Aferbau = Gesellschaft in Pengance, ergahlt im 27ten Bande ber Annalen des Aferbaues, daß ein Gr. Sidler im Jahre 1700 ein Gut in Besig nahm, deffen Grunde durch den vorigen Pach= ter fo fehr erschöpft murben, baß fie kaum mehr bie Aussaat Im Jahre 1791 im Fruhjahre bestellte Gr. Gide Ier zwei Acres mit Turnips, welche 7 Jahre lang nach eins ander mit hafer bebaut wurden, und zulegt noch 9 Bushels gaben. In der erften Woche bes April ließ er Erbe aus ben Straffengraben auf die Aeker fahren, und auf vier Saufen schlagen, und fezte jedem berfelben drei Karren Sand 115) See : Konchylien und 5 Bushel Salz zu. Ein anderes Feld bestellte er gang auf bieselbe Beise, aber ohne Galz, weil ihm ber Boben noch fruchtbar schien. Gin anderes Feld, fur wels ches er feine Erbe mehr hatte, bestreute er, statt alles andes ren Düngers, mit Galz, im Berhaltniffe von 10 Bushels auf den Acre (1125 Wiener D Klafter). Wo Salz entweder für fich allein oder mit Erde gemengt hinkam, war die Turnipsernte mittelmäßig; wo kein Salz hingebracht wurde, migrieth fie ganzlich.

Im Jahre 1792 bungte er drei Acres, welche im vorigen Jahre kaum 12 Bushel Rocken trugen, mit 20 Bushels auf jedem Acre; ließ aber die mittleren Furchen absichtlich ohne alles Salz. Diese trugen durchaus nichts; auf den mit Salz gedüngten Furchen des Akers war aber die Ernte reichlich.

Im Jahre 1793 dungte er von 4 Acres ganzlich erschöpfsten Landes 3 mit Salz im Berhaltniffe von 25 Bushels auf jes

Landsmann, A. Zanon, in seinem Werke: "Dell' Agricultura, dell' arti & del commorcio, T. 1. Lettera 7" schon in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, den Friaulern vorschlug, ihre Felzber mit Meersand zu düngen, welcher nicht bloß eine Menge von Resten thierischer Körper, sondern auch Kochsalz enthält. Die Friausler lachten hierüber, und ließen ihre Felsen nakt. Es gibt Leute, die lieber hungern, als etwas lernen: es gibt aber auch Leute, deren plenus venter non studet libenter, und biesen muß man entwesder den Brodford höher hängen, oder ein tüchtiges Jugpstasser auf den Bauch legen.

den Acre; auf den 4ten streute er 18 Bushels. Die Ernte war im Ganzen gut, aber auffallend besser auf den ersteren, wo mehr Salz war. In dem streugen Winter von 1794 auf 1795 bemerkte man, daß die Turnips auf den Aekern, welche mit Salz gedüngt waren, weniger litten, als diejenigen, die auf die gewöhnliche Weise gezogen wurden.

Auch für die Mohren (gelben Rüben) ist das Salz sehr wohlthätig, wenn es zwischen die Reihen gestreut wird, in welschen die Mohren stehen, damit es sich ehe auslösen kann, ehe die Würzelchen damit in Berührung kommen.

Baron v. Humboldt's bekannte Bersuche die Reims fraft alter Samen mittelst chlorinsaurer Salze wieder zu westen, erklärt Hr. Parkes dadurch, daß diese Salze sich in hydrochlorsaure oder kochsalzsaure Berbindungen umwandeln, wenn sie mit der Luft in Berührung kommen. Er schlägt der Horticultural-Society vor, Preise für jene Gärtner auszuschreiben, welche die Abfälle der Kunstbleicher, die sie sich für eine Kleinigkeit verschaffen konnten, als Düngungs Mitztel versuchen wollten, nachdem diese ihren schwesel und kochssalzsauren Braunstein abgesezt haben.

Ein berühmter Gartner zu Churlei in Lancashire, Hr. Beck, bedient sich in seinem großen Garten zur Anzucht der Zwibelgewächse vorzüglich des Salzes, und sindet, daß dieses besser taugt, als jeder andere Dünger <sup>II6</sup>). Er wendete gewöhnlich 16 Bushels auf einem Acre an, und streuete dassselbe unmittelbar nach der Aussaat der Samen auf, indem das Salz die jungen, eben aufgegangenen Samen = Pflanzen zerstört. Im Garten rechnete er 8 Loth auf 3 I Fuß. Im Jahre 1818 mißriethen die Zwibel in der Nachbarschaft von London. Hr. Morton begoß seine Beete mit Salz = Ausschlung, und sie gediehen.

Man grabt in England in jenen Gegenden, in welchen man Cider macht, in einer geringen Entfernung von dem Stamme der Aepfelbaume etwas Salz in die Erde, wodurch

<sup>116)</sup> Es ist kein Zweifel, baß bie Harlemer Gartner ihren Zwiebelhanbel langst hatten aufgeben muffen, wenn sie nicht ihre Garten an ben Ufern zweier Meere hatten. A. b. Ueb.

bie Bäume stärker und gesünder werden, und mehr Früchte tragen: ein Rath, den Hollingshead schon früher ertbeilt hat, und welchen Gilbert's neueste Erfahrungen an seinen alten Aepfelbäumen bestätigten, die, ehe er sie auf obige Weise behandelte, wohl blühten, aber nie Früchte trugen, was sie, nach dieser Operation, jährlich reichlich thaten.

Hr. Parkes ist der Meinung, daß das Salz auch das durch nüzt, daß es, indem es die Feuchtigkeit aus der Atsmosphäre anzieht, die Erde immerdar feucht erhält: allein dieß gilt nur von unreinem Rochsalze. Er bemerkt, daß Pfropszeiser und Steklinge, die man versendet, besser gedeihen, wenn man sie vor dem Einpaken in Salzwasser eintaucht. Holz lingshead und Sinclair bestätigen dieß, und ersterer bemerkt, daß alles, was mit Salz gedüngt wird, um einige Tage früher reift.

Salz bewahrt auch die Pflanzen vor den Berheerungen ber Insecten, fo wie es bas Getreibe, wenn man bie Gaas men deffelben vor dem Ausfaen in Galg : Aufldjung weicht, bor dem Rofte und Brande verwahrt. fr. Parkes führt in hinficht auf die Brauchbarkeit bes Galzes gegen die Infecs ten die Erfahrungen bes Gartner Thom. Sitt auf, welcher in feinem Werte über Die Cultur ber Dbftbaume, Die Gelans ber, an welchen die Dbftbaume gezogen werden, immer mit Salzwaffer abzumafchen und bie Baume bamit zu befprigen empfiehlt. Er nimmt hierzu 2 bis 4 Loth Salz auf ein Gala Ion Baffer. Eben damit rath er auch bie rein zu haltenden Beete ju besprigen, um die Infecten und Burmer, vorzüglich die Regenwurmer, zu zerstoren, welche leztere beinabe augen= bliflich badurch getodet, und fodann mit ihren Leibern Dunger für bie Pflanzen werden, die fie fonft gerftorten. Gbenfo tobtet es auch die Schneken. Man bedient fich in diefer Sinficht in ben Untillen allgemein bes Salzes, wie aus Samuel Martin's Essay on Plantership erhellt. Man begießt baselbst ben Dunger mit Salzauflbfung, um schon in diesem die Infecten zu zerftoren, und rechnet auf foviel Dunger, als man fur 50 🗆 Fuß nothig hat, 2 Hogsheads Salz 117). Lord

<sup>217)</sup> Hogshead ift 63 Gallons: I Gallon = 3, 264 Wiener Maß. A. b. Ueb.

Renyon bemerkt, daß man auch in England vor Einführung der Salzsteuer häufig das Salz in dieser Absicht angewendet hat. Rees's Cyclopaedie hat dem Artikel "Salz" nicht vergesen, den Gebrauch beizufügen, welchen man in Cheshiere von den Salzquellen zu machen pflegt, die man als Düngungse Mittel nach dem Negen auf die Felder läßt.

Auch in Schottland streut man, in der Absicht das Unstraut zu vertilgen, 10—12 Bushel Salz per Acre auf das grüne Getreide, so wie es vom November bis Hornung auf dem Felde steht; und Waston sagt in seinen chymical Essays II. p. 73, daß man in Cheshiere die Binsen mit Salz zu vertilgen trachtet, und Gerv. Markham, ein berühmter Schriftkeller über Landwirthschaft in der Mitte des 17ten Jahrzhundertes, empsiehlt in seinem Farewel to Husbandri den Gebrauch des Salzes zur Vertilgung des Unkrautes und als Dünger. Taubmann, Redner auf der Insel Man, versicherte im Jahre 1817, daß er das Moos von seinen Wiesen mit aufgestreutem Salze glüklich vertrieb \*\*18).

Bekanntlich wurde in England in Hinsicht auf diese Borsstellungen der Nuzbarkeit des Salzes in der Viehzucht wie im Afer = und Gartenban die Salzsteuer schon vor mehreren. Jahs ren aufgehoben. Man kann, ohne höchst unbillig zu seyn, keiner deutschen Regierurg auch nur zumuthen, ihre Salzsteuer zu vermindern; man nuß aber auch, wenn man es mit seis nem Vaterlande ehrlich meint, sich nicht scheuen, dem Finanzs Ministerium zu sagen, daß es seine Einkunste um viele Tausssende vermehren könnte, wenn es das Salz in einer solchen Mischung mit anderen Körpern für die Landwirthe um einen solchen Preis verkaufte, daß diese, ohne dasselbe mit Vortheil für sich auslaugen, und die Staats = Einkunste badurch beein=

moosige Wiesen und einen so großen Salzüberfluß hat, von einem unberechenbaren Bortheil senn, und baburch seiner kummerlichen Wiehz zucht am förderlichsten abgeholsen werden. Wie viele tausende Morgen sogenannte Ein: Mäber, beren Ertrag nicht ein Mal die Arbeit zahlt, könnten durch bas so leichte Düngen mit Salz in die üppigsten Wiesen übersührt werden! D.

trächtigen zu konnen, zur Forderung des Ertrages, des Afers baues davon Gebrauch machen konnten.

hr. Acerbi bemerkt in einem Anhange zu obigem Aufsfaze, daß hr. Gautiert in seinem Prospetto di tutti i concimi europei 1819 Milano p. Silvestri, gegen Giobert, Kunhold und Alfton, das Salz als Dünger empfahl, während er vor dem übermäßigen Gebrauche desselben aus guten Gründen warnt, da zuviel Salz den fruchtbarsten Bosden unfruchtbar macht: denn Salz wird erst Dünger durch seine Zersezung, indem die Sanre sich mit anderen Stoffen verdinzdet. Die Bemerkungen des hrn. Gautieri (dessen Werk in Deutschland mehr gekannt zu seyn verdiente) über die Nothewendigkeit der Unterscheidung zwischen Düngungs Mitteln als Keimung und als Begetation sorbernde Mittel verdient mehr Beachtung, als man gewöhnlich derselben zu schenken psiegt.

### LVI.

Ueber den nachtheiligen Einfluß des Pfropfens der Upriz kosen auf Pflaumenstämme. Von Hrn. Undr. Knight, Esqu. F. R. S. und Präsident der Horticultural Society.

Aus dem V. B. der Transations of the horticultural Society in Gill's technical Repository. September 1824. S. 205.

Die englischen Gartner und Baumhandler glauben allgemein, daß bei der Auswahl eines Stokes, auf welchen man pfropfen oder augeln will, alles gethan ist, wann das Pfropfreis oder das Auge frei und dauerhaft auf demselben fortwächst. Ja man glaubt sogar, daß es Fälle gibt, in welchen es vortheilhaft ist, einen Stamm einer andern Art, ja sogar einer andern Gattung, zu wählen. So heißt es allgemein, das Pfirsiche und Nektarinen besser auf Pflaumen gedeihen, als auf ihrem eigenen Stoke, und Miller sagte, daß einige Birnen Sorten auf Quitten ihre höchste Vollkommenheit erreichen; ich fürchte aber, daß Miller

hler mehr nach der außern Farbe und Große der Frucht, als nach ber inneren Gute berfelben urtheilte, und fo, wie jeber ehrliche Gartner, der seine schonften Fruchte treulich auf ben Difch feines herrn bringt, glaubte, daß die größten und fcons Ren Fruchte auch die besten find. Es ift bekannt, bag ein juns ger Birnbaum, auf einen Quittenftamm gepfropft, ichoner ges farbte, und, bei einigen Gorten, auch großere Fruchte tragt; daß man folche Baume leichter leiten, und daher auch tragbarer machen kann, wenn man fie an einer Wand aufzieht. Wenn man einen Ring aus der Rinde rings umher ablost, ober ben Stamm, wie man fagt, ringelt, so wird bie Frucht gleichfalls schöner gefärbt und größer; allein das Fleisch derselben ift wes niger saftig und schmelzend, und ich fürchte, die Wirkungen bes Pfropfens auf Quitten und jene bes Ringelns mogen fo ziems lich auf Eines hinauslaufen; benn burch bas Gine, wie burch das Andere wird ber freie und eigene Lauf bes Saftes geftort. Einige Birnensorten werden bekanntlich durch bas Pfropfen auf Quitten schlechter, und ich zweifle nicht, daß die Gigenschaften einer jeden Art von Frucht gewissermaßen leiden, wenn fie auf einem Stoke anderer Art ober Gattung gezogen werden.

Folgende Umstände, die ich seit ben legten zwei Sahren gu' beobachten Gelegenheit hatte, haben mich auf obige Meinung geleitet. 3ch habe in einer fruheren Mittheilung (horticult. Transact. V. II. p. 20) gesagt, daß bie Moor : park Aprikose auf ihrem eigenen Stamme beffer gedeiht, als auf einem Pflau-Ich habe bemeret, daß die Blatter berfelben men Stamme. eine tiefere Farbe annehmen, und bedeutend långer in ben Berbft hinein ausdauern; ihre Frucht schien mir gang besonders ausgezeichnet. Ich hatte damahls eben feinen Uprifosenbaum, ber auf einen Pflaumenstamm gepfropft mar, in derfelben Lage, und nahm daher Unftand, die hohere Gute der Frucht irgend einer Wirkung bes eigenen Stammes zuzuschreiben. Spater pflanzte ich zwei auf Pflaumen = und zwei auf Apritosen=Stamme gepfropfte Aprikosenbaume in biefelbe Lage und in benfelben Grund; ich ließ ben ersteren ben Bortheil eines etwas hoberen Alters, und fand doch die Fruchte der lezteren in jeder hinficht als die bei weiten besten; sie waren saftiger unb zerschmolzen im Munbe. Gie wichen fo fehr bem Geschmake nach von ben

Früchten anderer Baume berselben Sorte ab, daß ich mehrere Gartner, die nicht mit den Umständen, unter welchen sie das geworden sind, was sie waren, bekannt gewesen sind, über die Identität dieser Sorte streiten horte. Die Knospen waren ins bessen von demselben Baume.

Eben so habe ich einige Gründe zu glauben, daß die Pfirssiche, wenigstens in einigen Fällen, durch die Pflaumenbäume sehr verdorben werden. Mein Garten hat zwei Pfirsich=Bäume von derselben Sorte: der Acton Scott. Der eine wächst auf seinem Stamme, und der andere auf einem Pflaumen. Stamme. Lezterer hat weit größere Früchte, die dort, wo sie der Sonne ausgesezt sind, rother sind; aber ihr Fleisch ist gröber, und der Geschmaf derselben sieht jenem der Früchte des anderen so sehr nach, daß, hätte ich diese Bäume nicht mit eigener Hand geäugelt, ich die Identität der Sorte an diesen Früchten geläugnet haben würde.

Sir Anight wünscht, daß diese Versuche auch in ander ren Garten angestellt würden. Er glaubt, daß die Nektarinen ehe dadurch leiden, daß man sie auf fremdartige Stämme pfropft, da ihr Fleisch weniger saftig ist, als jenes der Pfirsische; er hat indessen keine Thatsachen, durch welche er diese Meinung unterstüzen konnte.

Ein einziger wohl gegründeter Einwurf gegen den Gesbrauch der Pfirsich: Stämme, sagt Sir Anight, kann nicht umgangen werden: Baume, die darauf geängelt wurden, kons nen nicht mit eben so viel Sicherheit verpflanzt werden, zus mahl Baume, die an der Wand gezogen werden; ich bin aber sehr geneigt, diese Baume verdorbene Baume (spoiled trees) zu neunen, die nur darauf berechnet sind, die Ungeduld ihrer Besizer zu befriedigen, zulezt aber nur zu oft die Hosse nungen derselben täuschen. Ich habe nie einige Schwierigkeit bei dem Verpflanzen junger geäugelter Pfirsichbäume gefunden.

Heber bas Mufziehen von Pfirfich = Stammen.

Nachdem die Pfirsich = Kerne den Winter über gegen harte Froste geschützt wurden, werden sie ungefähr 8 Zoll weit von einander in Reihen, die ungefähr 2 Fuß weit entfernt sind, gelegt. Die Pstänzchen werden im April aufgehen, und im

Mugust ober September bas gehörige Alter jum Meugeln, une gefahr 2 Boll über bem Grunde, erreicht haben. Der Baums Sandler hat also den Vortheil, die Anospen von dem Baume zu einer Zeit nehmen zu konnen, wo die Frucht noch an dems felben bangt; fann folglich febr leicht Irrungen vermeis den, die nur zu häufig vorkommen, und sicher senn, daß die Knospen nie zu fruhe aufspringen. Man fann in ber erften Salfte Oftobers augeln, und im lezten Berbste augelte ich mit dem besten Erfolge im November 119). Spat im Berbste fürze ich gewohnlich die Wurzeln meiner jungen Pfirfichbaume, vorzüglich die Pfahlwurzeln berselben, indem ich zu beiden Seiten eine Schaufel in die Erbe unter den Baumchen einsteche, die Wurzeln aber weiter nicht store oder ruhre. So behandelt treis ben die Anospen sehr freudig, und wenn man der Erhaltung ihrer Faserwurzeln die gehorige Aufmerksamkeit schenkt, fie genbrig patt, fo tonnen fie, ich bin bes Erfolges ficher, ohne alle Gefahr durch das Bersezen zu leiden, in die entfern= testen Gegenden gesendet werden. Aeltere Baume mogen vielleicht nicht ohne Gefahr versezt werden konnen; ich verpflanzte aber im lezten Gerbste einen 10 Jahre alten Pfirsichbaum, ber auf seinen eigenen Wurzeln steht, und mehr bann 10 Fuß hoch war. Er bluhte dieses Frühjahr so üppig, wie die Baume, die nicht versezt wurden: seine Wurzeln wurden aber wohl erhalten, und die Aeste gehorig eingekurzt.

Pfirsich: und Nektarinen: Baume, vorzüglich von jenen Sorten, die man erst neuerlich auß Samen erhielt. können leicht durch Ableger, sowohl vom Sommer: als vom alten Holze fortgepflanzt werden; selbst durch Steklinge ohne alle künstliche Wärme; denn sie schlagen leicht Wurzeln. Die beste Weise aber ist, sie aus jungen Kernen zu ziehen, und noch in demselben Jahre zu äugeln; uud ich wage es zu bez haupten, daß Pfirsiche und Nektarinen auf diese Weise mit gezringerer Mühe und mit geringeren Kosten, als durch das Neusgeln der Pflaumen: Stämme erhalten werden können: ihr schnelster Wuchs wird bald für die kleine Gestalt reichlich entschädie

Dieß ist nur in bem milben Klima Englands möglich. M. b. ueb.

gen, unter welcher man fie pflanzen muß. Die Gartner haben den Glauben, daß solche Baume nicht lange leben: dagegen kaun ich nichts anderes fagen, als daß ich solche Baume habe, die 12 Jahre alt find, einen sogar der 14 Jahre alt ift, und noch keine Lust zu sterben zu haben scheint; ja nicht einmahl noch alt aussieht.

### LVII.

### Mi 8 z e l. l e

Verzeichniß der vom 23ten Dezbr. 1824 bis 18ten Januar 1825 in London auf neue Erfindungen ertheilten Patente.

Dem Jak. Denkin und Wilh. Heinr. Denkin, beide Knopfmaz ther zu Birmingham, Warwikshire: auf eine Verhesserung in der Fost brication gewisser Militar = Seeleute = und anderer Uniform = und Livrés

Inopfe. Dd. 23ten Dec. 1824.

Dem Daniel Stafford, Gentleman zu Liverpool, Lancashire: auf gewisse Verhesserungen an Wägen. Dd. 24ten Dec. 1824.

Dem Samuel Denison zu Leeds, Yorkshire, Weißschmid und Joh. Harris Papier-Formmacher: auf gewisse Verbesserungen an den Maschi= nen zur Verfertigung bes gewobenen und gelegten (woir xlaid) Papieres

Da. Isten Janer 1825. Dem Joh. Heathcoat, Spizen = Fabrikanten zu Tiverton in Devonshire: auf Verbesserungen an Maschinen zur Versertigung der Gpigen = Reze, die man gewöhnlich Bobbin-net nennt. Dd. 12ten Janer 1825.

Dem Peter Erarb, Fabrikanten musikalischer Instrumente, Grent Marlborough = Street, Middleser: auf gewisse Verbesserungen an Forte= Pianos: mitgeheilt von einem im Auslande mohnenden Fremden. Dd. 5ten Jäner 1825.

Dem Alexander Tilloch, ber Rechte Doctor, Jelington, Midbs lefer: auf eine ober auf mehrere Verbefferungen an den Dampf = Ma= schinen ober ben bazu gehörigen Vorrichtungen, welche Verbesserungen zugleich zu anderen Zwefen bienen. Dd. 11ten Janer 1825.

Dem Wilh. Senson und Wilh. Jackson, beibe Spizen = Fabri= kanten zu Worcester: auf Verbesserungen an Maschinen zur Spizen= ober Mez = Fabrikation von der sogenannten Bobbing-net-Art. Dd.
11ten Janer 1825.

Dem Franz Gybbon Spilsbury, Seibenzeug = Fabrikanten zu Leck Staffordshire: auf gewisse Verbesserungen im Weben. Dd. 11ten

Jäner 1825. Dem Goldsworthy Gurney, Wundarste in Argyle=Street, Ba= nover : Square, Middleser: auf ein verbessertes Taften = Instrument, bei bessen Gebrauche der Spielende die Tone aushalten und verlängern, und nach Belieben verstärken ober verandern kann. Dd. 11ten Janer

Dem Wilh. Sirft, Tuch = Fabrifanten gu Leebs, Dorffire: auf gewisse Verbesserungen an Spinn = und Wind = Maschinen (shabbing blachmes). Dd. 11ten Jäner 1825.

Dem Joh. Friedr. Smith, Esqu. ju Dunftan Sall, Chefterfielb, Derbysbire: auf gewisse Verbesserungen in ber Bereitung ober Verfer= tigung ber Loken ober Rupfen (slivers or tops) aus Wolle ober Baums wolle und Wolle, ober anderen faserigen Stoffen. Dd. 11ten Janex 1825.

Dem selben Cbendaselbst: auf gewisse Verbesserungen in der Appretur der Tücker. Dd. 11ten Jäner 1825.

Dem Jof. Locett bem alt; Graveur für Calico = und andere Drufer, und Kupfermalzen Fabrifant: auf gewiffe Berbefferungen bei Werfertigung eines Schnabels (neb or slob) an ben Walzen ober Cylindern ober Schalen, aus Kupfer ober aus was immer für einem Metalle, beren man sich zum Calico, Mustin, Baumwollen ober Lein=

wand = Drufe bedient. Dd. 14ten Janer 1825.

Dem Jak. Falconer Atle, Gentlemann zu Marchwood in Hampshire: auf ein Verfahren, wodurch Vretter und was immer für Schnittlinge aus Holz vor dem Werfen gesichert, und sowohl in Sinsicht auf Dauerhaftigkeit als Festigkeit des Kernes und der Kraft, der Feuchtigkeit zu widerstehen, verbeffert werben, so baß man sie zum Schiffbaue sowohl, als zu jedem anderen Bau-Swete auf eine vortheil= haftere Weise benugen fann: eben so auch zur Verfertigung von Möbeln und allen anderen Gerathen, bei welchen feftes Solz nothwendig ift; so zwar, daß dieses auf die gegenwartige neue urt bereitete Holz, welches er verdichtetes Holz (condensed Wood) nennt, ein neuer Handels = und Fabrik = Artikel werden wird. Dd. 11ten Janer 1825.

Dem Georg Sahner, Färber zu Hunslet, Leeds, Porkfeire; und bem Joh. Greenwood, Maschinen=Macher zu Gomerfall, Porkseire: auf gewisse Verbesterungen in der Art und Weise Holz und Bauholz

mittelst Maschinen zu sägen und zu schneiben. Dd. 11ten Jäner 1825. Dem Shom. Magrath zu Dublin: auf eine Composition, wo-durch thierische und vegetabilische Stoffe erhalten werden. Dd. 11ten

Janer 1825.

Demselben Ebenbaselbst: auf eine verkesserte Vorrichtung, Wasser und andere Flussigkeiten zu leiten und aufzubewahren, und diefelben gegen bie Wirfungen bes Frostes zu sichern, Dd. 11ten Janer 1825.

Dem Joh. Phipps, Bucherkrämer in Upper Thames = ftreet, Lon= don, und dem Christoph Phipps, zu River, Kent: auf Verbesseruns gen in dem Maschinen Besen ber Papier = Macherei. Dd. 11ten Janer 1825.

Dem Wilh. Shelton Burnett, Kaufmann in London = Street, London: auf ein neues Berfahren die Schnelligfeit bes Laufes eines Schiffes auf der See zu vermindern, und dasselbe besser gegen die Windstöße zu sichern. Dd. Ilten Jäner 1825.

Dem Jonathan Andrew, Gilbert Tarlton, Jos. Sheplen, alle Baumwollen = Spinner zu Erumpshall bei Manchester, Lancas= biere: auf gewisse Berbesserungen in Verfertigung ber Maschinen gum fogenamten Throftle = ober Wafferspinnen bes Garnes, Diejes Garn mag aus Baumwolle, Flachs, Seide, Wolle ober irgend einen faserigen Stoffe, ober aus was immer für einer Mischung der obigen Stoffe bestehen; diese Maschine ist so eingerichtet, daß sie das Zwirnen und Zurichten des Garnes vollendet, alle überstüssigen Fasern von demselz ben beseitigt; sie kann guch zum Vorspinnen angewendet werden. Dd. 11ten Jäner 1825.

Dem Wilh. Booth, Gentlemann zu Congleton, Cheshiere; und Mich. Bailen, Maschinisten, ebendaselbst: auf gewisse Verbesserun= gen bei dem Spinnen, Dubliren, Zwirnen und Drehen (throwsting) der Seide, Wolle, Raumwolle, des Flachses und Hanses u. d. gl. Stosse. Dd. 11ten Jäner 1825.

Dem Bilb. Rubber, Sahngicfer ju Egbafton, bei Birmingham. Barmidebire, auf gemiffe Berbefferungen an ben Sahnen zum Abgie=

ben ber Gluffigfeiten. Dd. 18ten Saner 1825.

Dem Bilb. Church, Esqu. ju Birmingham, Barwidebire: auf gewiffe Berbefferungen im Guge ber Eplinder, Rohren und anderer Arrifel aus Gifen, Supfer und anderen Metallen. Dd. 18ten Janer

Dem Franz Melville, Forte = Pianomacher in Argyle = street, Glasgow in Schottland: auf ein Berfahren, die kleinen Forte = Pianos, die man gewöhnlich Duadrat = Forte = Pianos (square Piano - Fortes) nennt, vor den nachtheiligen Wirkungen der Spannung ber Saiten zu fichern. Dd. 18ten Janer 1825. (Que tem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. Februar 1825. G. 189.

### Patente, welche in Schottland von Julius bis December 1824 inclusive ertheilt murden.

### (Fortsezung von Bb. XV. G. 371.)

Dem Jos. Foot (wie polytechn. Journ. B. XV. G. 235.) Ebinburgh. Dd. Iten Geptember 1824.

Dem Rob. Llond (wie pointechn. Journ. B. XIII. G. 404.) Dd.

30ten Muguft 1824.

Dem Bilb. Barwood Borrod's (wie polyt. Journ. B. XIV. G. 377.) Dd. 31ten Muguft 1824.

Dem Joh. Georg Bobmer (wie polytechn. Journ. XV. G. 371.) Dd. 21ten Ceptember 1824.

306. Leigh Brabbury (wie polytechn. Journ. B. XIV. C. 487.) Dd. 23ten Cept. 1824. Dem Jof. Partes (wie polytechn. Journ.) Dd. 25ten Cept.

Dem Joh. heathcot (wie polytechn. Journ. B. XIV. S. 376.) Dd. 29ten Cept. 1824. Dem Phil. Chell (wie polytechn. Journ. B. XVI. G. 570.) Dd.

25ten Oftob. 1824.

Dem Sim. Broadmeadow (wie polytechn. Journ. B. XIII. 6. 267) Dd. 20ten Oftob. 1824. Dem Jak. Tetlow, Weber zu Manchester, Lancasbire!

Berbefferungen in Kunftftublen gum Beben verschiebener Urtifel. Dd. 29ten Oftob. 1824.

Dem Junius Smith, Kaufmann in Ofbstreet, London: auf Ber-besserungen einer Maschine jum Reinigen und Baschen und Beifimaden der Baumwollen :, Leinen =, Geide =, und Bollen = Kleider und Ctufe. Dd. 6ten Mov. 1824.

Dem Thom. Rich. Guppy (wie polytechn. Journ. B. XV. G. 506.)

Dd. 6ten Nov. 1824.

Dem Sam. Sall (wie polytechn. Journ. B. XIV. G. 125.) Dd.

6ten Nov. 1824. Dem Berm. Schrober, Commiffionar zu hadnen, Mibblefer: auf ein neues Filtrum. Dd. 30ten Nov. 1824.

Dem Joh. Beab (wie polytechn. Journ. B. XV. G. 489.) Dd. 2ten Dec. 1824.

Lettere Preise, welche an dem I. R. Istituto di Scienze, ed Arti di Milano am 4. October 1824 vertheilt murben.

Die golbene Mebaille erhielten: Dr. Bernard Bellini und Lubm. Demicheli fur eine neue Sterotypen : Druterei; Gr. Cajet. Cairo, fur ein Instrument zur Bemeffung ber Flachen auf Landfarten; Gr. Claubius Cernuschi et Comp., für eine Buter = Raffinerie; bor. Jaquet, Rour et Comp. fur ihre Seibenzeug = gabriten und Ginfuhrung ihres logen

nannten Liffage; fr. Ign. Giggagalli, fur Bachsichmamme. Die filberne Mebaille: fr. Karl Fanolle, für einen Beberftuhl gur fchnelleren Berfertigung ber fogenannten Zull von bebeutenber Breite. or. Umbros Gevegni, fur Berfertigung einer neuen Art von Gewebe aus Seide, welche mie Zuch aussieht, (über beibe ichwantte man zwischen ber gotbenen und sitbernen Medaille). (Giudizio sospeso per la medaglia d'oro! Giudizio sospeso, sa d'ogni lana un peso! scufate einmabl ein armer Stalianer). Dr. Peter Gos, für Bettbeten aus Seiben= Abfallen; Dr. Durbad, fur Gespinnfte aus Seiben-Abfallen, und baraus verfertige te Stoffe; Dr. Durros, fur hanbiduhe nach Art ber Grenobler; Dr. Dos minic Briano, fur einen neuen Weberfruhl gur Berfertigung ber Tifchzeuge mit betiebigen Figuren ; Gr. Paul Ubolbi, fur einen Spigenftuhl auf engli= fche Art; Dr. Franz Ferrario, fur einen verbefferten Spigen = und Tull : Stuhl; Dr. Bilb. heinr. Charansonnen, auf gefieniste Dute; Dr. Paul Undr. Molina, fur mit Baste gefarbtes Zeichenpapier; Dr. Unsgelo Ofio, fur Papier: und Pappendekel aus Etrob und Seetang; Dr. Dominic Ubrio, für Siegellat von verschiebenen Farben; Fr. Therefe Auch, ohne Gallapfel und schwefelsaures Eisen; or. tudw. Derrikoforis, für eine Maschine zum Stopseln der Bouteillen; or. Ign. Comeni, M. O., für eine Meinpresse; Or. Jos. Leonardi, sur Maschinen zum Uebersüllen des Beines ic.; Or. Pfarrer Don Carlo Raja, für Estendatgewebe zur Stünng der Reben; or. Job. Mondellint, für eine neue Dreschmassschine; Or. Jak. Dei, für Verbesserung des Kinder-Stammes in der Gezgend von Feltre; Hon. Geiser, Gebrüber, für uhrmacher-Arbeiten; Or. Deine, Spring, für Beißschrauben; Or. Jak. Kioroni, sür eine orthospeinte Maschine; Or. Job. B. Kosario, für tigetschmige und paradolische Meserbere; Or. Ludw. Brenta, für große Glaszloken aus gewogenen Scheiben; Dr. Claudius Witmant, für metallene Concordanzen; Or. Unt. Citerio, sur eine eiserne Kiste mit einer neuen Art von Borhängschloß; Or. Job. Bernasconi, sur zwei Schlösser; Or. Ludw. Rofa, sur eine Presse zu verschiedenem Gebrauche; Jr. Jak. Ung biteri, sür ein Modell vos Zempels der Sibylle aus Juker; Or. Peter Cherubint, sür Arbeiten in Alabaster; Or. Franz Donefana, für Blumen, die auf eine neue Weise aus Wachs versertigt wurden; Fr. Louise Remonding, vermählte Wolpi, Zuch, ohne Gallapfel und ichwefelfaures Gifen; fr. tubm. Decriftoforis, aus Bachs verfertigt wurden; Fr. Louife Remondino, vermahlte Bolpi, für erhabene Stiferen; Gr. Benedict Bergongi, für Amwendung von Klappen anf bas Balbhorn; Gr. Gerhard Solari, für einen wirthschaftelichen Balofen; bie Dorn. Joh. und Jof. Prina, Gebrüder, für verbeffer= te Raffee Geiber.

Bon ben vielen ehrenvollen Erwähnungen (menzione onorevole) wollen wir nur zwei hier anführen, bei welchen Giudizio sospeso für die fils berne Medaille war: namlich jene bes frn. Carlo Bernarbi und Jac. be Buigt, für Rlappen an bem Idgbhorne, und bes orn. Joh. Pongini, megen Burichtung bes Zull. (Bergl. Giornale di Fisica, Decad. II, T. VII.

p. 464.)

Bufammenziehung burch Rafte als ungeheure Rraft benugt.

Bor einigen Jahren wichen zwei Seiten = Mauern im Conservatoire des Arts et Metiers burch ben Drut ber Dete nach außen von einander. Man machte mehrere Bocher in biefen Mauern einander gegen über, und Mauern gewichen waren. Außen versah man biese Gemacher tiefen, beren Mauern gewichen waren. Außen versah man biese Effenstangen an ibren Enben mit biten eifernen Cheiben, welche aufgeschraubt wurden. wurden zwar bie Manern in ihrer Lage erhalten; allein, teine menschliche Kroft vermochte bieselben einander wieder naber zu bringen. Run wurden aber biese Stangen (abwechselnt), so daß jebes Dahl eine zwischen zweien überfprungen murben) auf ein Dahl mittelft barunter geftellten gampen febr

erhizt. Sie behnten sich baburch aus, und die Scheiben, die ehevor an ber Mauer anlagen, standen jezt von derselben entsernt. Man schraubte diese Platte auf den verlängerten Stangen wieder dicht an die Mauer an. Sobald man die Lampen nun von diesen Stangen wegnahm, kühlten sie sich wieder ab, zogen sich zusammen, und zogen zugleich die Mauern mit herein. Die Stangen, weiche nicht gehizt wurden, oder vielmehr die Scheiben an denselben, wurden badurch gleichfalls los, und konnten wieder näher an die Mauer angeschraubt werden. Diese Operation wurde noch einige Mahle und so lange wiederholt, bis die die Mauern in ihre ursprüngliche Lage zurüsgezogen waren. Sie stellen noch zur Ehre ihres Erhalters, des Horn. Moslard. (Aus der Zeitschrift: "the Chemist" im Mechanic's Magazine N. 62. S. 93.)

### hawtins's Dampfmaschine.

Br. Samtins, ber Erfinder biefer Dampfmaschine in Rord-America, ift blind. Die nordamericanischen Journale enthalten bierüber folgende, noch immer unvolltommene, Rotig, welche bas Mechanic's Magazine, N. 62,

S. 93 mittheilt :

"Die neue Art, nach welcher die Horn. hawkins und Planton Dampf in den sogenannten Erzeugern (Generators) und dadurch bilden, daß sie immer nur eine kleine Menge Wassers der Einwirkung des Feuers auf ein Mahl aussezen, welches durch eine Drutpumpe aus dem dei jedem Stämpel-Schlage der Maschine verdichteten Dampf gebildet und herbeiges sührt wird, haben sowohl Theoretiker als Praktiker für die vortheilhatteste erachtet, die sich wünschen läßt. Sie gewährt vollkommene Sicherheit, da die Erzeuger nie mehr Dampf enthalten, als nötbig ist, um die Machine zu treiben; Leichtigkeit, da sie keines Wassers in der gewöhnlichen Menge bedarf; sie nimmt weniger Raum ein, da die Erzeuger nie mehr als den zeten Theil der Kessel einnehmen, und erspart viel Verens-Material, indem die Erzeuger, von dem Feuer unmittelbar umgeben, der vollen Wirkung desesselben ausgesezt sind; sie entwikelt noch überdieß in 15 dis 20 Minuten Dampf, während die disher gewöhnlichen anderthalb Stunden hierzu bedürzsen. Dann kommt noch der große Vortheil hinzu, daß diese neue Vorrichen. Dann kommt noch der große Vortheil hinzu, daß diese neue Vorrichen anverden läßt, indem man nur die Kessel beseitigen dars."

## Pertins's Dampfmaschine von James Scott in Rhobes Island (Berein. Staaten) als seine Erfindung in Unspruch, genommen.

In bem Mechanic's Magazine, N. 65, behauptet Hr. Scott S. 138: mein Grundprincip ift einer unendlichen Menge von Anwendungen fåhig, und umfaßt jede mögliche Borrichtung, in welcher der Dampf zugleich durch Drut und Berminderung der Temperatur verdichtet, an den Ort seiner Erzeugung zurüftehrt, um wieder gebraucht zu werden — dieß ist die breite Basis, auf welche ich meine Ansprüche gründe. In meiner Maschine ist der arbeitende Cylinder innerhalb des Kessels, und ganzlich von der Flüßigkeit umgeben; alles stett in einem Kessel von Gisenbiech. Nachdem der Dampf den Stämpel dewegt dat, wird er durch die Gegenwirkung besselben in ein anderes Gesäß getrieben, welches ich den Abkühler nenne; und aus diesem lezteren wird der Kessel wieder mittelst einer kleinen Pumpe gespeiset, und immer voll erhalten."

"Da, außer burch bie unvermeiblichen Unvollsommenheiten bes Apparates, nichts von der Flüßigkeit verloren geht, schlug ich ferner den Gebrauch bes Uethers oder Weingeistes vor. Diese Flüßigkeiten erzeugen eine verstagte Kraft mit einer verhältnismäßig geringeren bije; ein Gegenstand von böchfter Wichtigkeit; benn im Berbaltniffe, als die nothwendige Dize vermindert wird, kann das Gewicht und die Größe des Ofens vermindert,

und in eben bemselben Berhaltnisse bas Feuer: Material expart werben." (Bergl. hiemit auch Uthe's Bemerkungen über Perkins Dampfomaschine, polyt. Journal Bb. XV. S. 448.)

## Wergleichung ber Wirkung bes Schiefpulvers und bes Dampfes.

Man spricht in ben neueren Zeiten so viel von Kraft ibes Dampfes, bas man glauben sollte, dieselbe ware größer, als die Kraft des Schiespuls vers. Das Mechanics' Magazine, N. 65, S. 141, erinnert an die bes uns längst wieder vergeffenen, gefahrvollen, Bersuche, welche Graf Rumford, unsterblichen Unbenkens, über die Gewalt des Schiespulvers angesstellt, und im J. 1797 in den Philosophical Transactions beschrieben hat. Diesen zu Folge wirken unter gewissen Umständen 12 Gran Schiespulsver mit einer Kraft von 9431 Utmosphären; 18 Gran mit einer Kraft von 10,977 Atmosphären, d. h., sie drüßen auf Ein Joll mit einer Kraft von 165,000 H, und 26 Gran äußerten eine Kraft von 54,750 Utmosphären, ober einen Druk von 410,624 lb auf Ein Joll. Das ist doch etwas mehr, als die Kraft des Dampses, welcher nie die Stelle des Schiespulvers im Kriege vertreten kann.

## Schnelligfeit ber Bewegung eines Sammere.

Nach mehreren Bersuchen, welche or. Bevan über bie Schnelligkeit, mit welcher hammer bei bem Schlagen bewegt werden konnen, an ham mern von verschiedener Schwere angestellt hat, erhellt, daß sie nicht über 60 Fuß in Einer Secunde betragen kann, und daß eine Geschwindigkeit von 15 bis 30 Fuß in einer Secunde als die gewöhnliche Geschwindigkeit betrachtet werden kann, mit welcher ein hammer sich bewegt. (Mechanie's Magaz. N. 63. S. 109.)

## Massives Rupfer auf naffem Wege ohne Gifen erzeugt.

December, S. 440, daß man jezt nicht bloß, wie Hall's schone Bersuche beweisen, gepülverten kohlensauren Kalk unter einem hohen Druke zu einem Marmor schmelzen kann, ber seine Kohlensaure noch behielt, sondern daß man auch bedeutende Massen hammerbaren und sehr reinen Kupsers ohne Eisen auf nassem Wege bereiten kann. Hr. Moller at, Besizer einer schös nen Holz-Esig-Fabrik in Burgund, zeigte ihm basselbe. Er erzeugt schwesselsaures Kupser durch Bervennen des Schwesels mit Kupser, und erhält Ausschungen des ersteren, die durch basschiede unausschickliches schweselsaures Kupser trüb werden. Man läst sie in Kusen, die zur Palste eingegraden sind, sich klaren. Un den Wänden dieser Kusen, dort, wo die Dauben ders selben an einander stoßen, sezt sich metallisches Kupser in Form von Pitzen ab, welche immer größer und größer werden, und sicher am Ende sedr geoße Massen bieben, und die Streisen des Holzes sich in dasselbe eindrüken: außen siehen diedet, und die Streisen des Holzes sich in dasselbe eindrüken: außen sind segträuft, und haben ein krystallinisches Ansehen. Ein Stukt wog 75 Gramme. Hr. Moller at erklätt diese Wiederherstellung des Kuspsers auf solgende Weise. Es ist in dieser Ausschnen, welches in eine Werdindung dieser Sauer mit einem Protoride des Kupsers vorhanden, welches in eine Werdindung dieser Sauer mit einem Deuteroride dieses Metalles übergeht, und während dieses Uederganges das Kupsers vorhanden, welches in eine Werdindung dieser Sauer mit einem Deuteroride dieses Metalles übergeht, und während dieses Uederganges das Kupsers vorhanden, welches in eine Salze siehen Sauerstoss und seine sollschen Sauerstoss und seine sollsche hierbei aber ist dese Sodision dieses Kupsers, welches vollkommen hämmerdax wird, und eine sollschiede Scholsson dieses Kupsers, welches vollkommen hämmerdax wird, und eine sollschiede Scholsson dieses Kupsers, welches vollkommen hämmerdax wird, und eine specifische Scholsson dieses Kupsers, welches vollkommen hämmerdax wird, und eine specifisches Kupsers.

## Ueber Ausscheidung bes Titans aus ben Mineralien

befindet sich in den Annales de Chimie et de Physique, Novemb. 1824, S. 281, ein Aufsoz des hen. Pesch ier, der, wo wir dieses Metall in technischer hinsicht mehr werden benüzen ternen, von Wichtigkeit für den Techniker werden wird.

## Unalyfe eines alten Bronge.

Hr. Prof. Giobert erzählt in bem neuesten Bande des Memorie de l'Accademia di Torino, daß Hr. Artillerie = Hauptmann Sobrevo alte, auf der Insel St. Antioco dei Sardinien gefundene, Wassen aus Bronze analysirte, und 93 Theile Rupfer und 6 Theile Jinn als Bestandtheile dersels ben angetroffen hat. Die hunderttheile des ersteren spielen zwischen 30 und 37, die des zweiten zwischen 63 und 70. (Im Auszuge aus der vortrefflichen Biblioteca italiana, die wir dem technischen und dem gesammten deutschen Publicum nicht dringend genug empsehlen können, November: Stük 1824 (ausgegeben den 15ten Ianer 1825, S. 211) aus dem Memorio della reale Accademia delle scienze di Torine. T.XXVII.)

## Gothische Schnorkeleien aus Gugeisen.

Ein Hr. J. Cragg zu Liverpool ließ sich im November 1813 ein Pastent auf Bersertigung der gothischen Schnörkeleien aus Gußeisen ertheilen, welches jezt im Sanuar peste 1825 des Repository of Arts Manusactures and Agriculture, S. 75 beschrieben ist. Da seit 1813 der Geschmak in der schönen Baukunst sich sehr geläutert hat, und die lächerlichen und abzgeschmakten gothischen Spizen und Schnörkel längst wieder, selbst in Engsland, wo man soviel Borliebe für diese Albernheiten hatte, aus der Mode gekommen sind, so wird es genügen, diezenigen, die von dem Appetitus spurius nach gothischen Schneken noch jezt gemartert werden, auf dieses Patent ausmerksam zu machen.

## Meffer abzuziehen.

Von allem muß ber Wezstein, ehe man das Dehl auf benselben gibt, von allem Staube und Schmuze rein senn. Dann führt man das Messer stach im Kreise auf dem Wezsteine 1 bis 2 Minuten lang auf jeder Seite, und zieht hierauf dasselbe von der Spize dis zum Hefte 4 oder 5 Mahl nach der Schneide oder so hin, daß es einen Ausschnitt eines Kreises bildet. Durch diese lezte Operation verliert sich jede Spur des Fadens, und, wenn sie ofsters wiederholt wird, auch jede kleinere Scharte. (Mechanic's Magazine, N. 63. S. 112.)

## Richardot's neues Werk über Steinkohlen und Gisen: Suswerke.

Die Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale erstatstet in ihrem Bulletin N. 243. S. 277 einen sehr vortheilhasten Bericht über ein Werk des Hrn. Richardot, welches berselbe unter dem Titel:
Mémoire sur l'emploi de la bouille dans le traitement du mi-

Mémoire sur l'emploi de la houille dans le traitement du minerai de fer, et sur les procèdes d'affringe de la fonte; suivi d'un précis sur la houille ". herausgab. Wir haben in Baiern weber Steinkohlen = Bergwerke, die be= nuzt werben, obschon wir, aller geologischen Wahrscheinlichkeit zu Folge, sehr

reiche Steinkohlen = Lager in unseren Mergelschiefer = Lagen besizen, (aus wels

chen zuweiten Regenzuffe, wie vor einigen Sahren zwischen Riecht und hofe ham an ber Ifar, große Stute bavon aus ber Erde ausspulen, ohne bas man benfelben weiter nachspurt) noch Eisenguswerke von Bedeutung. Kur unsere Nachbarn, die fluger als wir, dasjenige benügen, was der Grmmel ihnen ohne ihr Berschutden schenker, wird diese Bert, worauf wir sie ausmerkfam machen wollen, nüglicher werden, als sur uns, und wir hatten es für unsere Pflicht, dieselben barauf ausmerkfam zu machen.

### Berichbnerung ber Achate.

Steinhanbler, die mit Achaten ze. handeln, bringen zuweilen burch einen Kunstgriff einen Effect an Achaten hervor, der naturtich zu seyn scheint, und bemjenigen, der ihn dasur hatt, für seine Selbstauschung manches Stut Geld aus der Tasche lott. Dieser Effect soll mittelst einiger auf einander folgenden Schläge bewirkt werden, die man dem Steine auf ein geschiebte Weise vor der Politur desseine gibt. Dieser Kunstgriff ift, wenn er wirklich so angewendet wird, leicht zu entdeten. Jeder Schlag muß unter der Stelle, wo er aufsiel, einen regelmäßigen Kegel bilden, dessen Basis zunächt an den Berührungspunct tommt. Spuren hiervon sicht man an dem politren Steine zuweilen mit freiem Auge, mit dem Bergrößerungsgalose entdett man sie aber immer. Um sich noch mehr zu überzeugen, daß diese Spiel Kunstproduct ist, darf man nur den Stein naß machen, und dann wird jede Spur von diesem Spiele verschwinden, indem die Flüßigteit in die Spalten des Steines eintritt: wenn der Stein aber troken wird, kehrt sie wieder. (Mechanic's Magazine, N. 62. S. 93.)

### Berg = Talg

wurde neulich in einem Sumpse an den Usern des Loch Finne gefunden. Buserst sanden ihn schwedische Bauern an der Küste von Finland im S. 1736; später sand man ihn in schwedischen Seen, und Hermann fand ihn in einer Quelle dei Strasburg. Der neulich von hrn. Jameson gefundene Bergs Talg schmitzt dei 118° (K.) und bocht bei 290° (K.). Geschwotzen ist er sax bentos und durchscheinen; deim Abkühlen wird er undurchsichtig und weiß, doch nicht mehr so weiß, als er war. Er ist unauslösdar in Wasser, löst sich aber in Alkohol, Terpenthin Dehl, Baumöhl und Naphtha auf, solang diese Rüßigkeiten heiß sind: bei ihrer Erkättung fällt er zu Boden. Im natürlichen Justande ist seine specissische Schwere 0,6078; da er aber voll Luste blasen ist, die, nach dem Schmetzen, die erst erhaltene Lust sahren lassen, so wird diese dann 0,983, also größer als am Talge. Er bildet keine Seise mit Ukalien, und verdindet sich nacht mit denselben. Er ist geruch zund gesschwaren, mit welchen er übrigens Flüchtigkeit und Verbendusch, und unterscheidet sich dadurch von den stücktigen Dehlen und Erdeharzen, mit welchen er übrigens Flüchtigkeit und Verbendusch and unterscheidet sich dadurch von der stücktigen Dehlen und Erdeharzen, mit welchen er übrigens Flüchtigkeit und Verbendusch annals of Philosophy. Aug. 1824. S. 155.)

### Ueber das Musfieden des Talges.

or. P. empsiehlt im Mechanic's Magazino N. 62. S. 96 zum Ausssiedn bes Talges einen Keffel mit boppelten Wänben, und boppeltem Boben, an welchem ber baburch entstehende Zwischenraum mit Wasser ausgefüllt, bampfbicht, mit einem sich seibst stellenden Wasserbahne und einer Sidterheitstlappe versehen ift. In einem solchen Keffel kann die kleinste Menge Talges ohne Gefahr bes Andbrennens ausgelassen und zugleich in der schonsften Weise erhalten werben.

Heber Erdavfel : Mehl und beffen Aufbewahrung

Bit Br. Bills. Pope in ben Transactions of the Highland Society of Scotland (Repertory of Arts etc. Febr. 1825. G. 163) einige Bemer-tungen mitgetbeilt. Geine Bereitunge-Beife beffelben ift bie gewohnliche: ble gemafchenen Erbapfel merben gerleben, und ber Bret in reinem Baffer gewaften, wo fich bas Mobi fonell zu Boben fext, matrend bie Schalen ze. im Waffer ichmetenb erbalten werben. Diefes Baffer wird forgfattig abgegoffen, und bas Mebl noch brei ober mehrere Mable gewaschen, und, nach-bem es volltommen rein gewerben ift, auf Canevas ober barnen Beugen in ber Sonne und Luft sorgfattig getrofnet. In ginnernen Buchsen aufbewahrt ift es ein herriiches Nahrunges Mittel auf langen Reisen, und vielleicht fo gut, wie bas Pfeilwurg: Pulver; Dr. Pope empfiehlt es mit Buter und weißem Weine, vermuthlich weil man in England unfere Aleischbrübe nicht lebt. Er zeigt burch Berfuche, baß Beigen-Mebl weit schneller Feuchtig-feit aus ber Luft anzieht, als Erbapfel-Mehl, wehwegen auch bas legtere fich weit beffer balt.

Er empfiehlt ferner noch bie Erbapfel, ju fochen, ju fchalen, und bann in fleine Stute zu gerreiben, bie man auf harenen Zuche ober auf Dfen ge- horig troinet, und bierauf in guten Meblfaffern aufbewohrt, mo fie fich lange Beit uber febr gut halten. Wenn man biefe getroeneten Erbapfel in einem Morfer ftost, fo erbatt man ein toftbares Material fur Guppen und Plum: und Plain : Pubbings, benen man Gitronen: Saft ober auch nur Ef-

fig und Buter gufegen tann.

Wenn im Fruhjahre Thauwetter eintritt, und die Erdapfel anfangen auszumachfen, foll man, ehe bieses geschieht, sie in ein großes Kaß thun, und siedenbes Wasser darüber schütten, das talt gewordene Wasser abgießen, und die Erdapfel auf Brettern ausbreiten, bis sie troten werden; dann mit felnem Sanbe in Saffer paten, mo fie fich mabrent bee Frublinge und Some mere uber noch gut erhalten, ohne baburch ihre Reimeraft verloren gu baben. Der Gand fichert fie gegen Frieren.

### Befen gum Brobbaten.

Bisher nahmen bie Bater in Conbon ihre Befen von ben Brauern, Diese Defen waren der Baufig von bem hopfen sehr buntelbraun gefarbt, und man glaubt in England allgemein, je weißer bas Brod, besto bester: so baß, bloß ber Beiße wegen, oft wahre Giftmischerei mit bem Brobe getrieben wirb. Bu Ebinburgh bereiteten bie Bafer ihre Defen felbft, und nehmen, um biefelben fo wenig als moglich gefarbt zu erhalten, 10 Pfund weifes Debl, und 2 Gallons Baffer, um bas Dehl mittelft beffelben zu einem Deige anguruhren, ben fie 7 Stunden lange ruhen laffen, worauf fie Gin Duart hefen gufegen. In 6 ober 8 Stunden fangt diese Mischung, wenn fie an einem warmen Orte gebalten wirb, an zu gabren, und gibt Defen genug fur 12a fogenannte Quartern Beibe. Die Bater zu London, welche biefes Berfabren ihrer Collegen ju Chinburgh febr zwelmäßig fanben, luben Defen-Fabritanten von Glasgow nach Conbon ein, schoffen ein Capital von 5,000 Pf. Stert. (60,000 fl. rhein.) zu Errichtung einer folden Defen-Fabrit gusammen, und machten fich verbinbilich teine anberen Defen gu brauchen. Die gabrit befand fich balb in einem blubenben Buffanbe; ben Brauern blieben bingegen ibre Defen, fur welche fie ehevor fcones Gelb losten, liegen. Run luben bie Brauer bie Batertnechte in ihre Keller, gaben ihnen soviet Bier, als sie trinken mochten, und versprachen ihnen täglich soviel Bier zu schien, als sie munichten, wenn sie ihre Melster zwängen, ble hefen wieder ber bet ben Brauern zu holen. Die Batertnechte sagten in Corpore ihren ber det den Brauern zu volen. Die Batertnechte sagten in Corpore ipren hetren die Arbeit auf, wo sie nicht ihre Hefen wieder von den Brauern nahmen. Die Herren mußten nachgeben, die neue Fabrik gerieth in Steken, und die Bewohner London's mussen jest schlechteres Brod auf dem Aische haben, als die Schottlander, — well die Brauer ihre hesen an Mann beins gen wollen. (Mechanic's Magazine. N. 62. S. 91.)

#### Starfe bes Lebers.

or. Bevan bemerkt im Mechanic's Magazine, N. 61, S. 69, daß noch nirgendwo Bersuche in hinsicht auf die Starke des Lebers angestellt wurden, und entschloß sich daher, selbst welche anzustellen. Er nahm gutet Kuhleber, so wie man es gewöhnlich zu Pferdegeschirren braucht: 13,30 30ll tang, 1,32 30ll breit, 0,14 bit, und 1,2 Unzen Avoir dupois Gen. schwer war. Um die Ausbehnung zu bemerken, welche ein gewisses Gewicht an denselben hervorzubringen vermochte, machte er an dem Riemen in einer Entfernung von 6 30ll zwei Streisen. Die Ausbehnung bieser 6 30ll betrug

| 120 IP | angehangten                                       | Gewichtes | 0,7 3011 |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| 170 -  |                                                   |           | 0,9 -    |
| 220    | -                                                 | -         | 1,0 -    |
| 270 -  | -                                                 | -         | 1,1 -    |
| 320 -  | person                                            | -         | 1,24 -   |
| 370 -  |                                                   |           | 1,44-    |
| 420 -  | - 1                                               | -         | 1,55 -   |
| 470 -  | Street, Transport                                 | _         | 1,65-    |
| 520 -  | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |           | 1,70-    |
| 600 -  | -                                                 | ***       | 2,00 -   |
| 10.    |                                                   | -         | 10       |

fondern am Ende, wo die Schraube zu tief eingelassen war. Das Verhältenis der Ausbehnung bei dem halben Relfgewichte, die Länge als Einhelt angenommen, war 0,22, oder beinahe I Zoll auf jeden 4 ½ Zoll; die Co-dissorbasteaft eines 30lles 3981, und der Modulus der Cohasson = 10040 Kuß.

| Die Cobaffon betrug<br>auf ben Boll Pfunb | Der Mobulus<br>Cobafionis | Das Berhaltniß ber Ausbeha<br>nung bei 1/2 Reifgewicht |  |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| bei Ralbleber 1890                        | 5050                      | 0,165                                                  |  |
| Schafleber (Bafil) 1610                   | 5600                      | 0,191                                                  |  |
| Rofleber (weißes) 4000                    | 11000                     | _                                                      |  |
| Rofleber (Kep) 3200                       | 7000                      |                                                        |  |
| Rofleber (Corbuan) 1680                   | 3720                      | -                                                      |  |
| Rubleber — 3981                           | 10049                     | 0,22.                                                  |  |

tim bas zum Zerreißen eines Riemens nothwenbige Gewicht zu finden, barf man nur das Gewicht eines Fußes in pe und Decimalen bestimmen, und den Modulus in Fuß mit dem gefundenen Gewichte multipliciren: das Product ist das größte Gewicht, welches das Leder, selbst wenn es neu ist, zu tragen vermag: man kann sich aber auf nicht mehr als auf 1/3 oder 1/4 dies se Gewichtes für eine bedeutende Zeit über verlassen.

## Tufche, die ber chinefischen gleich tommt. Bon frn. 3.

Man lost 6 Theile Hausenblase in 2 Mahl soviel siebenben Wassers sem Gewichte nach) und 1 Theil spanischen Lakrizen: Saft in 2 Theilen Wasser aus. Beibe Auslösungen werben, noch warm, gemengt, und nach und nach mit 1 Theile bes seinsten Eisenbein: Schwarz mittelst eines Spattels gehörig gemengt, worauf die Mischung in einem Wasserdabe bis zur beinabe vollsommenen Berdunstung des Wassers abgeraucht wird. Dem auf diese Art erhaltenen Teige wird in Mobeln auf die bekannte Weise die gewöhnliche Korm gegeben. (Ferussac's Bulletin d. Scienc. technologiq. Nov. 1824. Gill's techn, Reposit. Januar 1825. S. 55.)

### Deutsche Politur.

Unter biefem Ramen (German Polish) fommt im Mechanica' Magazine, N. 61, S. 79 folgende Mifchung vor. Man fchmilgt 2 Both fchwarzes Pech und ein Viertel Pfund gelbes Wachs in einem irbenen Napfe, und gießt nach und nach 4 Loth Terpenthingeist zu. Nachdem alles dieses gehözrig gemengt wurde, gießt man es in einen irdenen Krug, und bewahrt es wohl geschlossen zum Gebrauche auf. Bei der Anwendung streicht man etwas davon auf ein Wollentuch, und reibt es gehörig ein. In einigen Taegen wird diese Politur so hart, wie Firnis."

## Das beste Machs

ist, nach bem Mechanics' Magazine, N. 63, S. III, basjenige, welches ben ftarksten honig-Geruch hat, und am meisten sattgelb ist: Eigenschaften, welche beide sich durch bas Alter verlieren.

## Burel's neue Methode Wein zu bereiten, ift feit 1782 befannt.

pr. Prof. Giobert bemerkt a. a. Orte, daß Burel's Methobe, nach welcher in Fasser, in welche der Wein noch vor Vollendung der Gaherung gegossen wird, statt des Spundes der kurzere Urm eines Hebers eingesstett, und der langere in ein mit Wasser gefülltes Gefäß eingesenkt wird, schon von Hrn. Casbois iu der Bibliotheque physico-economique 1782 beschriehen, aber auf Most, nicht auf Wein angewendet wurde. (Biblioteca italiana. Nov. 1824.)

## Gatti's neue Ruchengeschirre.

Der Geometer Albert Gatti verfertigt Kuchengeschirre und andere Gestäße mit doppelten Banden: die außere Band und den Boden, welcher verzzinnt wird, aus Kupfer, die innere aus Jinn. Den Zwischenraum zwischen beiden füllt er mit mehreren Lagen starten Karten: Papieres. Oben auf kommt ein Dekel, der mit einem Gewichte, welches der Gewalt der Dampfe angemessen ist, niedergehalten wird, so daß der Dampf etwas entweichen kann. Durch diese Vorrichtung kann ein höherer Grad der Size, als der Siedegrad, auf die Speisen einwirken, und diese wird sowehl durch den Dezkel, als durch das Papier, welches ein schlechter Wärmeleiter ist, in dem innersten Gefäße zurüfgehalten. (Biblioteca italiana. Nov. 1824.)

## Ueber die beste Form ber Jahne an Rabern

bat Hr. Gill im I. Bb. seines technical Repository, S. 341 (polyt. Journ. Bb. VIII. S. 391.) interessante Bemerkungen mitgetheilt. Er bestauert in seinem Janer-Pefte 1825, S. 53, daß dieselben so wenig geachtet werden, daß die salsche Theorie des Hrn. Camus, und neuerlichst Pros. Nobinson's Verwechslung der Epeloide mit der Epichcloide, noch immer die alten Fehler unterhalt und vervielfältigt. Zum Unglüße, sagt er, sind aus America soviele verschiedene krumme Linien als Substitute für die Cycloide und Epichcloide vor Kurzen eingesührt worden, daß die Mechaniker bei der Wahl derselben in Verlegenheit kommen mussen. Es ist unglaublich, wie schwer es halt, eingewurzelten Irrthum auszurotten. (Vergl. Gill a. a. D.)

## Ueber Hngrometer

und ihre Construction findet sich ein sehr intereffanter Aufsaz bes, vor Rur= zen verstorbenen, Grof. Pictet in ber Bibliotheque Universelle. T. 27. Sept. 1824, welchen Gr. Gill auch in feinem technical Repository. Decemb. 1824. S. 302 übersezte. Bermuthlich tiefert benfelben auch bath ein beutsches fur Physik bestimmtes Journal, woraus ihn bann unsere Instrumenten: Macher, die physikalische Instrumenten versertigen, und jene Kabrikanten, die eines solchen Instrumentes bedursen konnen, benügen mogen.

#### Meuman's Reife = Barometer.

hr. Reuman, Inkrumenten=Macher an ber Royal-Institution of Great. Britain, verfertigt Reisebarometer mit einem eisernen Queksilbers Gefaße, und einer Schraube zum Sperren des Queksilbers. (Quarterly Journal of Science et Repertory of Arts, January 1825, S. 120). So aut auch ein eisernes Queksilberssefaß seyn mag, so hat es boch, so batb eine Sperre angebracht ist, alle langt bekannten Rachtheite der Queksilber: Sperrung. Das sicherste, verläßigste und bequemste, wenn gleich ets was schwerz, Reise-Barometer ist dasjenige, welches Prosessor Schultes, M. Dr., schon vor 16 Jahren in des sel. Gehlen Journal beschrieben hat.

#### Chronometer.

Die Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit guter und genauer Chronometer auf ber See, wo eine Unregelmäßigkeit im Gange berselben, die nur ein paar Secunden beträgt, Jerunaen von einigen Meilen, und badurch an gefährlichen Küften ben Untergang von Schiff und Leuten veranlassen kann, bestimmte die Abmiralität im verslossenen Jahre einen Preis von 300 Pf. Sterl. für den Sebros nometer auszuschreiben, den man berselben einsenden würde. Es sind nicht weniger als 36 Chronometer von den angesehensten Uhrmachern Landon's einzgesendet worden. Nach einer forgfältig angestellten und lange fortgesezten Prüsung zu Greenwich am t. Observatorium zeigte das Shronometer des Hrn. Murray, London, Cornbill, nur eine Abweichung von 111/100 Sezunde in seinem Gange während eines ganzen Jahres. Hr. Murray erzhielt den Preis, die Udmiralität kaufte sein Chronometer, und gad es hrn. Parry auf seine gegenwärtige Polar, Erpedition mit. Mechanics' Magaz, N. 62.

### Bemerkungen über bie Schiffsbaukunft.

Dr. G. harven, Esq. F. R. S. C., liefert in ben Annals of Philosophy, December 1824, S. 443 febr ichagbare Bulage zu Oberst Beausfon's Bemerkungen über biesen Gegenstand (vergt, polyt. Journ. Bb. XV. S. 417.), aus welchen erhellt, wieviel in bieser hinsicht noch zu leisten übrig ist.

### Mhite's Patent = Bellenbrecher

(Polyt. Journ. Bb. XV. S. 378. Bb. XV. S. 5. u. 250.) haben, zu Folge eingegangener Berichte (Repertory of Arts and Manufactures, Februar 1825, S. 140) bie lezten fürchterlichen Stürme Ende Decembers (20—22) auf einer ber gefährlichsten Stellen im Canale, auf ber Rhebe zu Ovber, glutlich bestanden, und somit ihre Brauchdarkeit vollkommen erwiesen. (Wennes bem Hrn. Redacteur bes Eliebslatis, polytechn. Inhalts, belieben sollte, nochmals von dem Wasser-ober Wellenbrecher zu sprechen, bann beliebe er auch seine wahre Fundquelle anzugeben.)

Sicheres Mittel, ben nachtheiligen Wirkungen der Ginathmung bes Chlorgases zu begegnen.

Herr Professor Kastner in Erlangen, sagt im Bb. III. S. 355 seines Archiv's für die gesammte Naturlehre: "In großen Kunstbleichen, in chemisschen Fabriken und beim Vortrage über Experimentalchemie ereignet es sich zum öftern, daß ber Darsteller des Chlorgases (orndirt salzsaures Gas) ober jener, welcher dasselbe zu irgend einem Versuche verwendet, davon mehr oder weniger einathmet; tropsbares Ummoniat auf Zuter genommen, macht die Sache noch schlimmer, Weingeistdampf eingeathmet, hebt hingegen augensbliklich alle nachtheiligen Wirkungen auf. Ich bediene mich dieses Mittels (Weing eist auf Zuter in den Mund gebracht) seit 2 Jahren mit stets glütlichem Erfola." Wir haben bei einem unserer Arbeiter, der einer großen Masse Chloringas ausgesext war, das Mittel versucht, und davon augenbliklich den besten Effect wahrgenommen.

Ueber die Ursachen der Berbrennung der Gase mittelft einiger Metalle

hat Dr. Ambros Fusin fere in bem Giornale di Fisica, T. VII. p. 443 (Devade II.) eine seht interessante Abhandlung mitgetheilt, welche zwar nur zunächst für Physiker berechnet ist, bei der Anwendung jedoch, welche dieses Phanomen bereits in der Technik gefunden hat, auch für jene Techniker lehrreich ist, die sich um die Ursache der Erscheinungen kummern, welche sie benügen.

Reues Reagens auf Sauren und Alfalien.

Der Hr. Marquis C. Ribolfi bemerkte, baß bas Häutchen ber Antides ma alexiteria, welches man bei Bereitung ber Stärke aus bieser Pflanze erhält, in reinem Alkohol bigerirt und gekocht, eine sehr schöne blaue Linctur liesert, welche sich wie Beilchen-Saft gegen Säuren und Ala kalien verhält, nur weit empfindlicher ist, als dieser. (Giornalo di Fisica. T. VII. p. 474. Decad. II.)

Ueber die Anwendung des Färbestoffes, des blauen Kohles, als Prufungs-Mittel auf Alfali und Säure

hat Hr. Thom. Griffiths, in ben Transactions for the Eneouragement of Arts (Repertory of Arts, Februar 1825, S. 143) einen Aufs faz mitgetheilt, in welchem er dieselbe als seine Ersindung in Anspruch nimmt: wir kennen dieselbe indessenauf dem sessen Ernimmt ist von dem seinen Blattern des blauen Kohles, und kocht es in einer Pinte destillirten Wassers die zum ganzlichen Ausziehen des Farbestosses. Die Abkochung seiht er durch ein Sied oder Auch, raucht sie auf die Halfte ab, gießt sie in ein flaches Gefäß, und weicht in diesem Filtrir=Papier, welches ungesähr 4 Loth davon im Bogen einsaugt. Er bemerkt, daß, während neutrale Mertall und andere Salze auf Kurkum-Papier wie Alkalien wirken, sie dieses blaue Papier nicht färden. Gisen =, Per = und Protomuriat, Eisen Ei

### Per Cent.

Jaffelbe um 21 fl. verkauft, er habe 5 p. C. daran gewonnen; er hatte aber dann in 20 Gulben und nicht an 20 Gulben Einen Gulben gewinnen sollen. Bet 5 p. C. ist die Differenz zwischen in und an 100 Gulben zwar eine Kleinigkeit; bei 20 p. C. beträgt sie aber netto 5 p. C." Mechanic's Magazine, N. 63. S. 106. (wo die Tables of Discount and Prosit by J. E vans sehr empsohlen werden.)

## Ein Geheimniß beim Raufen und Bertaufen.

"Raufe im Winter und verkaufe im Sommer alles, was nach Maß gekauft und verkauft wird." Diese alte Regel ist so richtig, daß 32 Gallons Branntwein im Winter, ohne alle Verdunnung, 33 Gallons im Sommar geben. Alle Körper, besonders geistige Flüßigkeiten, dehnen in der Hize sich aus, und ziehen sich in der Kälte zusammen. (Mechanic's Magazine. N. 62: S. 94.)

## Ueber Behandlung des Feigenbaumes im Freien

hat ber hochw. Hr. G. Swanne in den Transactions of the London Horticultural-Society (Repertory of Arts, January 1825, S. 110) einige interessante Bemerkungen mitgetheilt. Er rath alle kleine Feigen, die sich vom Ansange Augusts an zeigen, sobald sie nur sichtbar werden, zwissichen den Fingern zu zerreiben und zu zerstören, indem er sie als Blutsauger betrachtet, die den übrigen Früchten alle Krast entziehen. Dieß gilt offens dar nur von Feigen, die man im Freien zieht; allein wir können in Deutschsland keine schmakhafte Feige im Freien ziehen, da die Feige nur dort Feige ist, wo man süße Weine keltern kann, in Spanien, Italien, im südl. Franksreich und in der Türkei. Wir können höchstens in Glashäusern süße, ges würzhaste Feigen zur Welt bringen.

## Ueber bas Treiben ber Reben ohne Beigung,

hat Hr. P. Linbegaard, k. Gartner in Koppenhagen, im 4. Theil bes V. Bandes der Transactions of the London Horticultural Society, einen Auffaz mitgetheilt, welcher sich auch im Decembers hefte 1824 von Hrn. Gill's technical Repository, S. 380 besindet. Sein Versahren ist zwar für Weinlander im Süden von Europa, insofern er bloß späteres Reisen der Trauben (im October) beabsichtigt, um dieselben nämlich auch im Frühz Winter auf die Tasel bringen zu können, nicht interessant, und auch für nördliche Länder nicht neu, indem man sich besselben in Holland allgemein bedient; er theilt jedoch, während er dasselbe beschreibt, einige Besmerkungen mit, die den Freunden der Rebe in jedem Lande interessant seyn müssen. Die beste Mischung für den Boden der Rebe ist nach ihm: 2 Theile etwas sandige Werde und halb versaulter Dünger aus Treibs Beeten mit etwas Lauberde und halb versaulten Keisern, und ein Theil alter Mauserschutt, dem er noch etwas Absälle von Hüsen, Hörnern und thierischen Knochen, selbst zerstossene Ausserschalen, zusezt.

## Truffel=Bau.

Wir haben bereits ben Wunsch geaußert, daß man versuchen möchte, auch die Truffel, wie die Champignons, zu bauen. Mit Vergnügen ersehen wir aus dem Giornale di Fisica (T. VII. p. 475. Decad. II.), daß einige Mitgebelter des Journal des propriétaires rurales du midi de la

France, Fevrier 1824, bes unsterblichen Parmentier Bersuche und Beobachtungen über die Truffel in bem neuen Cours complet d'Agriculture wieder aufgegriffen, und sich von der Möglichteit überzeugt haben, die gewöhnliche schwarze Truffel-Art, und die weiße Abart derselben durch Gult fur vermehren zu können. Benn man Truffel entweder noch in ihrer Mutter, oder in Stute zerschnitten, in eine ocherige Kalkerde bringt, und biese mit altem verfaulten, mit Erde vermengten Miste, und mit Etchen- und Hann man sie auf diese Weise vermengten Miste, und mit Etchen- und Bann man sie auf diese Weise vermehren. In zwei Jahren erhält man vier Raht so viel, als man angebaut hat. Ansangs sind sie so groß, wie eine Nuß, gelblich und sehr weich; in der zweiten Generation aber werden sie größer, sester, und erhalten auch eine andere Karbe. Man thut sehr gut, wenn man sie zwei Jahre nach einander andaut; in der Kolge vermehren sie sich von selbst. Man muß aber wohl bemeerken, daß der zarte Same der Trussel kaum einige Augenblike dem Eindruke der freien Luft zu widerstehen, und die Einwirkung der Sonnenstrahlen durchaus nicht zu ertragen vermag.

### Ueber Pflanzung von Forft = Baumen

in ben unfruchtbarsten Gründen hat Capt. Hawkins in den Transactions of the Society for the Encouragement of Arts (Repertory of Arts etc. Januar 1825, S. 104) seine Erfahrungen mitgetheilt, welche Beachtung verdienen, um so mehr, als sie frühere Bersuch anderer, die aber schwerlich unter so ungünstigen Berhältnissen angestellt wurden, bestätzgen. Er bepflanzte 17 Acres, die mit Steinbausen alter Schieferbrüche und mit einem der schändlichsen niedrigen Gesträuche, dem zwergartigen Ulex europaeus, überwachsen waren. Die ebeneven Stellen suchte er mit dem Pfluge zu reinigen, und baute vorerst Hafer daren deren schiede und an einer dritten Abtheilung wurde der Ulex mit einem Krampen aus, und an einer dritten Abtheilung wurde der Ulex bloß niedergehauen. Aus sehm Aborn, Ulmen, Sichen und verschieden Kadelholzer, die er das Tausend um 36 st. tauste) gepflanzt. Was zunächst um die Bäumchen im solgenden Krühjahre von Ulex u. d. gl. sich zeigte, wurde umgehauen, und neden densselben hingelegt: was aber weiter von denselben entsent zwischen ihnen stand, der Pflanzung geschad diese Urt von Reinigung drei Mahl, im zweiten zweiter war in Einem Tage mit 3/4 Acre sertig. Das Resultat war, daß weniger Wahl, im dritten Ein Mahl. Die Auslage war undedeutend: ein Arbeiter war in Einem Tage mit 3/4 Acre sertig. Das Resultat war, daß weniger Bäumchen ausblieden, als Hr. Ponten, ein alter Gärtner, der sie pflanzete, siet 30 Jahren nicht gesehen hat. Die Bäumchen sind frisch und gessund, und gerade dieseinigen, die man in das gereinigte verungtütte Hafersseld pflanzte, sind die schwächlichsten, während die, welche unter den unentzwurzeiten Ulex dineingeszt wurden, sessen die Rutter Schule: sie zapsen sinf zu viel Blut ab, und geben ihr Calomel zu seessen zu seessen ihr zu viel Blut ab, und geben ihr Calomel zu seessen

### Das Franklin Inftitut zu Philadelphia.

Seit Kurzem wurde zu Philabelphia eine Nachamung bes London-Mechanic's Institution unter bem Nahmen Franklin Inftitute gegründet, welche bereits selbst nach ber Bersicherung bes Mechanic's Magazine, ihr Original übertrifft. Dieses Institut liesert einen sehr empfehlenden Bericht über die neue Bund-Borrichtung bes hen. Joshua Shau an bessen Schlagslinten, worauf berselbe sich in America ein Patent ertheilen ließ.

## Polytechnische Litteratur.

### a) englische.

A Treatise on Navigation et Nautical Astronomy, adapted to Practice and to the Purposes of Elementary Instruction etc. Edw. Riddle. 8. Lond. 1824. 12 sh.

A Treatise on the culture and Management of fruit trees. Charles Harrison. 8. Lond. 1824. 12 shill.

A Treatise on the principles of indemnity in Marine Insurance, Bottomry and Respondentia; and on their practical Application in effecting those Contracts and in the Adjustment of all Claims avising out of them: for the use of Underwriters, Merchants and Lawyers. By Will. Beneche of Lloyd's. 8. Lond. 1824. 1 15 1 sh. (Ein außerst wichtiges Wert fur Raufleute.)

Essay on Average and on other Subjects connected with the Contract of Marine Insurance; together with an Essai on Arbitration. By Rob. Stevens of Lloyds. 4th. Edition. 8. Lond. 1824. 12 shill.

The young Brewer's Monitor: comprising a hemineus and scientific Summary of that ancient and important Art etc. By a Brewer

of 30 years practical experience. 8. London 1824, 5 sh. 6 p.
Universal technological Dictionary etc. By G. Crabb. 4, Lond.
1824. 2 vol. 5 [5 8. shill. (Ein sehr wichtiges Wert!)
Elements of experimental Chemistry. The 9th edition. By Will. Henry. 8. London, 1824. 2 vol. 1 7 14 sh.

### b) frangofische.

Compte rendu des travaux de la Société roy. d'Agriculture, Hist. naturelle et arts utiles de Lyon; depuis Ier Mars 1821 jusqu'an 1er Avril 1822, par L. F. Grognier, 8. Lyon. 1822. 334 S. (Sehr schäzbare Arbeiten!)

Bon bem sehr brauchbaren Dictionnaire raisonné des découvertes, inventions, innovations, perfectionnement etc. depuis 1789 à 1820 ist zu Paris bei L. Colas, der 17te Band erschienen. Alle 17 Bande kosten 119 Franken.

### c) italienische.

Appendice alle Osservazioni sui Teatri e sulle decorazioni di Paole Landriani, architetto pittore scenico etc. 4. Milano. 1824. 60 S. (Wir glauben unsere Theater=Mahler auf dieses Kleine, in ber Biblioteca italiana, wo ein sehr strenger Richter (Acerbi ist sein Name) recensirt, febr empfohlene Bert aufmertfam machen zu muffen.)

Analisi critica dei Quattro discorsi del conte Carlo Verri intorno al vino ed alla vite stampati da Giovanni Silvestri in Milano dopo la morte dell' autore. Opera del Dott. Agostino Bassi di

Lodi. 8. Milano. 1824. p. Rusconi.

Descrizione degli agetti di arte meccaniche coronati nella so-lenne distribuzione de' premi dalla sovrana munificenza accordati all' industria nazionale nell' anno 1824 e di guelli che ammessi furono all' onore della pubblica asposizione con aggiunto il ricapito di ciascun premiato odesponente. 8. Milano 1824, p. Bonfant. 39 S. 50 Cent.

Istruzioni e schiarementi per chiunque desideri prendere assi-curazioni nelle provincie Lombarde contro i danni del fuoco per gli editizi, mobili e merci, e contro i danni della grandine per qualunque prodotto della terra: con tutte le notizie necessarie anche per aquistare azioni tanto presso so stabilimento di già aperto in Trieste sotto il nome di Azienda assicuratrice, quanto presso l'

Agenzia principale residente in Milano. 8. Milano 1824, p. G. G. Destefanis. 51 G. 35 Cent.

Sistema di Stechiometria chimica, o teoria delle proporzioni determinate del Dott. Gioacchino Taddei etc. 18. Firenze 1824. (Wird in den italianischen Journalen febr gelobt.)

Il piccolo Fumista, o sia Esposizione di piu efficaci mezzi fi-nora impiegati contro il fumo; la descrizione di un nouvo meccanismo inventato dall' autore etc. di A. Teyssedere. Traduzione dal francese. c. fig. 8. Milano 1824. c. t. d. Giov. Pivetta. 90 pag. (Wird empfohlen, auch als Uebersezung.)

Elementi di economia campestre di F. Re. Ediz. II- 8. Milano. 1824. p. Sonzogno. Pag. 208. 3 Lir.

Il Propagatore dei paragrandini convinto da se stesso. 8. Milano. 1824. p. Manini. 103 pag. 1 Lir. 25.

Memoria sulla rendita rurale di Salvadore Scuderi, prof. di economia etc. 8. Palermo. 1824. (Sehr intereffant.)

### d) beutsche.

Die Holzfärberei in ihrem ganzen Umfange. Enthaltend: eine grund= liche Anleitung den verschiedenen Holzarten alle möglichen Far= ben, durch Farbenbrühen sowohl, als auch durch Beizen zu ge= ben; nebst Vorschriften zu den Bereitungsarten der zu dieser Fär= bereiart erforderlichen einfachen und zusammengesezten Mittel. Ein unentbehrliches Hülfsbuch für Möbelarbeiter, Tischler, Instru= mentenmacher, Wagenhauer, Stellmacher, Drechsler u. a. m. Von G. C. Parkinston. Nach ber fünften Austage bes englischen Origi= nals bearbeitet. Queblinburg und Leipzig, 1825, bei G. Basse. 8. 180 S. Preis fl. 1. fr. 12.

Der Inhalt dieser Schrift ist folgender: Ueber das Färben im Allgemeinen. — Etwas über die Holzarten und deren Anwendung. —
Methode, das Holz zu verbessern, und demselben mehr Festigkeit zu ge=
ben. — Von den Mitteln, welche zum Färben oder Beizen inländi=
scher Hölzer anzuwenden sind. — Roth färbende Pigmente. — Blau färbende Pigmente. — Gelb färbende Pigmente. — Grün färbende Pigmente (?) — Schwarz färbende Pigmente. — Salze, die in der Färberei gebraucht werden. — Säuren. — Einige in der Holzfärberei gebräuchliche Zusammensezungen. — Eisenauslösungen. — Vorschriften zum Holzfärben ober Beizen. — Rothe Farben aus Cochenille und aus Pflanzenkörpern. — Biolette Farben. — Lilla Farben. — Mahagonibei= zen. — Braune Farben. — Blaue Farben. — Gelbe Farben. — Grüne Farben. — Genvarze Farben. — Silberfarben. —

Diese ift unter ben hunberten von Schriften, bie uns über biesen und ähnliche Gegenstände zu Handen kammen, die erste, welche ihrem Titel vollkommen entspricht. Jeder Gegenstand ist kurz und gründlich, und das Ganze mit vieler Sachkenntniß abgefaßt. Die Vorschriften zur Hervorbringung ber verschiedenen Farben und Rüancen sind einfach und verläßlich. Wir können deßhalb dieses schäzenswerthe Schriftchen jedem auf dem Titel genannten mit Ueberzeugung empfehlen, und er= fuchen zugleich die Leser dieser Anzeige, ihre Gewerhsteute darauf auf=

merksam zu machen.

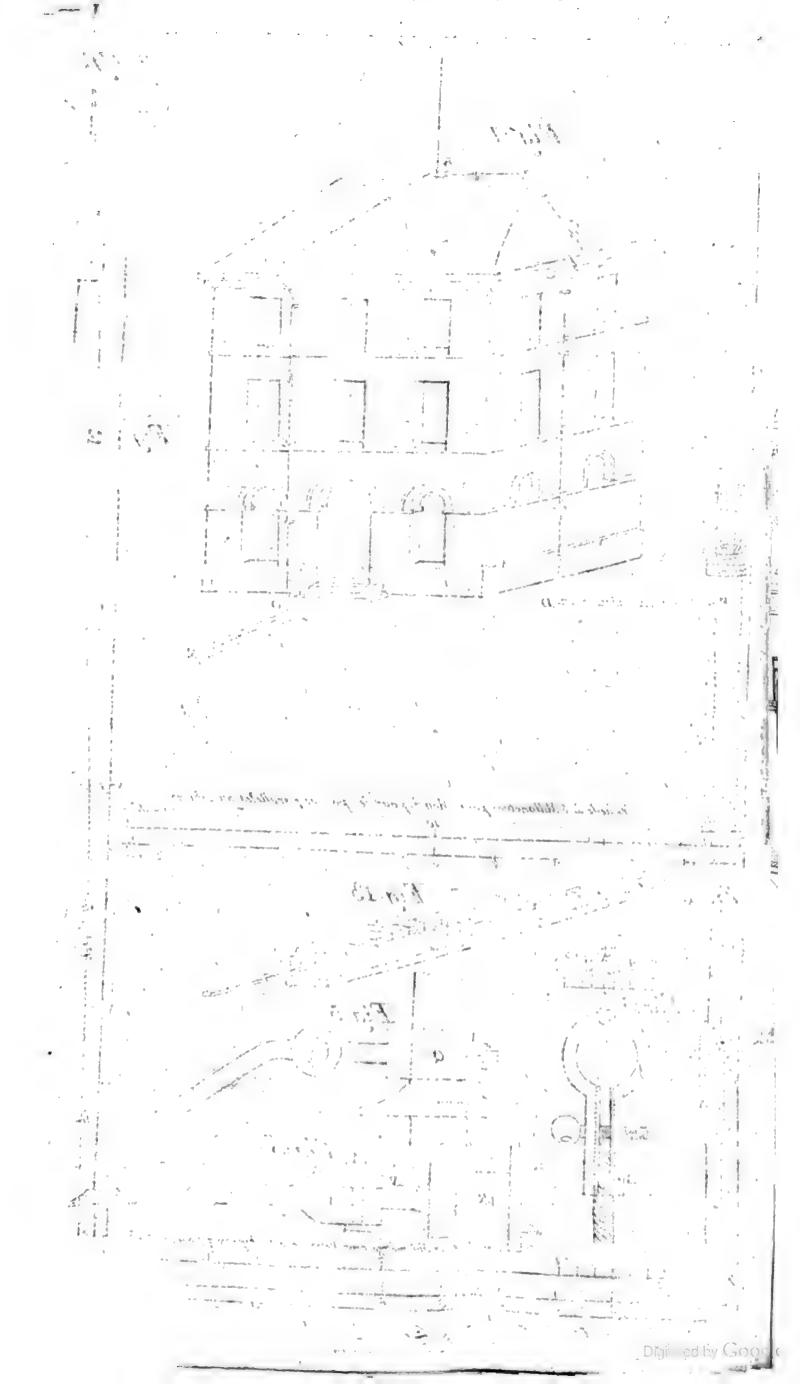



# Polytechnisches Journal.

Sechster Jahrgang, drittes Heft.

### LVIII.

Dansen's Drache zur Herstellung einer Verbindung zwischen einem gestrandeten Schiffe und der Küste. (Vergl. polytechn. Journ. B. XIV. S. 263.)

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Wir tragen jest die Abbildungen und Beschreibungen des neulich wieder zur Sprache gewordenen Drachens des Artilleries Hauptmannes E. E. Dansen aus Gill's techn. Repository, Nov. u. Dec. 1824, nach.

Man schneidet einen Drachen aus leichtem Canevaß ober hollandischer Leinwand, und läßt ihn von dem Schiffe oder i Puncte nach dem Winde über jenen Raum hin steigen, über welchen man eine Berbindung herstellen will, und, sobald man sieht, daß er weit genug gestogen ist läßt man ihn mittelst einer sehr einfachen Borrichtung, wodurch er aus dem Gleichgewichte gebracht wird, fallen; er bleibt aber immer an der Leine befestigt, und wird mittelst eines kleinen Ankers festgehalten. Ein Drazche von 60 Fuß Fläche spannte, bei einem starken Winde, eine Leine, die 60 Pfund wog, und 350 Pards (Ein Pard = 3 engl. Fuß) lang war, bei einem Umfange von 7 Viertel Zoll. Bei einem anderen Bersuche wurde eine Leine von 37 Pfund ges spannt, die 1100 Pards lange war, und § 30ll im Umfange hielt.

Hr. Capt. Dansen beschreibt diesen Apparat, wie folgt: Tab. V. Fig. 1—2 ist ein Stuf hollandische Leinwand, genau's Fuß im Gevierte haltend, welches den Drachen bildet. Es wird durch zwei Spangen ausgespannt gehalten, wovon die langere von a bis a, und die fürzere unter einem rechten Winzel auf die vorige von b bis b, bei dem zweiten Drittel von senem Winfel, in welchem ein Ende von, aa, befestigt ist, die Seiten des Quadrates durchschneidend, gespannt wird. Anf

Dingler's polyt. Journal XVI. 23. 3. Seft. 18

biefe Beife bilbet bie Dberflache, welche von ben Spangen aus. gespannt, gehalten wird, eine Flache von ungefahr 55 🗆 Auf in zwei Dreieken, wovon bas eine rechtwinkelig, bas andere gleichschenkelig ift. Jener Theil ber Leinwand, welcher nicht gespannt ift, co, dient als Flugel und regelt ben Flug. zwei Puncten ber langeren Spange, ungefahr & ihrer Lange pon bem Scheitel und eben fo weit von bem Schweife, find mei Leinen angebracht; bie obere halt ungefahr & ber Lange bes Drachens, die untere 3; beide bilden verbunden das Bauch: band, gg, Fig. 2. Die Leine, welche ben Drachen halt, ift an bem Bereinigungspuncte obiger Leinen, k, befestigt, wenn der Drache fehr groß, und ber Wind fehr fart ift, konnen fo viele 3wischen = Leinen angebracht werden, als man gur Ber= ftarfung ber Spangen nothig halt. Der Schweif fann 5 bis 6 Mahl fo lange fenn, als ber Drache, und feine Schwere muß mit der heftigfeit bes Bindes im Berhaltniffe fteben; wenn er zu groß ift, und ben Bind immer gleichformig und beständig auf fich wirten lagt, fo wird er aus ber Lage gebracht, in welcher er ben Drachen im Gleichgewichte erhalten fann; und wenn er ju gedrangt ober zu flein ift, fo erzeugt er eine beftige fcmingende Bewegung, Die gleichfalls feine Wirfung ftort. Der beste Schweif scheint jener, ber aus einer boppelten Schnur verfertigt wird, die in gleichen Entfernungen mit einem Bind= faben umwunden ift, fo daß fie eine Reihe von Schlingen ober Augen bildet, in welche man Stufe Solzes fteft, um denselben die nothige Schwere zu verschaffen. Siehe ff, Fig. 2. Der fo eben beschriebene Drache spannte, bei einem ftarfen Winde, eine Leine von 1100 Parde Lange und & Boll im Umfange, und murbe noch mehr abgewunden haben, wenn man mel= che bei ber Sand gehabt hatte. Er fpannte auch eine Leis ne von 360 Parde und 13 3oll im Umfange, Die 60 Pfund Die Leinwand mog 31 Pfund; die Spangen, de= ren eine an der Spize mit eifernen Baken beschlagen mar, bas mit fie in ber Erde festhalten fann, mogen 63 Pfund. Schweif war 5 Mahl fo lange, ale der Drache, und bestand aus 8 Pfund Seil, und 14 Pfund Ulinen . Solg; jusammen 22 Bisher ift bloß der gewöhnliche Mechanismus des Drachens verftartt und vergrößert; es bebarf nun noch einer

Borrichtung, wodurch diejenigen, welche sich vor dem Winde besinden, und von welchen der Drache wegsliegt, im Stande sind, das Gleichgewicht desselben alsogleich aufzuheben, und dadurch den Drachen augenbliklich fallen zu machen, während diejenigen, die unter dem Winde sind, dasselbe herstellen und den Drachen steigen lassen können.

Die hier beschriebene Vorrichtung wurde bei einem Dras chen von obigen Dimensionen angewendet. Sie besteht aus 4 Theilen: aus dem Ringe, dem Fänger, der Schlag=Stange, und dem Keile (sie sind in m, Fig. 2, dargestellt) und hierzu kommt noch der Bothe.

Der Ring ift ein ftarker eiferner Ring, o, von ungefahr 11 3oll im Durchmeffer, mit'4 Schnuren von ungefahr 15 bis 2 Fuß Lange, Die in gleichen Entfernungen an bem Um= fange deffelben angebracht find. Dieje Ednure vereinigen fich alle in einer Entfernung von ungefahr 8 3oll hinter dem Rins ge, und find an dem Drachen an den Enden jener Schnure befestigt, welche benselben im Gleichgewichte erhalten. Der Fånger, Fig. 4, ift ein gabee, ftarfes Stuf Solz, 6 3oll lang, und 1 3oll im Durchmeffer. Er hat zwei-Ginschnitte mit der Sage, die fich unter rechten Binkeln freugen, und über Die halbe Lange beffelben hinablaufen. Gin ungefahr I Boll im Durchmeffer haltendes Loch, fangt in dem Mittelpuncte des Endes, welches bem Unfange ber Gage . Ginschnitte gegen über steht, an, und lauft ungefahr 2 Boll langs der Achse deffels ben, und dann schief gegen die Oberfläche bin, welche fie una gefahr 1 3oll unter bem Ende der Gage : Ginschnitte erreicht. Durch dieses Loch läuft das Ende ber Leine, e, welche der Drache spannt, und wird barin in der Lange eines Fadens von dem Ende in der Mabe der Cage : Ginschnitte befestigt, so baß ber Fanger fich nach feiner Geite bewegen fann. Reil, p, Fig. 6 und 7, ift ungefahr 2 3oll lang, hat 8 Flac chen, und bildet im Querdurchschnitte einen vierstrahligen Stern. Un feinem diferen Ende ift er mittelft einer Schnur mit den Schnuren bes Ringes bort verbunden, mo fie zusammen ftogen.

Um ben Drachen zum Aufsteigen herzurichten, muß der Ring über jenem Ende des Fängers angelegt werden, wo die Sage: Einschnitte anfangen (welche, wie man bemerkt haben

COMPUSE

wirb, benfelben in 4 gleichformige Fange theilen, beren innere Rlachen 8 Flachen barbiethen, welche mit den 8 Flachen bes Reiles correspondiren); nun kommt ber Reil, p. zwischen die Range ober ben Doppelfpalt, ben er erweitert, fo daß der Ring fich unter einem Bulfte fangt, welcher um ben gangen Umfang bes Rangers läuft, und nicht wieder abgenommen werden fann, bis ber Reil herausgezogen wird. Nach biefer Urt, ben Dras den mit bem Ringe, ben Ring mit bem Fanger und ben gan= ger mit ber Schnur zu verbinden, ift es offenbar, bag biefe Berbindung zwar fest ift, aber auf der Stelle unterbrochen werden fann, wenn der Reil herausgezogen wird, wo bann die Fånge zusammenklappen, ber Ring über biefelben weggeht, und los wird. Dieß geschieht mittelft bes Bothen, 1, Fig. 7, eines hohlen Cylinders vom ftartem Solze, ungefahr 6 301 Lange, und 1 300 im Lichte, der frei über den Fanger lauft, und ein kleines Segel auf fich aufgezogen bat, welches fente recht auf seiner Achse steht. Wenn man ben Drachen fallen laffen will, wird die Schnur durch den Cylinder bes Bothen gezogen, und der Wind führt denfelben schnell hinauf zu dem Drachen, wo er auf den Fanger fommt, und die Schlagstan's ge, n, trifft (die in Fig. 5 von ber Seite dargestellt ift), wels che quer über bas kleinere Ende bes Reiles burch einen ber Sage : Ginschnitte lauft, und auf jeder Seite ungefahr 1 3oll über die Flache hervorsteht. Die Starke des Stofes, mit wels chem ber Bothe bie Schlag : Stange trifft, treibt ben Reil her= aus, macht folglich bie Fange gufammenklappen, und ben Ring Auf diese Weise wird die Berbindung mit dem Bauchban= be unterbrochen, und die Schnur, e, bleibt an bem fleinen Uns fer, d, mabrend ber Ring und ber Reil von bem Bauchbande, wie bei i, Fig. 1, herabhangen. Der Mittelpunct bes Schwebes Apparates fommt folglich an die Gpize bes Drachens, welcher badurch schnell herabfallen muß.

Bei den angestellten Versuchen zur herstellung einer Ver= bindung mit einer vor dem Winde gelegenen Rufte, auf welcher Niemand zur Aushulfe zugegen war, ward ber kleine Un's fer, d, Fig. 1, aus vier fpeerformigen Spizen bestehend, an bem vorderen Ende des Drachens befestigt, fo bag er bei fei= nem Sturge eingreifen und festhalten fonnte. In diesem Falle

bleibt nichts anderes übrig, als daß Jemand versucht, långs ber Schnur nach dem Ufer zu gelangen. In den Fallen, mo. nachdem man eine Berbindung bergestellt hat, dieselbe unters halten werden foll, bringt die Perfon, die vor bem Winde ftebt, ein Gewicht an den Bothen an, welches in einigen Fallen bis an 3 Pfund betragen fann, und, da es bis zu bem Drachen hinaufstieg, mit demselben herunter fallt. Die Person unter dem Winde hat hierauf den Segel des Bothen gestrichen, und benselben mit soviel Gewicht beladen, als der Drache zu bes ben vermag, ben Reil und Ring wieder aufgesezt, und den Drachen der Einwirkung des Windes ausgesezt, wodurch bers felbe alfogleich gehoben wird. Wahrend ber Drache nun fteigt, läuft ber Bothe gegen den Wind hinab. Ginige Rleinigkeiten, die bei Berfertigung diefes Drachens, und überhaupt bei diefer Operation nothig find, lernt man leicht durch die Uebung. Wenn der Wind nicht heftig genug ware, um ben Drachen mit einem Mahle vom Berbefe megguheben, oder Brandungen dieg hinderten, fann man die Leine burch einen gangkloben laufen laffen, von welchem eine andere Leine durch einen Blot an irgend einem Puncte bes Takelwerkes lauft, ber boch genug ift, um den Wind zu fangen, und ben Drachen abfliegen gu laffen.

Fig. 3 stellt ben Bothen, 1, vor, welcher, nachdem er ges schlagen, und das Bauchband befreit hat, von der Schlagstans ge, n, in seiner, hier dargestellten, Lage gehalten wird.

Fig. 8 stellt den Ring, den Enlinder, und Reil in ihrer wechselseitigen Berbindung von dem Ende aus gesehen dar.

Man muß die hier von dem Hrn. Capitane angegebenen Berhältnisse genau beachten, vorzüglich die Lage der Querspansge, welche, wenn sie zu niedrig steht, den Drachen nicht ges horig aufsteigen und ruhig sliegen läßt. Wenn, im Gegentheisle, der Mittelpunct des Drukes des Windes auf die Oberstäsche so sehr über den Mittelpunct der aufrechten Stange hinsauffällt, als ohne zu große Verminderung der dem Winde ausagesezten Fläche möglich ist, so erhält man dadurch den besten Erfolg. Die losen Flügel der Leinwand konnen, ohne allen Nachtheil, auch wegbleiben.

Die gute Wirkung bes Schweises hinsichtlich bes Gleichsgewichtes bes Drachens hangt vorzüglich von dem gehörigen Berhältnisse der Länge und Schwere desselben zu der Größe bes Drachens und der Stärke des Windes ab. Es muß daher bei item Drachen unter verschiedener Stärke des Windes das Berhältniß des Schweises zu dem Drachen durch Versuche besstimmt werden. In mehreren Fällen ist eine Schnur, die 10 bis 12 Mahl so lange, als der Drache, und gehörig dik ist, hinreichend; in anderen Fällen waren mehrere kleinere Schnüre, in Zwischenräumen verschlungen, mit einem Brettchen am Ende des Schweises eben so gut.

Bei dem Befestigen der Leine an dem Anker muß ein bes deutender Theil derselben los herabhängen, damit bei dem Lde sen des Apparates nichts in Unordnung geräth. Es konnte selbst räthlich senn, einen metallenen Ring von einigem Gewichte an derselben durchzuziehen.

Der Anker kann auch an dem unteren Ende des Drachens angebracht werden, immer muß aber die Schnur vorn daran befestigt senn, damit er bei dem Fallen nicht umschlägt.

#### LIX.

Gewisse Verbesserungen im Takelwerke der Schiffe. Von Lieut. Wilh. Pringle-Green, von d. k. Flotte.

Aus den Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, etc. im Repertory of Arts, Februar 1825, S, 141.

Mit Abbildungen auf Zab. V.

Derr Pringle=Green (welcher für diese Mittheilung von der Gesellschaft die filberne Vulcan=Medaille erhielt) bemerkt, daß der unglükliche Ausgang mehrerer Seetreffen in dem lezten americanischen Kriege, in welchen englische Fregatten gefangen wurden, ihn zuerst auf diese Verbesserungen leitete, indem der Feind mit großer Leichtigkeit das Takelwerk wegschoß, und folgslich die Bewegungen des Schisses unmöglich machte.

Bekanntlich werben bie Dafte burch zwei ber Lange nach in entgegengesezten Richtungen hinlaufende Taue, Die Stags Taue, und in querer Richtung mittelft zweier anderen Taue, ber Mandtaue, beren jedes in der Mitte einen Ring hat, der über ben Gipfel bes Maftes aufgezogen wird, und beren Enden an Bibten angebunden find, die man die todten Augen nennt, und bie an jeber Seite bes Schiffes bem Dafte gegens über befestigt find, festgehalten. Jedes Bandtau=Paar fann baher als ein gleichschenkeliges Dreiek betrachtet werden, beffen Scheitel der Gipfel des Mastes ift, und da diese Wandtaue paarmeife wirten, fo folgt, daß, wenn das eine Paar wegges schoffen ift, bas gegenüberstehende, ober ber Untagonift, auch nichts nugen fann. Gr. Green ichlagt baber einzelne Dand= Taue por, beren jedes oben fich in einen ftarfen eifernen Saken endigt, und mit bemselben in ein Auge eingreift, welches fich in einem Streifen oder in einer Platte oben am Daftbaume befindet.

Eine andere Berbesserung, die er vorschlägt, betrifft das Aufbinden der Bramsegel = Rahstangen; man soll nämlich an den lezteren, dort, wo sie mit dem Maste in Berührung koms men, einen Haken oder eine Krüke anbringen, dergleichen ges gegenwärtig an den Besan-Mast-Rahen angebracht ist, wodurch, indem der Mast davon zur Hälfte umfangen wird, die Rahe mehr still erhalten wird, so daß dadurch bei windigem Wetter die starken Stoße der Rahe verhindert werden, wodurch die Matrosen so oft in die See hinaus geschnellt werden. Man erspart hierbei auch die Auslagen für die Rollen, nebstdem, daß die Rahe selbst verstärkt wird.

Hr. Green commandirte in dem lezten Kriege einen Brigs Eutter mit 2 Masten, die auf die gewöhnliche Weise befestigt und betakelt waren. Er erhielt Erlaubniß auf seine Kosten einen kleinen Besans Mast aufzurichten, um seine Verbesseruns gen durch Erfahrung zu prüfen. Die Versuche, welche er zwei Jahre lang mit demselben anstellte, entsprachen vollkommen seiner Erwartung.

Ertlarung ber Figuren.

Fig. 31, a und b, zwei vierekige Eisenstreifen, die an dem Obertheile des Mastes, einer über dem anderen, befestigt find.

Sie haben zu jeder Seite drei Haken zur Aufnahme der oberen Enden der Wandtaue. Die oberen sind so gestellt, daß sie mit den unteren abwechseln, wie Fig. 30 zeigt, um Raum für die Augen der Wandtaue zu gewinnen, damit diese hinlänglich sich einandern nähern konnen.

a und b. Fig. 29, zeigen die Wandtaue an den Haken befestigt.

Fig. 32 zeigt bie Streifen von vorne.

Fig. 29, cc, die Bramsegel-Rahe mit den Klammern, dd, die den Topmast halb umfassen, und die Rahen dadurch hins dern, sich gegen ihre Enden hin zu schwingen.

Fig. 33 ein Theil der Rabe, cc, im Bogel: Perspective,

und ber Rlammern, dd, bie ben Maft umfaffen.

Fig. 29, ee, die Halter ber Bramsegel: Rahe; sie sind bei, f, befestigt, laufen durch die Bloke, gg, an den Armen ber Nahe, dann burch die Bloke, hh, und sind bei i, befestigt.

## LX.

Spiral: Hebel oder Walzen: Presse (Rotary Standard-Press), auf welche David Barclay, Kaufmann in Broad: Street, City of London, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden, am 26. Julius 1821 sich ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Februar 1825. S. 129.

Mit einer Abbildung auf Zab. V.

iese verbesserte Presse dient zum Druken, Briefe: Copieren und zu anderen Zweken, bei welchen man einen großen Druk mit einer kleinen Kraft hervorbringen will. Die Verbesserung besseht in einer solchen Einrichtung jenes Theiles der Presse, den ich den Walzen: Steller (standard of rollers) nenne, und der auf eine schiefe Fläche wirkt, daß der Druk durch Einziehen eines Keiles zwischen zwei Walzen entsteht, und zwei Spiral: Federn

voer Hebel denselben wieder auf seine vorige Stelle zurükschies ben: daher der Name: Spiral: Hebel oder Walzen = Presse (spiral lever or rotary standard press).

Fig. 20, zeigt die ganze Presse im Perspective, um die res lative Lage der Theile zu zeigen. A, ist ein Gestell aus Gußs Sisen, an welchem die Preß-Platte, die Walzen und die Spis ral- Hebel angebracht sind. B, ist der gewöhnliche Prestisch, der auf die gewöhnliche Weise unter die Preß-Platte hineinges rollt wird, indem das Rollenwerk, R, über und längs dem Gestelle, E, hinläuft. C, ist die Ruhe, gewöhnlich zur Aufenahme des Frisket, bestimmt, der hier nicht beschrieben wird, weil nur die Art einen Druk hervorzubringen in Anspruch gesnommen wird. P, ist die Preß-Platte. D, die Lage der Walzem und schiefen Flächen, (rotary standard). SS, die Spiral- Hebel, welche die Platte nach jeder Operation heben.

Sig. 21, ftellt bie ichiefen Flachen und Balgen bar; A, ift eine ichiefe Rlache, auf die Preg-Platte oben auf gegoffen, oder daran befestigt, und an jenem Ende erhoben, welches ber Borderseite der Presse zugekehrt ift. B, ift eine andere schiefe Flache, welche auf das Gestell ber Presse gegoffen, ober an bemselben befestigt, und in entgegengesezter Richtung, gegen die Vorderseite der Presse bin, geneigt ift. Auf diesen Flachen find, bei gg, zwei Ginschnitte, beren 3met fpater erflart mers den wird. RR, find zwei Walzen, welche quer ber Lange nach über die schiefen Flachen, A, und, B, hinlaufen, auf die weiter unten zu beschreibende Weise. Diese Walzen sind an jedem Ende mit einem Ranfte versehen, der über die schiefen Flachen berporragt, und fie hindert, von benfelben feitwarts abzuglitichen. G, ist ein Reil mit Ginschnitten, co, wie jene bei, gg. Bafis dieses Reiles ift bei bem Ende, h. Um ben gehörigen Druk hervorzubringen, wird ber Reil dadurch in Bewegung gefegt, bag man ihn mittelft bes Urmes, I, in ber Richtung des Pfeiles, K, vorwarts schiebt. Nachdem dieß geschehen ift, steigen die Balgen aus den Furchen empor, und laufen über die schiefen Flachen, AB, bin, und wahrend ber biffte Theil des Reiles gleichzeitig unter die Walzen kommt, wird die Preß= Platte nothwendig niedergebruft, um denselben Plaz zu machen.

Keil auf die oben beschriebene Weise vorgeschoben wurde. Die Einschnitte dienen, wie man bemerken wird, bloß zum Fest halten des Keiles, wann die Maschine in Ruhe ist.

Fig. 23, stellt diese Presse von rutwärts dar. Die Press Platte ist, als aufwärts gehoben, dargestellt, da der Press Tisch nicht unter dieselbe eingeschoben ist. SS, sind die zwei Spiral = Hebel, welche die Press = Platte heben, und sie in ihrer Lage erhalten.

Hebel, MN, wodurch der Keil seine Richtung nach vorwärts erhält. Dieß kann auf verschiedene Weise geschehen: da dieß jedoch nicht zum Privilegium exclusivum gehört, so werden nur zwei Arten hier angegeben: die eine mittelst eines Quas branten an dem Ende des Hebels, M, über welchen eine Kette läuft; ein Ende dieser Kette ist an dem Hebel befestigt, das andere an dem Keile bei H (Fig. 21): die andere Art ist in Fig. 24 dargestellt, zu deren Erklärung in der folgenden Figur auch der Grundriß beigefügt ist; die correspondirenden Theile sind mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Kig. 25, zeigt den Hebel im Grundriffe. Der lange Arm, MN, dreht sich um einen Zapfen bei M, der an einem aus dem Gestelle hervorragenden Arme in einiger Entfernung besessigt ist; der kürzere Arm, O, dreht sich um einen an dem Gestelle besestigten Zapfen, O, während der Keil an dem mittsleren Diagonal Balten bei X, besestigt ist. Durch diese Borsrichtung wird, wie man sieht, der lange Arm in der Richtung des Pfeiles, T, bewegt, und der Hebel in einer vollkommen geraden Richtung vorgezogen.

Fig. 26, stellt die Presse von der Seite bar.

Diese Presse ift nach ber Ansicht des Hrn. Barclay volls

### LXI.

# Pumpen = Gifen.

Aus dem Mechanic's Magazine. N. 62. S. 89. Mit Abbildungen auf Tab. V.

Dier sind drei Zeichnungen, nach welchen ich Pumpen: Gisen verfertigt habe. Ich fand, daß sie, gehörig gearbeitet und ans gebracht, ihrer Wirkung entsprachen.

Fig. 35, ist die Methode, welche ich bei Hebepumpen ges wöhnlich befolge. A, ist der Pumpen pfeiler, an welchem die Kurbel, B, angebracht ist. C, ist die Pumpenstange. D, eine Schläuder mit einem Doppelgelenke an jedem Ende. Der obere Theil der Pumpenstange, C, läuft durch einen Führer über das Gelenk, G, wodurch die Pumpen stange immer aufstecht gehalten wird. Die Gelenke mussen mit Stahl ausgefütstert, die Stifte aus Stahl und abgedreht, und genau einges paßt senn: so werden sie Jahre lang dauern, ohne im Mindessten zu wakeln.

Wo es mir aber an Raum sehlt, wie es häusig der Fall ist, bediene ich mich der Methode Fig. 37, wo, A, (fehlt im Originale, ist aber für sich deutlich) das Gelenk des Pumpens Hebels ist; B, ist eine Halbmesserschange (radius rod), deren Länge von, B bis E, gleich ist der Länge des Pumpens Hebels von A bis D. E, und D, sind durch ein Bindungsglied verbuns den, welches mit 3 Löchern versehen ist. Die Pumpenschange ist an dem mittleren Loche angebracht, und da die Halbmessers Stange und der Pumpens Hebel in derselben verticalen Ebene besindlich sind, wird das Loch, C, eine gerade, oder beinahe gerade Linie beschreiben, wenn anders der Bogen, FG, nicht viel über 40 Grade beträgt.

Fig. 36, ift fur tiefe Brunnen, wo die Pumpe in dem Brunnen angebracht werden muß. Die Pumpen = Stange, E, lft hier an einem Baume oder Hebel, C, angebracht, der fich

um seinen Mittelpunct, D, schwingt. Die Berbindungs: Stange, B, ist mit diesem Baume, c, an dem Ende desselben mittelst eines Gezlenkes verbunden, und an dem anderen Ende auf dem Kurbel: Stifte in der Scheibe. A, befestigt, welche mehrere Locker, in verschiedener Entfernung von dem Mittelpuncte, F, F, F, besist, um die Menge des aufzupumpenden Wassers nach dem stärkeren oder schwächeren Zuge an der Pumpenstange, E, zu reguliren. Die Scheibe, A, ist auf einer Achse befestigt, an deren anderem Ende ein Flugrad angebracht ist, nebst einem Griffe, der mit dem Gewichte. VV. an dem außeren Ende des Baumes sich dreht C, ist oben mit einer Stellschraube versehen, wodurch es dem Mittelpuncte näher gebracht, oder weiter von demselben entzfernt werden kann, je nachdem man es nothig sindet. Er muß so gestellt werden, daß er mit der Pumpenstange in Gleichges wicht steht, und die Hälfte der Wassersaue gehoben ist.

Mit einem Rade und einem Triebstoke schöpfte ein Mann mit dieser lezten Borrichtung 7 Gallons in einer Minute aus einer Tiefe von 120 Fuß mit ber größten Leichtigkeit.

Hierüber bemerkt Hr. Bennetti in Aro. 64 des Magazines S. 121, daß die erste Methode schon seit 20 Jahren bekannt und sehr gemein ist. Daß Fig. 36, sehr gut senn mag, wo Raum genug da ist; daß es aber, statt des Gegengewichtes, VV, weit besser ist, zwei Enlinder und zwei Pumpen = Stangen zu haben, die abwechselnd auf und nieder steigen, wodurch man in dersselben Zeit doppelt soviel Wasser bei gleicher Arbeit erhält, ohne mehr Raum nothig zu haben. Daß Fig. 37 endlich eine Ersindung des sel. Hrn. Watt ist, und daß zu Lincoln bereits solche Pumpen vorhanden sind.

## LXII.

Hrn. Vanryde's Maschine, um Wasser in die Höhe zu treiben.

Aus bem Mechanic's Magazine. 20. Nov. 1824. N. 65. S. 137. Mit Abbildungen auf Tab. V.

A, in Fig. 27, ist ein starker Wasserbehalter. B, eine Luftpumpe, welche die Luft, in den Behalter, A, druft. C, eine Rohre,

Bonnemain's, Beschreibung eines Apparates g. Sigen b. Waff. 285

welche in A, eingelöthet ist, und bis auf Ein Zoll Hohe über dem Boden desselben hinabsteigt. D, ist eine Rohre, aus welscher, A, sein Wasser erhält: wenn, A, ungefähr auf 3 Viertel woll ist, wird das Wasser durch den Hahn bei, e, abgesperrt. Wenn nun in A, soviel Luft als möglich mittelst der Luftpumspe, C, eingepumpt wird, so wird das Wasser bei C, so hoch emporsteigen, als man will.

Folgende Pumpen Fig. 28, sieht man nicht selten in Hols land. A, ist ein auf der Buhne, E, aufrecht befestigtes Stuk. B, ist ein Querbalken, welcher sich in einer Furche von, A, auf= und niederbewegt, und mit den Stämpeln der Saugepumspen, C, welche durch die beiden Strike, F, in Bewegung gestezt werden, in Berbindung steht. D, ist ein Trog zur Ableistung des Wassers. Auf diese Weise konnen zwei Arbeiter in einem Tage eine ungeheure Menge Wassers schöpfen, indem entweder bei der einen oder bei der anderen Rohre das Wasser beständig ausströmt.

# LXIII.

Beschreibung eines Upparates zum Hizen des Wassers und anderer Flüßigkeiten, wodurch zugleich immer derz selbe Grad von Wärme unterhalten wird. Von Hrn. Bonnemain, Ingenieur physicien, rue des Deux-Portes-Saint-Jean, N. 6, à Paris.

Xus bem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 242, S. 238.

Mit Abbildungen auf Jab. VI.

Derr Bonnemain, der sich seit langer Zeit mit physikalisschen Untersuchungen beschäftigt, ist durch mehrere sinnreiche Erfindungen vortheilhaft bekannt, welche in den Künsten mit Nuzen angewendet wurden, wovon aber unglüklicher Weise er selbst keinen Vortheil ziehen konnte. Dieser schätbare, und in

seinem Alter schon weit vorgerütte Künstler, erhielt von dem Minister des Inneren eine Aufmunterung im Gelde unter der Bedingung, daß er bei der Société de l'Encouragement die Zeichnungen und Beschreibungen seiner Apparate zur Heraussgabe derselben in dem Bulletin niederlegen wolle. Diese Bers bindlichkeit ist nun erfüllt, und wir werden Itens, seinen Apparat zur Heizung der Bader und Flüßigkeiten, Liens, seinen Ofen zum Neizung der Hühner, Itens, seinen Ofen zum Husbrüten der Hühner, Itens, seinen Ofen zum Heizen der Glashäuser beschreiben.

Die Ersindung des Hrn. Bonnemain beruhen auf zweit Grundsägen: nämlich, Mittheilung der Wärme durch Umlauf von heißem Wasser, und Regulierung der Intensität derselben auf stätige und gleichformige Weise, ohne daß die Heizer hiers auf zu achten haben, wodurch eine bedeutende Ersparung entssteht.

Diese beiben Erfindungen finden sich hier in einem walzen= formigen fupfernen Dfen vereinigt, ber in Baffer eingetaucht ift, und mittelft zweier Rohren mit einem oben befindlichen Behalter in Berbindung steht, in welchem man die Flußigkeit erhizen will. Diefer Apparat ift auf Zafel VI. im Grundriffe, Aufrisse und Durchschnitte bargestellt, und kann entweder mit Wolle ober mit irgend einem anderen schlechten Leiter umhullt werden. In bem Inneren befinden fich, außer dem Gerbe und dem Roste, 5 Rohren, in welchen ber Rauch umher zieht, deffen Size fich der Flußigkeit mittheilt, welche fie umgibt, und ber beinahe falt aus dem Schornstein entweicht. fen Apparat anzuwenden, fångt man bamit an, bag man ben Detel abnimmt, und, in Fig. 1, und in den Dfen soviel Brenns Material wirft, als man zur Unterhaltung des Feuers für eine gewiffe Zeit über fur nothwendig erachtet. Das Brenn: Mate= rial ift gewöhnlich Steinkohle; es kann aber auch Holzkohle senn. Nachdem man ben Dekel wieder auffezte, zieht man ben Stopfel, m, heraus, und führt durch die Deffnung deffelben einige glühende Rohlen ein, um bas Brenn: Material anzuguns den. Man stett hierauf ben Stopfel wieder ein, und offnet das Thurchen des Aschenherdes, d. so lange, bis der Umlauf ber Luft hergestellt ift: bann werden alle Ausgange geschloffen. Der Rauch, ber fich auf dem herbe entwifelt, dringt burch

bie Deffnung, f, in bie beiben aufsteigenben Rohren, ee; von hier steigt er durch die Rohren, gg, nieder und geht quer durch die Rnice, ii, in die große Rohre, h, aus welcher er in den Schorna ftein entweicht. Man fieht ein, wie burch biefen Umlauf ber Rauch alle Size verliert, und diese auf seinem Umlaufe burch die Bande der Rohren dem Baffer, in welches fie eingetaucht Wenn nun das Baffer ben verlangten Grab find, mittheilt. ber Barme erreicht hat, bffnet man den Sahn, r, bas Baffer steigt aus der oben angebrachten Rufe, p, nieder in ben Dfen, mengt fich in bemfelben mit bem bereits erhigten Baffer, und fleigt in die Robre, q, in die Sobe, um wieder in ber Rufe fein voriges Miveau zu erreichen. Mun fangt in den Robren, o, und, q, eine ununterbrochene Circulation an, bie fo lange anhalt, bis die Temperatur des Daffers in der Rufe im Gleich= gewichte mit jener bes Waffers in bem Dfen ift. Beife kann ber Barmeftoff in eine weite Entfernung von bem herbe geleitet werden, wenn man die gehörige Anzahl von Rohren anbringt. Wenn diese mit heißem Baffer angefüllten Rohren durch Brut = Defen, Glashaufer, Krankenhäufer 2c. laufen, fo verbreiten fie in benfelben immer eine gleiche Barme.

Um die Starte des Feuers zu reguliren, hat Gr. Bon. nemain an feinem Dfen ein Inftrument angebracht, welches er Feuer. Regulator nennt, und welches auf Fig. 6 be= fonders dargestellt ift: feine Ginrichtung beruht auf dem Grunds faze, baß Barme die Metalle ausbehnt. Diefes Inftrument besteht aus einer Gifenstange, x, welche an ihrem unteren Ende in eine Schraubenspindel sich endet, die in einen fupfernen Stiefel, y, eingreift, welcher fich in einer Buchfe aus Bink oder Blei befindet, die von einem auderen Stufe Rupfer, z, hermetisch geschlossen wird. Diese Mohre ist in bas Wasser Des Dfens neben der Rohre, q, eingetaucht. Sobald die Size einen hoheren Grad, als ben verlangten, erreicht, verlangert sich die Stange, und die Scheibe, z, welche bann die Ferse, a', des gekrummten Sebels, b', trifft, der fich außen am Dfen befindet, macht das vordere Ende dieses Bebels, d', niedersteis gen. Diefer Bebel stugt fich aber auf einem anderen Bebel, e', welcher, dadurch niedergedruft, das Stangelchen, v, nieders steigen macht, welches an der Klappe, s, befestigt ist, die sich

um eine Achse, u, breht. Die Klappe schließt sich dann, und hindert den Zutritt der Luft. Wenn das Feuer nicht mehr Stärke genug hat, so zieht sich die Stange. z, zusammen, der gekrümmte Hebel, d', hebt sich, der Hebel, e', kommt in die durch die punctirten Linien angezeigte Lige, und zieht das Stängelchen, v, welches die Klappe disnet. Auf diese Weise regulirt sich die Stärke des Feuers von selbst ohne alle weitere Aussicht. Die Grade der Hize sind auf einer Platte, h', anz gezeigt, und werden mittelst eines Zeigers, i', angedeutet, der auf dem vierekigen Ende der Stange, x, aufgezogen ist. Der kupferne Stiefel, y, besindet sich nämlich näher an dem Feuers Herde, verlängert sich durch Einwirkung der Hize, und macht, daß dadurch die Schraube der Stange, x, in ihrer Schraubens Mutter sich dreht, und ihre Bewegung dem Zeiger mittheilt.

Nach biefer Einrichtung ift die Klappe, so lange bas Baffer in diesem Barm : Apparate die Temperatur der Atmos: phare befigt, burchaus offen, indem die Metall: Stange dann zusammengezogen ift: sobald aber die Bize die Poren diefer Stange erweitert, wird biefelbe ausgedehnt, die Bebel geras then in Thatigkeit, und die Klappe verschließt die Deffnung immer mehr und mehr, burch welche die außere Luft ihren Butritt findet. Rur in bem Augenblife, wo bas Baffer ben boch= ften Grad von Size erreicht hat, muß man auf das Spiel ber Rlappe einige Aufmerksamkeit wenden. Gie liegt bann jo, daß man fie fur gang geschloffen halten murde; man muß aber wohl bemerken, bag, obidon ber Raum, burch welchen bie Luft, infofern es ber Regulator erlaubt, eintritt, febr flein ift, bas Feuer boch fehr thatig fenn, und hinreichen fann, um das Baffer auf einen Grad von Siedehize und barüber zu bringen, wenn es nothig ware.

Der Regulator des Hrn. Bonnemain vereint in sich den doppelten Vortheil, Brenn-Material und Aufsicht zugleich zu ersparen; es ist nichts anderes nothig, als das Brenn-Masterial zu gehöriger Zeit nachzuschütten. Da hier das Feuer allein wirkt, so ist der Zeitpunct, wo die Luft zugeführt wers den soll, so wie die Menge derselben, einer unwandelbaren Ursfache untergeordnet.

Dieser nüzliche Apparat wurde mit dem besten Erfolge zum Zerlassen des Unschlittes, zum Heizen der Glashäuser und zu anderen Zweken, die wir in der Folge anführen werden, angewendet. Man kann sie bei dem Wasserbade wie bei dem Flammenfeuer, anwenden, indem man bei dieser Vorrichtung dem Feuer die Geschwindigkeit besehlen kann, mit welcher es brennen soll.

Ertlarung ber Figuren auf Safel VI.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren bieselben Gegenstände.

- Fig. 1. Neußerer Aufriß des Dfens (Calorifère) zur Er= wärmung des Wassers oder jeder anderen Flüßigkeit in der oben befindlichen Rufe, und Unterhaltung eines stätigen und gleichmäßigen Grades von Wärme.
- Fig. 2. Grundriß des oberen Theiles dieses Apparates mit abgehobenem Defel.
- Fig. 3. Senkrechter Durchschnitt des Dfens und der dars aber befindlichen Wasserkufe. Man sieht hier die Anordnung der Rohren zur Circulation des Rauches.
  - Fig. 4. Grundrif auf der Sohe des Rostes.
- Fig. 5. Durchschnitt des Ofens und der Rohre, burch welche der Rauch aufsteigt.
- Fig. 6. Seitenaufriß des Regulators und Durchschnitt der Mohre, in welcher die Metallstange eingeschlossen ist.
- Fig. 7. Die Grad : Platte und die Hebel des Regulators von oben herab gesehen.
- Fig. 8. Die Klappe, die den Jutritt der Luft auf den Herd regulirt, von vorne.
  - Fig. 9. Durchschnitt derfelben Klappe:
- Die 4 lezten Figuren find in drei Mahl größerem Maß=
- a, Dfen; b, Rost; c, Aschenherd; d, Thure zum Aichens Herde; ee, Adhren, durch welche der Rauch bei seinem Auss Dingler's polyt. Journal B. XVI. 3. Jest. 19

tritte aus ber Munbung, f, bes Dfens aufsteigt; gg, andere Rohren, in welchen ber Rauch bei feinem Austritte aus ben Mohren, ee, niedersteigt, die mittelft eines Aniestufes an dem oberen Theile derselben befestigt find; h, weite Rohre, burch welche ber Rauch austritt, ber in biefelbe burch bie zwei Gei= tenrobren, ii, bei feinem Austritte aus den Robren, gg, ges langt; 1, außere Gulle bes Dfens (Calorifère); ber Raum amischen dieser Gulle und bem Dfen und ben Rohren ift mit Baffer gefüllt, m, Stopfel, burch beffen Deffnung man bas Feuer einbringt; um bas Brennmaterial zu entzunden, und burch welche man ben Roft reinigt; n, Defel bes Dfens; o, Robre, welche mit einer oben befindlichen Rufe, p, in Berbindung feht, welche mit Baffer ober mit irgend einer anderen zu higens ben Flußigkeit gefüllt ift. Durch biefe Mbhre fleigt bas Baffer in ben Dfen (Calorifère) nieder; fie ift mit einem Sahne, r, versehen, durch welchen die Rufe sich ausleert; q, eine andere Robre, burch welche bas in bem Apparate erwarmte Baffer wieder in die Rufe aufsteigt; s, Rlappe, durch welche bie Luft in ben Dfen eindringt : fie befindet fich in einem vieretigen Gehause, t, das nach außen an dem Apparate hervorspringt. Diese Klappe ist auf einer Achse, u, beweglich, und wird von bem eisernen Stangelchen, v, geführt. x, ber Regulator befteht aus einer eifernen Stange, beren unteres Ende in eine Schraube auslauft, und, links fich brebend, in eine fupferne Schraubenmutter pagt, y, welche fich am Boden einer Rohre aus Bint ober Blei befindet. Das obere Gude diefer Rohre ift mit einer tupfernen Scheibe, z, versehen, auf welcher Die Ferse, a', eines frummen Sebels, b', ansteht, ber fich um ben Punct, c', breht, und beffen vorderes Ende, d', in einen Gin= bug eines hebels ber zweiten Urt, e', eingreift, ber fich um bie Achfe, f', breht, und ein Gegengewicht, g', tragt. Un bem Ende diefes Bebels befindet fich das Stangelchen, v, welches die Klappe bffnet und schließt; h', die Grad-Platte, aufgezogen auf der eifernen Stange, x, und mittelft der Radel, i', die Grade der Hize anzeigend. Diefer ganze obere Theil Des Regulators befindet fich außen an dem Apparate.

#### LXIV.

Vorrichtung zur ununterbrochenen Erzeugung von heissem Wasser für Bade: Unstalten u. s. w. Vom Hersausgeber.

# Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Die vorstehende Abhandlung veranlaßt mich, eine durch Ersfahrung bewährte Vorrichtung mitzutheilen, mittelst welcher man ununterbrochen heisses Wasser erzeugen kaun, und welche sich vorzüglich für große Bade : Anstalten eignet.

a) Fig. 10, ist ein cylindersormiger kupferner Kessel, der bis an die punctirten Stellen, xx, mit Wasser gefüllt ist. Der Zufluß des kalten Wassers geschieht durch die Rohre, b, welche mit einem hölzernen Kasten (oder einer Kufe), c, in Verbins dung steht.

d, ist eine großes Wasser: Reservoir, in welches das Wasser durch ein Wasserwerk, oder von der Hand gepumpt wird. Um Boden dieses großen Reservoirs ist ein gewöhnliches Brunnenventil, e, angebracht, das von einer hohlen kupfernen Rugel, f, an der sich ein langer Aupferstreisen, g, befindet, welcher in der Gasbel, h, balancirt, gehoben wird.

i, der Behålter fur das marme Maffer, welcher mit ftars ten eifernen Reifen gebunden ift.

Ist die Vorrichtung so angerichtet, dann wird der Kessel, a, geheizt. So wie das Wasser heiß wird, dehnt es sich aus, und ergießt sich durch die Abhre, k, in den Behälter, i; das gegen läuft das kalte Wasser aus dem Kasten, c, durch die Rohre, b, in den Kessel, und so wie der Wasserstand in dem Kasten, c, fällt, sinkt die Kugel, f, wodurch das Aussteigen des Metallstreisen, g, das Ventil, e, gehoben, und das abzgängige Wasser im Kasten, c, durch das gehobene Bentil aus dem Reservoir ersezt wird. Bei wiederhergestelltem Niveau steigt die Kugel, f, in die Höhe, wodurch sich das Ventil, g, wies der schließt.

Wenn das Reservoir, d, mit hinlänglichem Wasser gefüllt ist, dann hat man bei dieser Vorrichtung weiter nichts zu thun, als in dem Verhältnisse, als man mehr oder weniger heissen Wassers bendthigt ist, das Feuer unter dem Ressel kurzer oder länger zu unterhalten; das Ablaufen des heissen und das Zuslaufen des kalten Wassers geht von selbst ununterbrochen fort.

Von dem Behålter, i, wird das heisse Wasser durch bleis erne Rohren, 1, nach den Badewannen geleitet. Wird dieser Behålter mit einem gut schließenden Dekel versehen, dann bleibt das darinnen vorräthige heiße Wasser mehrere Tage warm.

Bei großen Bade : Anstalten muß man fur das heiße Was= ser 2 Behälter haben. So wie der eine voll ist, schließt man den Zusluß = Hahn, m, und dffnet den am zweiten Behälter.

Die Borrichtung für zwei Behälter zeigt Fig. 11. A, ist der Wasser Ressel, und, B, B, die beiden Behälter zum heise sen Wasser, und C, das Reservoir. Die Ableitung des heissen Wassers geschieht durch eine gemeinschaftliche Kohre, d, welche gabelformig mit den beiden Behältern verbunden ist.

Braucht man schnell kochendes Wasser, dann sperrt man den Kommunikations = Hahn, b, ab, und unterhält das Feuer bis das Wasser kocht, wo man es dann durch den Hahn, n, ablaufen läßt.

Alles Holzwerk (Rufen, Reservoirs, 1c.), muß man außen mit Dehlfarbe anstreichen.

Unter einigen Abanderungen ist diese Vorrichtung der zweks mäßigste und bewährteste Beuch : oder Laugen : Apparat, wozu er im Bd. III. S. 1, in diesem Journale beschrieben, und auf Tab. XVII. daselbst abgebildet ist.

Für den Bedarf von 6, 8, und mehrere Bader, eignet sich folgende Borrichtung: aa, Fig. 12, ist eine auß 3 Zoll starkem Holz verfertigte Ruse, welche mit starken eisernen Reisen gebunden ist. In dieser Ause besindet sich ein runder kupferner Ofen, d, dessen Hals, c, auß der Ause ragt. Der Ofenhals, c. hat außerhalb der Ause eine breite Zarche, welche mit Kitt unsterlegt, an die Kuse wasserdicht angenagelt ist. Auch ist ders selbe mit einer gutschließenden Thure versehen. Bei d, ist eine

9 30U weite spiralformige kupferne Rohre, e, fest genietet, beren aufsteigende Endung, f, den Kamin bildet.

Der Ofen ist in der Rufe mit einigen kupfernen Stangen fest gespannt, damit er beim Kochen des Wassers nicht wakelt. Wenn nun die Ruse mit Wasser gefüllt, und der Ofen geseuert wird, so erwärmt sich das Wasser sehr schnell, und kann auch bald zum Kochen gebracht werden. Das heiße oder kochende Wasser laßt man durch die, mit einem Hahn versehene Rohzre, g, nach den damit in Verbindung gesezten Badewannen ablausen.

Oberhalb der Rufe befindet sich ein hinlänglich großes Resfervoir, k, für das kalte Wasser. Reicht das heiße Wasser, das bis zu der Rohre, g, abgelassen wurde, nicht aus, dann diffnet man den an dem Rohr des Reservoir befindlichen Hahn, l, und läßt durch dieses Rohr, das bis auf einen Zoll an den Boden in der Aufe geht, aus dem Reservoir kaltes Wasser laufen. Das im untern Raume befindliche heiße Wasser steigt nun in die Hohe, und kann nun vollends abgelassen werden. Die Kufe wird hierauf zum Erhizen einer neuen Quantität Wasser mit kaltem Wasser aus dem Reservoir vollagefüllt.

In dieser Rufe, welche mit einem getheilten starken Des kel, (der durch eine Rolle halb oder ganz in die Hohe gehoben werden kann) bedekt senn muß, halt sich das Wasser ziemlich lange warm, wobei man aber auf das gute Zuschließen der Ofenthure sehen muß, weil sonst eine Bentilation der Luft entsteht, durch die das Wasser schneller abgekühlt wurde. Die ganze Wassermasse kann durch den Hahn, i, abgelassen werden.

Diese Vorrichtung ist für defentliche Anstalten, namentlich für Krankenhäuser, vorzüglich geeignet. Durch mein Verans lassen wurde sie in dem hiesigen Gasthofe, zur goldnen Traube, ausgeführt, und gewährt den badelustigen Reisenden alle Besquemlichkeit. Daß das auf diese wohlfeile Weise erhizte Wasser zum Waschen u. s. w. gleich vortheilhaft benüzt werden kann, wird wohl keiner besondern Erwähnung bedürfen.

#### LXV.

# Ueber Dampfwäscherei.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Jan. 1825. S. 31.
(Im Uustunge.)

Die Dampsmäscherei wird jezt zu London von einer eigenen Gesellschaft (vergl. polyt. Journ. B. XV. S. 249.) (Steam Washing Company's Works, Phipp's Bridge, near Mitcham, Surrey nach Junius Smith's Plane, Lond. Journ. Bd. VI. S. 116 betrieben.

Die Wagen der Gesellschaft sammeln die schmuzige Wassiche in London und seinen Umgebungen an bestimmten Tasgen, und fahren dieselbe nach Mitcham, wo sie mit Zeichen versehen, und in ein Buch eingetragen wird. Sie wird hiers auf sortirt; feine Musline und Nezarbeit, hemden und kurze Wäsche, Tischtücher und große Baumwollenwäsche, Bettwässiche zu. kommen besonders.

Einige dieser Artifel werden in einer alkalischen Lauge geswelcht (in Seife und Wasser), ebe sie den Dämpfen ausgesett werden, und kommen dann in die verschiedenen Abtheilungen der Trommeln, die an ihrem Umfange offen sind, und werden in dampfoichte Büchsen eingeschlossen: jede Trommel hat 10 Fuß im Durchmesser. Der Druk des Dampfes ist zu 2 Pfund auf den 3 30ll berechnet, und die Trommeln werden von einer Dampfmaschine mittelst eines Riemens in Bewegung gesett, wodurch der Dampf sich zwischen alle Theile der Wäsche einzzieht, so wie diese über die Scheidewände hinfällt: dieß ist die einzige Reibung, die die Wäsche zu erleiven hat. In den untezren Theil der Büchsen wird alkalische Ausstölung (Seisen-Wasser) eingelassen, und so wie die Trommel sich dreht, taucht die Wäsche in dieselbe, von welcher auf diese Weise der durch den Dampf gelöste Schmuz abgewaschen wird.

Das Dampfen der Basche ist gewöhnlich in einer Stunde vorüber, und dauert langer oder kurzer nach der Art und nach dem Zustande der Walche; dann wird bas Seifenwasser abge= lassen, und reines beißes Wasser an der Stelle desselben in die Dampsbuchsen eingelassen, welches, so wie die Trommel sich dreht, die Wasche von aller Seise rein wascht. Nachdem dies ses geschehen ist, wird das Wasser abgezogen, und nachdem der Dampf einige Zeit über allein auf die Wasche gewirkt hat, der Sperrzhahn geschlossen, und das Thürchen an jeder Dampsz Buchse gebfinet, worauf die Wasche vorsichtig aus der Troms mel genommen, und in einem Karren auf die Untersuchungsswart gebracht wird. Hier wird jedes Stüt sorgfältig durchgez gesehen, und wenn, was selten geschieht, Fleken zurütbleiben, dasselbe zum zweiten Mahle gewaschen, und, nachdem sie rein geworden, in das Bläusas gebracht.

Diejenigen Artikel, welche geblaut und gestärkt werden muffen, kommen in ein Faß mit kaltem Baffer, in welchem sich etwas Starke und Starkblau befindet. Wie sie aus diesem Faße gezogen werden, kommen sie, ohne ausgewaschen zu wersten, zwischen zwei Balzen, durch welche das überflußige Bafsfer ausgedrüft wird, und hierauf in Korben auf die Trokenssuben, wo sie auf holzernen Stangen aufgehängt werden.

Die Mande ber Trokenstuben sind mit Laden versehen, welche bei schonem Wetter gebffnet werden konnen, so daß die Wasche im Luftzuge schnell troknet; bei feuchtem Wetter wers ben dieselben aber geschlossen, und die Stuben mit Dampfrohn ren gewärmt, die in verschiedenen Richtungen durch dieselbe zies hen und hize ausstrahlen, während die aus der Basche aufsteisgenden Dampfe durch Bentilatoren abziehen 120).

Die getroknete Bafche wird zusammengelegt, und in die Platt = und Mangel = Rammern gebracht, wo fie mit der großsten Zartheit behandelt wird.

Wollen : Waschie wird mit Rauh = und Zuricht = Maschinen behandelt. Das Wichtigste bei biefer Anstalt ift, bag alles Reiben und Winden, wodurch die Wasche so sehr leidet, an ders selben beseitigt ift, und nichts wie Seife und Wasser zum Wasschen angewendet wird.

bie Feuchtigkeit burch ben Ableitungskanal besser wegschaffen laffen. Bergl. polyt. Journal Bb. XIII. S. 114. D.

Man errichtet in mehreren Theilen Englands ahnliche Ansffalten, und hat selbst in Frankreich ein Patent darauf genoms men 121).

## LXVI.

Beobachfungen über strahlende Wärme. Von Wilh. Ritchie, Rector der Academie zu Tain.

Mus bem Edinburgh Philosophical Journal. Januar, 1825. S. 15.

Die Theorie über strahlende Warme, welche wir in dem leze ten Hefte dieses Journales (October 1824. S. 281) beleuchtet haben, wird uns in den Stand sezen, mehrere der auffallends sten Phanomene, welche Prof. Les lie entdekte, und nach der Voraussezung erklärte, daß Warmestoff von einem Korper zu dem andern durch Schwingungen, welche in der umgebenden Luft erregt werden, geleitet wird, auf eine neue Weise zu ers klären.

Wenn eine polirte Metall = Fläche mit Sandpapier geries ben, oder in feine parallele Furchen ausgearbeitet wird, so wird die strahlende Kraft der Oberfläche derselben sehr ver= größert.

Es sen die Oberstäche eines Körpers so gefurcht, daß gleich=
seitige Dreiese auf derselben entstehen, wie hier die Figur 13.

Lab. VI. zeigt. Man ziehe auf, AB, die Senkrechte, CD.

Es wird dann die Menge des von, AC, ausgestrahlten Wärzmestoffes in Parallelen zu, CD, sich zu der Menge des von,

AC, ausgestrahlten Wärmestoffes in Senkrechten auf, AC, vershalten, wie der Sinus des Winkels, ACD, zu dem Halbmesser. Nun ist aber der Winkel, ACD = 30°, und dessen Sie nuß = dem halben Halbmesser. Folglich ist die Menge der

Deutschlands geschabe, ba bie Aussu rung mit gar teinen Schwierigs teiten verbunden; auch der benothigte Wafferhedarf nur gering ift.

Marme, welche von, AC, in parallelen Linien mit, CD, auss geworfen wird, gleich der Menge, welche von, AD, aus in berfelben Richtung geworfen wird. Da fich baffelbe auch von, CB, beweisen laft, fo folgt, bag die Menge Barmestoffes, welche von beiden Seiten ber baburch entstehenden prismatischen Furchen auss ftrbint, = ift ber Menge, welche ber Raum, AB, ber polirten glas de, bei gleicher Temperatur ausstrahlt. Allein der Barmeftoff, welcher von ber unteren Salfte von, AC, unter rechten Winkeln auf die Blache deffelben ausstrahlt, wird auf, CB, ftogen, und in parallelen Linien mit, CD, zurufgeworfen. Da nun daffelbe mit dem Barmeftoffe geschieht, welcher von ber unteren Salfte von, CB, ausstromt, so folgt, daß ber von, AC, und, CB, ausgestrahlte Barmestoff, welcher in Parallelen mit, CD, zurute geworfen wird, = ift der Menge Barmeftoff, welche in berfelben Richtung von der ursprünglichen flachen Dberflache, AB, ausgewors fen wird, vorausgesezt, daß nichts von demfelben durch bie Seiten ber Furchen verschlungen wurde. Da aber eine metallische Obers flache ein trefflicher Reflector ift, fo folgt, daß die Menge bes verschlungenen Warmestoffes verglichen mit der ganzen Maffe bes ausgeströmten sehr gering senn, und folglich die auf die Rus gel des Differential=Thermometers hervorgebrachte Wirtung beis nahe verdoppelt werden muß.

Diese sonderbare Eigenschaft, welche ich nach ben befanns ten Wesezen des Musstrahlens und des Burufmerfens zu erflaren versuchte, hat Prof. Leslie in feiner Untersuchung über bie Matur ber Warme (Leslie's Inquiry into the Nature of Heat), G. 81 angegeben. "Wenn die Rraft der geschwärzten Seite einer Buchse 100 ift, so ist die der vollkommen reinen Seite 12. Gine andere Seite, die man etwas trubte, und in welche man uns regelmäßige glanzende Flachen fragte, zeigte eine Wirfung, wie Eine andere Seite murde mittelft eines gezahnten flachen Gifenftutes, bergleichen man bei bem Ginlegen braucht, nach Einer Richtung bin gefurcht, fo daß der Zwischenraum unges fahr 30 bis 30 3oll betrug, und die Wirkung stieg auf 19. anfange glatte Seite murbe nun mit ber Spize einer feinen Feile abwarts gerigt; bie Wirkung war 23. Als man bas Feis len wiederholte, und bie Dberflache mehr mit Rigen bebekt mure de, war die Wirkung 26."

Aus diesem Versuche erhellt, daß die Menge des Warmesstoffes, welche von der Buchse auf den Restector geworfen wurs de, zunahm, so wie die Seiten der Furchen mehr geeignet wurs den, die von denselben ausgestrahlte hize zurüf zu werfen. Wenn diese Furchen unter rechten Winkeln von anderen durchzogen wurs den, wird die Menge des zurüfgeworfenen Wärmestoffes bedeustend vermindert; und die Wirkung auf die Kugel des Thermos meters geringer, als vorher,

Diese Ausicht über die Eigenschaften einer gestreiften Obers fläche wird durch eine andere Thatsache bestätigt, welche ders selbe unermidete Beobachter der Geheimnisse der Natur ents dekte. "Die Wirkung des Glases, Papieres, oder einer schwars zen Tünche wird nicht merklich verändert, wenn man den Glanz an der Oberstäche derselben zerstört." Wenn die Oberstäche eines Körpers ein schlechter Restector ist, so wird der Wärmes stoff, welcher an die Selten der Furchen anstößt, großen Theis les verschlungen, und folglich die Wirkung auf die Rugel des Thermometers im Brennpuncte kaum verändert, wenn man die Oberstäche des erhizten Körpers in Furchen schneidet. Im Gezgentheile aber wird, je vollkommener die Oberstäche des Körpers als Restector ist, desto größer der Unterschied in der Wirkung senn, wenn die Oberstäche dessessate desselben geglättet oder gefurcht ist.

Dbige Betrachtung leitete uns auf bie Entbekung folgender merkwurdigen Gigenschaft. Wenn in die ebene Dberflache eines Rorpers dreiekige prismatische Furchen gezogen werden, so ift bie Menge des von der ebenen Oberflache in fenfrechten Linien auf dieselbe ausgestrahlten Darmestoffes = ber Menge, wel= che in derselben Richtung von den Seiten der Furchen ausge= strahlt wird, die Anzahl und Tiefe berfelben mag, was immer Denn, da die von, AC, in Parallelen mit, CD, für eine fenn. ausgestrahlte Menge fich zu ber von, AC, in Genfrechten auf, AC, ausgeworfenen Menge verhalt, wie der Sinus des Wins fels, ACD, zu bem Salbmeffer; ber Sinus bes Winkels, ACD, aber fich zu bem Salbmeffer verhalt, wie, AD, zu, AC; fo ift die Menge der von, AC, in Parallelen mit, CD, ausgestrahls ten Barme = bem Theile, welcher von, AD, ausgestrahlt worden fenn murde, wenn die Dberflache eben geblieben mare; und folglich ift die Menge, welche von beiden Seiten der Fur-

suppose.

che ausgestrahlt wird, gleich derjenigen, welche von der ebenen

Kläche, AB, ausgestrahlt worden seyn murde.

Aus dieser Eigenschaft folgt offenbar, daß die verstärkte Wirfung auf die Rugel des Thermometers in dem Brennpuncte, wenn man eine gestreifte Oberstäche braucht, nicht von einer Bergrößerung der Oberstäche, sondern von der Menge Wärmes stoffes abhängt, welche von den Seiten der Furchen zurüfges

worfen wird.

Aus obigem lagt fich ferner ichließen, bag bie von ber Oberfläche einer Halbkugel in Senkrechten auf ihren größ= ten Halbfreis ausgestrahlte Size gleich ift ber Menge, wels che in derselben Richtung von der Flache des größten Salbfreises ausgestrahlt wird. Denn, wenn man bie Dberflache ber halbkugel als aus einer unbestimmten Anzahl flacher Gla: chen, AC, CD, ic. zusammengesezt sich benkt, und, CE, und, DF, senkrecht auf, AB, und, CG, zieht; so ift aus ben bereits Erwiesenen offenbar, daß die Menge ber von, AC, in Parallelen auf, EC, ausgestrahlten Size gleich ift, ber in berfelben Richtung aus der ebenen Flache, AE, ausgestrahlten Menge. Gben so läßt fich erweisen, daß die von, CD, ause gewolfene Size, in berfelben Richtung, = ift der Menge ber von, CG, oder dieser gleichen, EF, ausgestrahlten Menge. Folglich ift die von ber ganzen Salbfugel in Genkrechten auf, AB, ausgeworfene Menge Warme gleich berjenigen, welche von, AB, in derselben Richtung ausgestrahlt wird. Dieselbe Eigenschaft besizt offenbar jeder andere in eine flache Flache fich endende feste Korper. Man fiehe Fig. 14. Tab. VI.

Wenn man nach dieser Theorie der Ausstrahlung forts schließt, läßt sich jene Eigenschaft ableiten, welche bei den obigen Untersuchungen angewendet wurde. Es sey, AC, die Oberstäche eines geheizten Körpers in obiger Figur. Man denke sich dieselbe mit einer leichten Deke von Theilchen des Wärmestoffes bedekt. Es ist dann offenbar, daß jene Theilchen, welsche in Parallelen mit, EC, ausstrahlen, durch die AbstoßungssKraft derjenigen abgeschnellt wurden, die unmittelbar unter denseiben liegen. Nun ist es einleuchtend, daß die Jahl dieser abstoßenden Theilchen gleich ist densenigen, welche längs, AB, hin liegen. Hieraus folgt, daß die Menge der von, AC, in

Parallelen auf, CE, ausgeströmten Wärme gleich ist der Menge welche in derselben Richtung, von AE, ausgestrahlt würde, wenn die Temperatur von, AC, und, AE, dieselbe ist. Da sich aber, AC, zu, AE, verhält, wie der Halbmesser zu dem Sinus des Winkels, ACE; so ist folglich die Strömung der Wärme von, AC, in Parallelen mit, CE, zu der Strömung der Wärme von, AC, in Senkrechten auf, AC, wie der Sinus des Winkels, ACE, zu dem Halbmesser.

Die Uebereinstimmung dieser Art zu schließen mit dem Berssuche ist gewiß einer der kräftigsten Beweise für die idio-repulsiv Theorie, die wir hiermit erläutern und verbreiten wollten.

#### LXVII.

Verbesserung bei Verfertigung der Gas: und anderer Röhren, worauf Jak. Russell, Gasröhren: Fasbrikant zu Wednesbury in Staffordshire, sich am 19. Jäner 1824 ein Patent ertheilen ließ,

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. 3an. 1825. 6, 20.

Der Patent : Träger verfertigt seine Abhren aus geschlages nem Eisen. Er läßt Eisenblech in gehöriger Dike durch die Walzen streken, und schneidet es dann in Streifen von der zu den verlangten Rohren gehörigen Länge und Breite. Die Selstenkanten dieser Streifen werden mittelst Weicher, oder auf was immer für eine gewöhnliche Weise aufgebogen, so daß sie so genau als möglich an einander gepaßt werden können. Das auf diese Art gebogene Eisen oder die unvollendete Rohre kommt dann in die Esse, und wenn sie beinahe in Fluß gebracht ist, wird sie herausgenommen, und unter einem Hammer geschweißt. Der Amboß, oder der im Ambosse befestigte Polsster, auf welchem die Rohre zu liegen kommt, ist mit einer halbwalzenförmigen Grube versehen, und die untere Seite des Hammers hat eine ähnliche Furche. Die Rohre wird nun nach und nach unter den Hammer geschoben, und durch auf einans

COPPL

der folgende Schläge von einem Ende zu dem anderen zusams mengeschweißt, und aus dem Groben geschmiedet. Der hams mer, welcher sich auf Zapfen schwingt, wird, wie gewöhnlich, mittelst eines Rades mit hervorstehenden Zapfen, die nach und nach auf das Ende seines Stieles schlagen, gehoben, und fällt durch seine Schwere nieder.

Nachdem die Kanten des Bleches auf diese Weise von einem Ende zu dem anderen vollkommen zusammengeschweißt wurden, kommt die Rohre wieder in das Feuer, und wird dann durch ein Paar gefurchte Walzen gezogen. Es konnen mehrere Furchen um den Umfang dieser Walzen laufen, die für Rohren von verschiedenem Durchmesser passen laufen, die für Rohren von verschiedenem Durchmesser passen. So wie das Ende der Rohre zwischen den Walzen hervortritt, stöfft es auf einen kegel: oder enformigen Kern, der sich am Ende einer stillstehenden horizontalen Stange befindet, und in das offene. Ende der Rohre eintritt, und barinn fortschiebt, so wie die Rohre immer weiter zwischen den Walzen hervortritt. Durch dieses Vordringen des Kernes in der Rohre wird die Hohlung derselben immer genau den Durchmesser des Kernes erhalten, und innenwendig eben so glatt werden, wie sie es auswendig durch die Furchen wird.

Der hierdurch entstehende Bortheil besteht vorzüglich barin, daß die Rohren innen wie außen vollkommen cylindrisch wers den, und alle Unregelmäßigkeiten, die durch Schuppen u. d. gl. entstehen, und Verstopfungen veranlassen konnen, beseitigt werden.

# LXVIII.

Fyfe's Obbereiner'sche Lampe, verbessert von Thom. Gill.

Aus bessen technical Repository. November 1824. S. 297. Mit einer Abhildung auf Tab. V,

Wir haben Hrn. Fyfe's Lampe im polyt. Journ. B. XV. S. 420. mitgetheilt, und wollen hier nun diese Verhesserung nachtragen.

"AB, in Sig. 41, ift ein umgefehrter Seber ober eine gebogene Glasrohre, beinahe Gin Boll im Durchmeffer haltend. Der langere Schenkel, A, ift beinahe 8 3oll lang, ber furgere Die Rohre ift auf einer holzernen Unterlage, C, aufgezos gen. In der Rabe bes oberen Endes des langeren Schenfels ist ein Feber = Stiefel aus Meffing, ber bie Rohre, A, ums faßt, mit einem hervorstehenden furgen Bapfen, an welchem ber Platinna : Schwamm mittelft eines fehr feinen Drahtes bes festigt werden fann. Die Platinna wird mit einer metallenen Rappe bedekt, die so zugeschliffen ift, daß sie den oben bes mertten Bapfen genau von allen Seiten umschließt. Kur die Deffnung bes furgeren Schenfele, B, ift eine glaferne Robre, D, so zugeschliffen, daß sie genau auf denselben paßt, und mit einem Sperrhahne, E, (ber burch punctirte Linien anges beutet ift), verseben. Dieser Sahn ift darauf aufgekittet, und hat an dem Ende einer Schnauze eine feine Deffnung. Gin anderes Stuf Glasrbhre, F, welches man in ben furgeren Schenkel, B, fallen ließ, und welches am Grunde beffelben liegt, bient seinem Stufe Bink, G, als Unterlage, und halt daffelbe in gehöriger Sobe. Man gießt foviel verdunnte Schwe= felfaure ein, bag beide Schenkel bis gur Linie, HH, bavon erfüllt werden, und fest bann die Glastohre, D, und ben Sperthahn auf. Das Mafferstoffgas, welches durch Ginwir: kung der Schwefelsaure auf den Bint erzeugt wird, wird ben furgeren Schenkel fullen bis zur Tiefe bes Binkes hinab, und bie Flugigkeit beinahe bis an das obere Ende des langeren Schenkels hinauftreiben. Wenn man den Sperrhahn offnet, wird bas Bafferftoff: Bas gegen den Platinna: Schwamm bervor= ftrommen und denfelben entzunden. Bis hierher ift Alles nach Sprn. Syfe's Erfindung."

"Die Abanderung, die wir an derselben anbringen wollen, besteht bloß darin, daß wir die gekrummte Glas:Rohre, I, statt der kurzeren Rohre, D, nehmen, und den Sperrhahn, E, an dem unteren Ende desselben aufkitten. Der Feder:Stiesfel, J, mit dem daran befestigten Platinna=Schwamme kaun dann an dem Schenkel, A, unter den Sperrhahn herabgesschoben, und der Platinna=Schwamm durch das auf denselben ausstromende Wasserstoffgas glühend werden, und dasselbe ents

zünden, wie an den kostbareren Lampen mit brennbarem Gase, so daß man ein Wachelicht an derselben anzunden kann."

"Der Platinna: Schwamm ließe sich vielleicht auch mit reis ner Thonerde (durch Fällung aus schwefelsaurer Thonerde mit Ammonium erhalten) mengen, und in einem kleinen mit einem Dekel versehenen Näpfchen anbringen."

leibet, könnte man, wo man Fyfe's Lampen unverändert beis behalten will, etwas deutschen Zunder (German tin-der, Feuerschwamm!) oder mit Salpeter bereitetes Luntenpaspier anwenden, und jenen oder dieses mit etwas geschmolzenem Schwefel an der Spize der Schwefelkerzchen befestigen, wos durch das Anzünden sehr erleichtert würde."

## LXIX.

Verbesserte Methode Demant : Pulver zu verfertigen, für Siegelstecher, Glasgraveurs, Taschenuhren: Brillantirer 2c. Von Hrn. R. C. Clint.

Aus Gill's technical Repository. 1825. Januar. Seite 52. Mit Abbildungen auf Jab. V.

Dewöhnlich bereitet man das Demant: Pulver auf folgende Weise. In einem Morser aus hartem Stahle mit einem ähnlischen Stößel (beide von der Größe und Gestalt, wie Fig. 42, nur daß der Griff an dem Stößel länger ist) werden die Desmant: Splitter unter den Stößel gelegt, auf dessen obern Ende man mit einem Hammer schlägt, wobel man gelegentlich, bis alle Splitter gepülvert sind, den Stößel dreht, so daß er seine Stelle in dem Mörser ändert. Da indessen hindert, so kann diese Arbeit nur auf eine sehr unvollkommene Weise geschehen, und überdieß geht auch Demant: Staub verloren, da er sich in die Oberstäche des Mörsers und des Stößels einbettet.

304 Mspbin's, neue Berbefferung in Berfertigung fünftl. Steine.

Hr. Elint bedient sich hierzu eines converen und eines concaven Werkzeuges, welche beide in Fig. 43, in der halben Große dargestellt sind: der Demant = Splitter wird mit einem Tropfen Baumohl in die Mitte der concaven Vertiefung gelegt! Mittelst einiger zerrelbenden Stoße, die er mit dem converen Werkzeuge gibt, welches er zugleich fest niederdrüft, zersprengt und zerreibt er den Demant sehr bald so fein, daß er diesen Demant = Staub auf seinen kleinen eisernen Rädern in der Siegelz stecher: Drehbank mit dem sogenannten Ziegelöhle (oil of bricks) anwenden kann.

Es scheint uns, daß man Demant-Splitter, in Ermanglung von Hrn. Elint's Werkzeugen, mit Dehl auch auf einer harten flachen Stahlplatte mit einem flachen stählernen Läufer zerreis ben kann, obschon diese Werkzeuge den Vorzug verdienen: sie sind aber schwer zu verfertigen, und kosteten den geübten Uhr=macher "Instrumentenmachern in Lancashire mehr dann 30 Stunsden harte Arbeit, bis sie mit Schmergel und Dehl an ihren Oberstächen in der Drehlade gehörig zugeschliffen wurden. Ob Hr. Elint auch Hawkins's Methode, den Schmergel zuzüs bereiten, kannte?

#### LXX.

Neue Verbesserung in Verfertigung künstlicher Steine, worauf Joh. Uspdin, Maurermeister zu Leeds in Yorkshire, am 21. Oktober 1824. sich ein Patent geben ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. Januar. 1825. G. 19.

Diese kunstliche Steinmasse soll als Mortel oder Ueberwurf an Gebäuden, sowohl an den gewöhnlichen Gebäuden, als an jenen unter Wasser, dienen. Der Patentträger nennt seine Masse Portland = Mortel, weil sie dem Portlandsteine gleicht, und nimmt zu derselben eine bestimmte Menge Kalkstein von der gewöhnlich zum Ausbessern der Wege gebrauchten Art, pilvert

schon gepülvert von der Straße als Koth weg, den er dann troknet, und auf die gewöhnliche Weise in einem Ofen brennt. Dann mengt er eben so viel Thon mit dem gebrannten Kalksteine in Wasser so genau als möglich mittelst Menschenhänden oder durch Maschinen, bis er eine dungartige Consistenz bekommt, und sezt diese Mischung in flachen Gefäßen der Verdünstung aus, der Luft, der Sonne, oder dem Feuer oder dem Dampse, den er in Röhren oder Zügen unter die Abdamps Gefäße leitet.

Nachdem diese Masse getrokner wurde, wird sie in Stuke von gehöriger Größe gebrochen, und dann wieder in Kalköfen gebrannt, bis alle Kohlensaure ganzlich verjagt ist, und hierauf neuerdings durch Mahlen oder Stampfen gepülvert. Als feines Pulver wird sie, mit so viel Wasser als nothig ist, zu einem Mortel angerührt, der dann, zwekmäßig angewendet, eine dichte und dauerhafte künstliche Steinmasse, wie Portland: Stein, bildet.

### LXXI.

Methode, Vasen, Urnen, Beken und andere Zierrathe, die man bisher aus Stein und Marmor arbeitete, aus einer Verbindung von Artikeln zu versertigen, die ehevor niemahls zu diesem Zweke gebraucht wurden, worauf Samuel Bayshan Gentleman zu Newscastle : underline, in Staffordshire, am 26. Juli 1821. sich ein Patent geben ließ.

Mus bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Februar 1825. S. 132.

Mit Abbildungen auf Zab. V.

iese neue Methode besteht varinn, daß man eine Form oder einen Kern aus Thon von der verlangten Gestalt der Wasen, Urnen oder Beken, oder irgend einen Theil verselben, der gesbaken oder gebrannt werden soll, nach gewähnlicher Topfer:Art oder aus Guß = oder geschlagenem Eisen versertigt, welcher Kern sodann auswendig und innenwendig mit einer geeigneten plas

stischen Masse, die sich wie Gups ober Thon bearbeiten läßt, überzogen wird. Auf diese Weise verfertigt Hr. Banshan Zierrathe, die dem Steine so ähnlich sind, daß man sie kaum von demselben unterscheiden kann. Die Masse, deren er sich vorzüglich bedient, ist Parker's Roman Cement, 122) das für sich allein oder mit etwas Sand gemengt gebraucht werzben kann, je nachdem man es nothwendig sindet.

Die Vorrichtung, welche ber Patent : Trager bier anwenbet, und die Art, wie er dieselbe gebraucht, ift folgende: AA, Rig. 34, ift ein Tifch ober eine Bant auf vier Fagen, a, a, a, a, bie burch Queerholzer, bb, co, unten verbunden und befestigt find. B, ift eine freisformige Platte aus Gugeifen, welche an dem oberen Ende einer Spindel, C, aufgezogen ift, fo, baß fie fich frei und ohne alles Rutteln breben fann. Die Spins bel, C, lauft durch ein Salsband in der Mitte der Tafel, A, und wird unten bon einem messingenen Sufe geftugt, ber in bem Querholze, dd, befestigt ift. Die Platte, P, ift mit einer Menge Zapfen oder Griffe, e, e, e, e, an ihrem Umfange verfeben, bamit man fie bei benfelben breben fann. ID, find zwei aufrechte Holzstufe, welche an ihrem unteren Enden auf bem Tifche, A, gehbrig befestigt, und oben burch einen Querbalfen, E, verbunden find, fo daß dadurch ein vierefiger Rah= men gur Stuge bes Formbrettes, F, entsteht, welches mittelft Schrauben = Bolgen, gg, an einem ber Pfeiler, D, befestigt ift. Das Form = oder Streichbrett, F, ift mit Bertiefungen zur Aufnahme ber Schrauben . Bolzen versehen, bamit haffelbe bei dem Uebergiehen des Gefages oder ber Urne, H, auf dem Tische, B, wie unten gezeigt werden soll, an die gehörige Stelle gebracht werden fann. I, ift eine eiferne Spintiel, Die in dem Mittelpunkt ber Platte, B, eingeschraubt, und oben von 'einem Ginschnitte in dem Querfiffe, E, gehalten wird, Diese Spindel steigt burch eine Deffnung empor, die man uns ten in dem Kerne der Bafe, H, gelaffen hat, und halt biefelbe während des Drehens fest.

Der Kern wird auf folgende Weise gebildet. Die Form

Len fetten Thon, einem Theil Silberglatte und vier Theilen gestoßes nen Quarz, mit Wasser zu einem Teig geknetet, wird basselbe leist en. D.

beffelben, oder irgend eines Theiles deffelben, wie des Fußgestelles, bes Defels ic. wird aus gemeinem Thone, und gang roh auf der gewohnlichen Topferscheibe gegeben, ganz nach gewohnlicher Topfers Art, so daß alle weitere Beschreibung überflussig mare. Rachs dem die rohe Form gegeben murde, wird sie in = und auswendig rauh gemacht, und dann in dem Feuer, wie grobe Topferwaare, gebrannt: das Rauhen macht, daß der Ueberzug defto fester an dem Rerne anklebt. Nachdem der Kern auf diese Beise vollendet murde, wird er auf die Mitte der eisernen Platte, B, gebracht, und auf diefer auf irgend eine schifliche Beise befes stigt. Die Spindel, I, wird dann durch die Mitte des Rernes binab durchgeschoben, und in dem Mittelpunkte der Platte, wie oben bemerkt murde, fest geschraubt. Das Form : oder Streichbrett, F, ift an feiner Kante ausgeschnitten, so daß es den Durche schnitt des zu bilbenden Gefäßes darftellt, und an diefer Kante mit Rupfer beschlagen, damit es fich nicht fo schnell abwegt. Es ift mittelft ber Schrauben, gg, an dem aufrechten Pfeiler, D, befestigt, und ber ausgeschnittene Rand beffelben fteht in solder Entfernung von der Außenseite, daß es dem Ueberzuge eine gehörige Dife in der Befleidung des Kernes gestattet. Nachdem die Maffe in !gehörige Consistenz gebracht murde, wird fie von einem Arbeiter auf den Rern aufgetragen, mabrend dies fer zugleich mit der Platte, D, von einem Jungen bei ben Griffen, e, e, e, e, herumgedreht wird. Das befestigte Streichs brett streicht dann alle überfluffige Masse ab, und der Arbeiter tragt an jene Stellen, die noch nicht ausgearbeitet find, noch mehr von berfelben auf, so daß in furzer Zeit die gange Dberflache bes Rernes volltommen mit bem Ritte bedeft und die Bafe genau nach bem Durchschnitte bes Streichbrettes gebildet wird. Rachdem die Außenseite vollendet ift, wird die Spindel, I. von der Platte, B, abgeschraubt, und aus der Base herausgezogen, und dann die innere Oberflache ber Base mit der Maffe nach Topfer : Art durch Drehen ber Scheibe mit der Sand bekleidet. Nachdem die Base auf diese Urt fertig geworden ift, wird sie von der Platte abgehoben. Wenn der zu verfertigende Artifel fehr groß ift, kann der Kern theilweise geformt und mit der Maffe bekleidet werden, worauf man die einzelnen Stufe mit telft Rittes zusammenfügt; oder ber Kern fann stükweise geformt

und gebrannt, und sodann zusammengefügt und später überzos gen werden. Der hier beschriebene Apparat taugt nur für kreissörmige Stüke; der Patent = Träger kann aber auch ovale und elliptische Stüke verfertigen, wenn er die ovale Dreh=Massichine auf der Tafel, A, befestigt, wo dann das Streich= oder Formbrett und die übrigen Theile dieselben bleiben. Er nimmt aber nicht diese Apparate, sondern bloß die Bekleidung beider Flächen als sein Patent = Recht in Anspruch.

## LXXII.

Edw. Hitchcock's, U. M. und Geistlichen zu Conway, Massachusetts in den vereinigten Staaten, neuer mineralogischer und geologischer Hammer; verbessert, und auch zu anderen Zweken brauchbar gemacht von Hrn. Gill in dessen technical Repository. Jan. 1825. S. 18.

# Mit Abbilbungen auf Zab. V.

Derr Hitchcock beschreibt seinen Hammer in dem American, Journal of Science and Arts auf folgende Weise:

"Tab. 38, Fig. 39, zeigt venselben von der Seite. Die untere Fläche, a, des Ropfes, ab, 123) ist etwas zugerundet, damit man kräftigere Schläge mit demselben führen kann, jes doch nicht zu stark gewölbt, indem auch eine flache Fläche hier dfters vortheilhaft ist. Der obere Theil, b, des Ropfes läuft in eine Schneide aus, deren Richtung mit jener des Stieles parallel läuft, wie Fig. 39 zeigt. In dem Stiele ist eine sechs dis acht Zoll lange Höhlung von einem halben dis drei Viertel Zoll im Durchmesser, zur Aufnahme eines stählernen Meißels, ef. Dieser Meißel bleibt, wo man desselben nicht bedarf, in dem Griffe mittelst einer Feder, d, eingeschlossen, die die Desse

<sup>123)</sup> Gen. Gill's Abbitbung bat teine Buchstaben. A. b. Uet.

pung bei, e, schließt. Der hammer wiegt, ohne Stiel, und gefähr zwei Pfund: lezterer muß etwas stärker als gewöhnlich senn, da er sonst bei stärkeren Schlägen, wegen des eingeschlose senen Meißels, leicht sich splittert."

"Die gewölbte Flache des Hammers, a, wird zum Zereschlagen von Stufen mit stumpfwinkeliger Oberstäche, die Schneisde, b, zum Spalten schieferiger oder blättriger und kleinerer Cabinetts: Stuke gebraucht. Der Meißel dient zum Ausstems men der Versteinerungen und Arystalle, die tief in das Muttersgestein eingebettet sind.

Soweit Gr. hitchcod, welcher jeboch zwei Locher, die fich freuzen, bargestellt hat, so daß man bie Rante, b, auch in eine, ber von ihm angegebenen entgegengefeste Lage bringen fann; obicon er diefes Umftanbes nicht erwähnt. Das Splits tern bes Stieles bei ftarfen Schlägen wird nur bann Statt haben, mann diefer von Solz ift; wir wurden baber rathen, denselben aus Gifen zu verfertigen, welches, wenn es bobl ift, den hammer nicht viel fcwerer macht. Es ift auch beffer, die Locher, die Br. Bitchcod rund andeutete, vieretig verfertis gen ju laffen, und eine Schraube mit einem Schrauben : Diete anzubringen, damit ber Stiel befto fefter an bem Sammer halt. Die Feder, d, wird auch beffer einen Salter bilben, ber burch ein Loch in bem Griffe lauft, und in einen Ginschwitt in bem Schenfel bes Deigels, ef, paßt, wie Fig. 40, zeigt; fie wirb auf diese Beise, ben Meißel sowohl bann in feiner Lage erhals ten, mann er in ber Sohlung bes Stieles fteft, (wie Fig. 4 burch punctirte Linien zeigt) als wann er in entgegengesezier Richtung in diese Sohlung eingestekt wird, um als Bohrer zu bienen, wo dann ber Ropf bes hammers als Griff gebraucht werden fann. Die Bohlung in bem Stiele follte prismatifch und nicht verdannt zulaufend, und die Deffnung an dem Ende follte vierekig fenn, bamit der Deißel in berfetben in jeder Lage fest bleibt.

Der Stiel wurde am Besten aus starkem Eisenbleche vers
fertigt werden konnen, das am Rande zusammengeschweißt,
oder zusammengelothet, und auf eben diese Weise vorne zus
nächst am hammer mit einem bichten Stuke Eisen, und ruks
warts mit einem eisernen Stiefelchen verbunden werden kann.

Ein folcher Hammer läßt sich auch zu anderen 3weken bes
nüzen, zumahl wenn man andere Ropfe auf den Stiel aufsezt,
und Bohrer, Feilen zc. in die Höhlen des Stieles steft 124).
Der Ropf konnte felbst in einigen Fällen von Holz senn, wo
aber das Schrauben= Niet in den Stiel des Hammers einges
fenkt senn mußte, wie in Fig. 39.

### LXXIII.

Methode über Abhänge auf Eisenbahnen zn gelangen. Von Hrn. Scott zu Ormiston.

Aus ben Transactions of the Highland Society of Scotland. Im Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. Februar 1825. S. 154. Marz. S. 204. 125)

Mit Abbilbungen auf Zab. IV.

Dach der hier vorgeschlagenen Weise soll ein einzelnes Pferd einen sogenannten Gang, oder mehrere hinter einander gestpannte Wagen über eine schlef geneigte Eisenbahn ziehen konzien. Ueber die ganze schiefe Fläche wird, von oben bis unsten, eine Eisenbahn angelegt, die auf dieselbe Weise, wie jene, die quer über die Heerstraßen laufen, geschüzt ist, nur mit dem Unterschiede, daß der obere Theil der inneren Eisenbahn an jezder Seite der Straße mit Zähnen versehen ist, die jenen eines

V24) Der Nebersezer hat mehrere solche hammer bei beutschen handwers tern gesehen. A. d. Ueb.

Da nun endlich auch auf dem festen Lande, wenigstens in Desterreich, Eisenbahnen das Interesse des Puvlicums erregen, so wird vielleicht eine Uedersezung dieser — übrigens noch zu prüsenden Methoden nicht ganz überstüßig senn; es müßte nur der Fall eintreten, daß man irgendwo mit den Eisenbahnen eben so einfältig versahren könntr, wie in \* mit den Dampswothen, und jene dezwegen verböthe, weil ein paar Kutscher dabei leiden, so wie man diese in \* nicht fahren lassen wollte, weil ein paar Satisfer daburch beeinträchtigt würden.

ftarken Zahnstokes ähnlich sind. Nach den der Gefellschaft vorgelege ten Zeichnungen biefer Worrichtung wird ein Wagen fo gebaut, und in folder Lange bemeffen, daß nicht nur zwei Raber : Paare bon ungefähr 28 Boll im Durchmeffer, sondern noch ein Paar Bahnraber bazwischen angebracht werden konnen, die ungefahr 30 3off im Durchmeffer halten, und mit 60 gahnen versehen find. Diese beiden Zahnrader kommen auf eine eigene Uchse genau zwischen ben beiben Paaren Bagenraber zu fteben. Gie werden auf ihrer Achse in einer solchen Entfernung befestigt, daß fie in bie Bahnftofe zu jeder Seite der Gifenbahn eingreis fen konnen. Die Uchse ber Zahnrader dreht fich frei in starken messingenen Buchsen, ohne nach einer oder ber anderen Seite bin ausweichen zu konnen. Die Bahne ber beiben Bahnraber greifen zugleich in die Jahne ber Jahnstoke an jeder Geite der Gifenbahn ein. Auf ber Mitte ber Achse ber Bahnraber wirb ein Schraubenrad mit 48 Zähnen, und von ungefähr 24 3oft im Durchmeffer befestigt, und in biefes Schraubenrad wirkt eine Schraube mit einem einzelnen Schraubengange. Achse dieser Schraube ist ein anderes Schraubenrad befestigt, welches beilaufig 20 3oll im Durchmeffer und 40 Bahne hat, und in welches, wie auf das obige Schraubenrad, gleichfalls eine Schraube mit einem einzelnen Schraubengange einwirft. An jedem Ende ber Achse bieser Schraube ift ein Schienen. rab, beren Borberseite nach innen gekehrt ift, so daß beibe Rader mit ihren Umfreisflachen einander gegenüber fiehen: jes bes berselben hat 18 3oll im Durchmeffer, und 36 Schienen ober Babne. Diese beiden Raber find nicht befestigt auf ber Achse, sondern spielen frei gegen Schultern, die auf ber Achse felbst gebildet find. Unmittelbar außen an jedem diefer beiden Rader ist auf derselben Achse mit diesen ein Sperr : Rad von ungefähr 13 Boll im Durchmeffer befestigt, beffen Fanger außen an den Schienenrabern fo angebracht find, baß fie diefen nur erlauben die Schraube, welche einen Theil ihrer Achse bildet, in Einer Richtung, und dieß abwechselnd, zu bewegen. Diese beiben Schienen = Rader kommt ein brittes Schienenrad, von ungefähr 36 Boll im Durchmeffer und mit 72 Zahnen, fo zu ftehen, daß es mit seinen Zahnen gleich tief in die Zahne der beiden Schienenrader eingreift. Auf den vierefigen oberen Theil der Achse des 36 zolligen Rades wird das dikere Ende voer vorwarts, oder nach der Seite eine kreisformige Bewegung von ungefahr & des Umfanges eines Kreises gibt, so wird den beiden Schienenradern und der Schraube auf derselben Achse, die man die erste Schraube nennen kann, eine stätige Bewegung mitgetheilt. Diese Schraube theilt die Bewegung dem ers sten Schraubenrade mit. Auf der Achse desselben ist die zweite Schraube, welche ihre Bewegung dem zweiten Schraubenrade mittheilt. Auf derselben Achse mit diesem Rade sind aber die beiden SperreRader befestigt, deren Jähne in die Jähne der Jahnstöfe eingreisen, und folglich den Maschinen Wagen, und mehrere mit Ketten an demselben befestigte Wagen, einen sos genannten Gang, in Bewegung sezen.

Die Lange bes Sebels und die Bahl ber Bahne in bem hier vorgeschlagenen Raberwerke ift fo berechnet, bag fie mit großer Rraft wirken tonnen; allein, bie Bewegung wird außer= ordentlich langfam vor fich geben. Wenn jemahls eine folche Maschine in Unwendung kommen follte, konnte man durch Abs anberung bes Ganges bes Raberwertes und ber Lange bes De. bels derselben leicht großere ober geringere Rraft verschaffen; wenn man g. B. fatt ber beiben Schrauben mit einem einzels nen Schraubengange eine Schraube mit doppelten Schrauben= gangen auf Die Schraubenraber wirten ließe; baburch murbe die Rraft ber Maschine um bas vierfache vermindert, und ber Lauf berfelben um das Bierfache beschleunigt, mahrend bas Pferd in beiden Fallen benfelben Beg guruflegt. Statt ber Schrauben ohne Ende kann man auch Triebstoke anwenden; wenn man g. B. zwei Triebftbte von 10 3ahnen nimmt ftatt ber beiben Schrauben ohne Ende mit einfachem Schraubengange, fo murbe ber Dagen fich hundert Dahl fo schnell bewegen. als bei ben Schrauben mit einfachen Schraubengange, aber mit hundert Mahl geringerer Rraft, ben Unterschied ausgenoms men, ber zwischen ber Reibung ber Schrauben und jener ber Raber und Triebstbke Statt hat.

Eine Maschine dieser Art läßt sich mit Vortheil an sehr steilen und kurzen Anhohen bei Kohlengruben, Kalk: und ans beren Steinbrüchen anwenden.

Ein Wagen dieser Art mußte immer sehr stark beladen fenn, damit die Zahne der Rader des Wagens in die Zahne der

a crowde

Bahnftoke eingreifen. Die ganze Maschine muß baher vollkoms men mit Riften ausgestattet senn, so bag bie leeren Theile des Bagens jur Berführung berfelben Gegenstände dienen tonnen, wie bie binten angehängten befrachteten Bagen. Pferd in einer querlaufenden freisformigen Bewegung arbeitet, fo ift es im Stande weit långer auszuhalten, als wenn es ims mer in einer anhaltenden Rreisbewegung nach einer Seite bine arbeitet. Statt eines Zahnstokes auf jeder Seite ber Gifens bahn kann in der Mitte der Strafe eine Schiene mit offenen Babnen hingelegt werden, mas aber weder beffer noch wohlfeis ler ift, als die Zahnstoke zu beiben Seiten. Wo man, um Alles auf das Beste eingerichtet zu haben, nicht so fehr auf Auslagen zu feben bat, kann in ber Mitte noch ein Bahnftot ober Sperrftot neben ben übrigen Zahnstofen angebracht wers den, und an dem hintertheile aller Wagen fann ein Sperrs Regel fo vorgerichtet werben, bag fein unteres Ende in bie Bahne ber Sperrstange einfällt, und ein Sperrkolben vorn an bem Bagen, der in die Bahne berfelben Sperrstange eingreift, kann überdieß noch jedem Unfalle vorbeugen, wenn die 3ahne ber Sperr = Raber aus ben Bahnen bes Zahnftokes herausges worfen werben follten.

Da die gewöhnlichen Sperr = ober hemmraber zum hins abfahren beladener Wagen über schiefe Flachen immer die Aufficht eines eigenen Mannes brauchen, ber fie in Thatigkeit fest, fo hat man hier eine Mushulfe vorgeschlagen, die wenig ober gar teine Aufsicht erforbert, und auf folgende Beise eingericho tet ift. Bo immer eine Sperrung ober hemmung (a break) nothwendig ift, wird eine langliche Grube ausgegraben, beren Boben gepflaftert und mit Thon verftrichen, und beren Bande und oberes Ende mit behauenen oder Tafelsteinen (aisler masonry) ausgemauert wird: außen wird fie mit Thon verftris chen, um mafferbicht ju werben. Diefe Grube wird bis auf eine gewisse Tiefe mit Wasser gefüllt, und ein Wasserrad in bemfelben angebracht, beffen Lager in meffingenen Buchfen auf einem farten Geftelle ruben. Auf ber Achse biefes Wafferras bes find drei oder mehrere Reihen von Armen nach ihrer Lange hin eingelaffen, und das Rab hat 8 ober mehr Arme in feis nem Umfange. Die verschiedenen Reihen von Armen laufen

in Linien mit ber Achse, so daß jedes Schwimmbrett auf jenen Urmen ruht und aufgenagelt werden fann, welche eine gerabe Linie mit ber Achse bilden. Die Achse bieses Bafferrades wird mit aufgewundenen Cylinbern ober gefurchten Radern mittelft eines ber Kraft, welche das Rad reguliren foll, entsprechens ben Raberwerkes verbunden. Gin Rab Diefer Art kann nicht über eine gemiffe Schnelligkeit hinaus bewegt werben, außer es mare überladen; diefem lagt fich aber, fobald man die Rraft beffelben durch Berfuche bestimmt hat, leicht vorbeugen. muß zuerst so genau als moglich durch die Menge bes Baffers in der Grube, und durch das Raderwerk, womit es mit den gefurchten Rabern in Berbindung gebracht wird, regulirt merben; dann fann es auch durch eine in der Rabe ber vorigen befindliche zweite Baffergrube, die mit berfelben in Berbindung fteht, noch weiter regulirt werden. In diese Geitengrube läßt man einen mafferbichten Stampel eintauchen, beffen Durch. meffer nicht viel fleiner ift, als jener der Grube, und ber mittelft einer Schraube ober eines Bahn = ober Triebftetes mit einer Rurbel leicht gehoben und gefenft werden fann, und mos burch bas Baffer in ber Baffergrube bober ober tiefer geftellt wird, fo daß dadurch der Widerstand, welchen das Rab bei feinem Umdrehen empfindet, vermehrt oder vermindert werden muß. Der Stampel fann mit foviel Gewicht beladen werden, als Rraft nothig ift, um den Boden beffelben über bie Oberflache des Waffers zu heben, und benfelben bis auf ben Boben ber Grube hinabzusenken. Gin Wafferrad Diefer Art fann auch bort angebracht werden, wo fein fliegendes Baffer fich befins bet; die Menge Baffers, die man nothig hat, und bie nicht groß ift, tann in Saffern herbeigeschafft werden; das Waffer, welches hier verdunftet, ift unbedeutend, und fann bei Regen= Beit leicht erfezt werden, ba bie Berdunftung nicht im Berhalt= niffe ber Menge bes Baffers, fondern der Große ber Dberfia= de fteht, welche von diesem Baffer der Atmosphare ausgesest ift: die Grube lagt fich auch leicht fo verwahren, daß ber Froft feine nachtheilige Ginwirkung auf biefelbe außern fann. Diefe einfache Urt von Sperre ober Bremfe fann auch in verschiedes nen anberen Lagen, außer bem Gipfel einer ichiefen Flache, angewendet werden, 3. B. bei Sohen, die gu fteil find, als

daß ein schwer mit Steinen u. d. gl. belabener Wagen sicher aber dieselben herabsahren konnte, oder wo immer ein einzelnes Pferd einen leichten Wagen, oder einen leeren Karren hinauf ziehen kann, oder wo leere Wagen mittelst eines oder mehrerer beladenen Wagen hinauf gezogen werden.

Eine andere Methode, beladene Wagen über steile Ibhen zu bringen, kommt derjenigen nahe, nach welcher man Bothe auf Canalen aus einem Niveau in das andere hinüber hebt, oder herabläßt: nur ist die Art der Ausführung hier ganz versschieden. Wenn z. B. die Hohe an sich bedeutend, und von beträchtlicher Länge ist, so ist das Erste, was hier zu geschehen hat, dieses, daß man einen ebenen Weg vorwärts gegen die Hohe hin aufführt, und zwar in solcher Breite, als für eine Sisenbahn erforderlich ist, und so lange, bis die senkrechte Hohe der Wand, an welcher der Weg hingeführt wird, 8 Fuß beträgt. Bon diesem Hohenpuncte weg führt man wieder eine ebene Eisenbahn, die die senkrechte Hohe der Wand wieder Stuß beträgt, u. s. f., bis man auf den Gipfel der Hohe hinangekommen ist, oder auf einen Punct, von welchem aus man eine ebene Eisenbahn anlegen kann.

2tens, teuft man nicht weniger als 16 Jug tief bicht an bem Grunde einer jeden ber obigen fenfrechten Banbe eine Grube ab, welche, fo wie die Bande felbft, mit behauenen Steinen und Mortel gehörig ummauert werden muffen. Die Gruben muffen überdieß noch gepflaftert, und außen mit Thon maffers bicht verftrichen werden. Un ben Seitenwanden diefer Gruben werden mehrere fentrechte Pfahle eingelaffen, fo baß fie eine Linie mit bem gangen Baue bilden. In diese fentrechten Pfable fommen mehrere Balzen, beren Achsen auf die Langenlinie berfelben fenkrecht fteben: diese Walzen muffen einen Boll, ober fo etwas über die Dberflache ber Pfable vorspringen. Die Geis tenpfahle der Grube muffen so lange fenn, daß fie bis an den Gipfel ber senfrechten Mand reichen, und außer der Grube fo gut, wie innerhalb berfelben, mit Balgen verfeben fenn. dem oberen Enbe diefer Pfahle find horizontale Balten parallel mit der Gifenbahn angebracht und gehorig befestigt. gen berfelben werden wir unten angeben. Gin bedefter, maffer= dichter Raften, mit zwei Schienen auf bem Detel, die mit jenen

der Elsenbahn correspondiren, wird in gleicher Hohe mit der Tiefe des Brunnens, und von solcher Lange und Breite vorgesrichtet, daß er sich an den Walzen der aufrechten Pfähle frei auf, und nieder bewegen kann. Wenn Wasser in die Grube gelassen ist, so mussen die Dimensionen dieses Kastens so eingesrichtet senn, daß er, während die Grube beinahe bis an den Rand mit Wasser gefüllt ist, Schwimmkraft genug behält, irgend ein erforderliches Gewicht auf seinem Dekel bis zur Sohe der nächsten oberen Eisenbahn hinaufzuheben. Die oben erwähnten starten horizontalen Balken mussen so befestigt senn, daß sie den wasserdichten Kasten genau nur bis zu jener Hohe aufsteisgen lassen, in welcher die auf dem Dekel angebrachten Schienen der Eisenbahn in einer Linie und in derselben Ebene mit jenen auf der oberen Eisenbahn sich besinden.

Meben diefer Grube, die wir die Raften : Grube nennen, muffen 6 andere kleinere Gruben wenigstens zwei guß tiefer ges graben werden: fie muffen an den Banden gemauert, am Bos ben mit flachen Ziegeln ausgepflastert, und außen mit Thon wasserdicht verftrichen werden; in ber Rabe ihres Bobens fte= hen fie in freier Berbindung unter einander, fo wie mit der Ras stengrube. In jeder diefer kleineren Gruben find aufrechte Pfable in die Bande eingemauert, die mit ahnlichen Rollen, wie jene in der Raftengrube verfeben find: auch diese Pfable muffen in gehoriger Sohe über die Gruben emporfteigen, um Holzgerufte baran befestigen zu konnen. In jede diefer Grus ben wird ein mafferdichter Stampel gebracht, deffen Sohe fo groß ift, als die Tiefe berfelben; bie übrigen Dimenfionen mufs fen von der Art fenn, baß fie bem Stampel erlauben, fich an ben an den aufrechten Pfahlen befestigten Balgen frei aufund nieder zu bewegen. Um die Dimensionen ber Gruben nach ben Stampeln einzurichten, find einige Berechnungen nothwens big, auf welche man fich hier nicht einlaffen fann, bie aber nach folgenden Daten leicht durchgeführt werden konnen: weun alle Stampel fich auf dem Boden ihrer Gruben befinden, muß bas Waffer in ber Raftengrube nahe an dem Rande oben ftes hen, wie bereits bemerkt wurde. Die 6 Stampel muffen in folden Dimensionen vorgerichtet fenn, daß, wenn diefelben fo hoch empor gezogen find, daß fie mit ihren Boben fich auf ber

Dberfläche des Wassers ihrer Gruben befinden, sie das Wasser so tief sich senken lassen, daß der Kasten den Boden seiner Grusbe nur dann berührt, wann das leichteste Gewicht, das er führen soll, sich auf seinem Dekel befindet. Damit der Kasten, wann dieses Gewicht weggenommen wird, nicht aufsteigt, sind mehrere Hebels Sperrstangen so angebracht, daß sie den Kasten auf derselben Hohe in derselben Schen mit der unteren Sisenbahn erhalten, und diese Sperren werden mit einem langen Hebel verbunden, mittelst dessen der Kasten entweder unten gehalten, oder frei aufsteigen gelassen werden kann.

Un allen Stampeln muß ein beutliches Zeichen angebracht fenn, woran man erkennen fann, wann fie mit ihrem Boben (wie im obigen Bersuche bemerkt wurde) fich in einer und ber= felben Linie mit der Dberflache des Baffers befinden, welche Linie man der Rurze wegen Central=Baffer-Linie nennen will. Diese sechs Stampel muffen alle von verschiedener Große fenn, fo daß fie durch gleiche Rrafte auf den Boden ihrer Gru= ben hinabgebruft werden tonnen, und fo mit Gegengewichten beladen werden, daß jeder berfelben biefelbe Menge von Rraft braucht, um feinen Boden wieder zur Central: Baffer: Linie em= por zu bringen, die erforderlich ift, um fie bis auf den Grund ber Grube hinabzubringen. Wollen wir nun annehmen, daß die Boden aller Stampel in gleicher Sohe mit der Dberflache des Waffers in den verschiedenen Gruben fich befinden, alfo auf der Central = Baffer : Linie, fo wird der erfte oder größte Stampel nur durch die geringfte Baffertiefe hinabgetrieben wers den burfen, und badurch bas Waffer in allen anderen Gruben bis auf eine gewiffe Sobe fleigen machen; der zweite Stams pel wird burch eine großere Tiefe hinabgetrieben werden, und und daher kleiner senn muffen, wenn dieselbe Rraft, die ben vorigen trieb, auch ihn treiben foll, und so wird ber britte Stampel fleiner fenn muffen, als der zweice, ber vierte fleie ner als der britte, u. f. f. Dehmen wir jegt an, daß alle Stampel am Grunde ihrer Gruben ftehen, und ber Detel bes Raftens in gleicher Sohe mit der oberen Gifenbahn fteht, be= laben mit bem größten Gewichte, bas durch ihn in die Sobe gefordert werben foll. Man feze, daß biefes Gewicht auf der oberen Gifenbahn fortgeschafft wurde, und ein anderes abnlie

ches Gewicht bafur auf benfelben gebracht wirb. Das erfte, was jegt zu thun ift, um ben Raften binabsteigen gu machen, ift, daß man ben erften ober größten Stampel in die Sobe gieht, bis fein Boben in die Centra' = Daffer = Linie gelangt. Dbicon berfelbe fich aber auf diefer Linie befindet, ift es boch offenbar, daß er jegt noch bedeutend unter ber Dberflache des Baffere ift, und baher noch mit einem bedeutenden Gegenges wichte beladen werden kann, so daß eben so viele Rraft baju gehort, ihn bis auf bie Central = Daffer = Linie zu erheben, wenn er fich auf bem Grunde ber Grube befindet, als nothig ift, um ihn von ber Central . Daffer : Linie auf den Boben ber Grube hinabzudrufen; er wird folglich von großerem Umfange fenn konnen. Der zweite Stampel wird ein geringeres Wegens gewicht fordern, als ber erfte; ber britte ein geringeres als ber zweite u. f. f., wenn fie alle mit gleicher Leichtigkelt auf = und niederbewegt werden follen. Durch eine Borrichtung diefer Urt lagt fich mittelft ber Gegengewichte ber größte Bortheil erhals ten. Das hierzu nothige Waffer lagt fich auf die oben er= wahnte Urt leicht herbeischaffen.

Fig. 16. Tab. VI. ift ber Durchschnitt einer Sohe in ber Linie der Gisenbahn. Die punctirte Linie, AB, ftellt die Obers flache der Sohe bar, ehe bie Gifenbahnen burchgeschnitten find. C, C, C, find bie Raften-Gruben. Fig. 17. ift der Grundrif einer biefer Gruben, mit bem oberen Theile bes Raftens, auf welchem die Geleife ber Gifenbahn befestiget find; nebenher ift eine Reihe von Stampel : Gruben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fig. 18. zeigt biefe Stampel : Gruben im Durchschnitte, aa, ift das Die veau des oberften Theiles diefer Gruben; b, b, b, bas Niveau bes Bodens berselben; c, d, e, find brei auf den Boden hinab= gefentte Stampel; f, g, h, find die brei andern aufgezogen; i, i, ift das Niveau der Central=Waffer=Lienie. k, k, k, k, k, k, find die fenfrechten, in die Geitenwande der Gruben eingemau= erten Pforten mit ihren Walzen. 1, 1, ift einer der ftarfen bos rizontalen Balfen, welcher bie Achsen ber Kurbeln und Trieb. fibte ftigt. m, m, m, m, m, m, find die Zahnstofe mit Bahnen, Traftig an ben Diagonal = Gestellen ber Stampel befestigt. Griffe der Kurbeln auf den Uchfen der Triebftote find n, n, n, n, n, beren Bahne in die Bahnftote eingreifen, wodurch die Stampel

nach Bedarf aufgehoben und niedergelassen werden konnen. Man macht, nach Belieben, diese Griffe still stehen, indem man eiserne Bolzen, die in den Balken, ee, eingefügt sind, über oder unter dem Kniee der Griffe herauszieht.

Ein Rad mit Handspeichen kann vielleicht besser, als eine Rurbel dienen; sollte man aber mehr Kraft nothig haben, als durch diese beiden Borrichtungen gewonnen werden kann; so kann man ein Spornrad mit zwei Triebstoken zum Treiben der Zahnstoke anwenden; nähmlich einen Triebstok auf der Achse der Aurbel zur Treibung eines Rades, auf dessen Achse ein anderer Triebstok befestiget ist, der in die Zähne des Zahnstokes eingreift. Rükwärts an den Zahnstoken sind Walzen anges bracht, um die Zähne derselben in gehöriger Tiefe zwischen jenen des Triebstokes zu erhalten. Diese Vorrichtung dient für jede Last zwischen der größten und kleinsten, für welche man sie berechnet hat.

Während der Entwürfe verschiedener Methoden über schiefe Flächen mittelst Eisenbahnen hinauf und herab zu gelangen zeigte sich eine, welche Eigenschaften zu besizen scheint, woodurch sie noch mehr von allgemeinem Nuzen werden kann. Nach dieser Methode kounen Wagen- oder Fuhrwerke jeder Urt, selbst Bothe, auf Wagen mit Rädern, die mit der Breite der Eisenbahn korrespondiren, über schiefe Flächen von einer Neisgung von 45° so horizontal auf und nieder über dieselben ges langen, als ob sie über die ebenste Eisenbahn wegsühren. Die erste Idee war, die Wagen selbst so zu bauen, daß sie über diese schiefen Flächen hinauf und herabgelangen konnten; späzter kann man aber auf eine Vorrichtung, wodurch Wagen aller Art, wenn anders ihre Käder in die Eisenbahn paßten, über dieselbe auf und nieder geschafft werden konnten.

Alle dffentlichen Eisenbahnen fordern zwei besondere Gesleise, und folglich mussen auch die schiefen Flachen mit Masschinen so vorgerichtet werden, daß sie auf der aussteligenden Seite Wagen, diese mögen geladen oder leer senn, aufwärts schaffen, während auf der niedersteigenden Seite geladene oder leere Wagen herab gelassen werden, und eben so auf der niederssteigenden Seite leere oder beladene Wagen herablassen, wenn weder leere, noch beladene Wagen auf der aufsteigenden Seite

hinansteigen. Dieß muß auf dffentlichen Eisenbahnen nothwens dig geschehen konnen. Schiefe Flächen, welche Bahnen zum Hinauf = und Herabfahren besizen, nennt man doppelte schiefe Flächen; die hier zu beschreibenden schiefen Flächen kann man aber doppelt bebahnte nennen, indem sowohl die aufsteigende als niedersteigende Fläche zwei Geleise besizt.

Die erfte Arbeit bei ber Unlage Diefer ichiefen Flachen muß an bem Fuße ber Soben angefangen werben, über welche man hinauf = und herabfahren foll; es muß von ba aus eine ebene Bahn von folder Breite angelegt werden, bag man eine doppelte Gifenbahn auf berfelben anbringen fann, zwischen beren Geleife wenigstens 4 Fuß Zwischenraum gelaffen werden muß; diese Bahn wird so weit fortgesegt, bis man zu einer Sobe von 8 bis 10 Fuß Diese Sohe wird nicht, wie bei ber vorhergehenden Methode, fentrecht gelaffen, sondern auf eine gleichformige regelmäßige Beise gegen die aufsteigende Sohe bin unter einem Winkel von 45°, mit dem Horizonte, ober unter einem Winkel von 135° mit ber Ebene ber Gifenbahn, abgebacht. Gipfel dieser schiefen Blache fangt man wieder an, eine ahnliche Bahn abzugraben, bis die Flache bes Durchschnittes die Bila dung einer ber vorigen ahnlichen ichiefen Flache gestattet, u. f. bis man auf den Gipfel der Sohe ober borthin gelangt, von wo aus man eine ebene Gifenbahn fortführen fann. Alle biefe fteilen Abhange muffen forgfaltig mit gutgehauenen dauerhaften Stei= nen in Ralk gepflastert, und bie Seitenwände muffen mit bem gehörigen Mauerwerke bis binab zu bem unteren Enbe des gepfia= fterten ichiefen Abhanges befleibet werden. Ueberdief muffen gu jeder Seite der Abhange ftarke Mauern aus großen behauenen Steinen aufgeführt werben. Die oberen Ranten biefer Mauern muffen parallel mit dem gepflasterten Abhange laufen, und die Sohe berfelben, unter einem rechten Bintel auf bas Pflafter bemeffen, mag 3 Fuß betragen: die Mauern felbst merden bis auf das Miveau der oberen Gifenbahn hinaufgeführt. Gine ftart gemauerte Mittelwand von 4 Fuß Dife wird genau in der Mitte des gepflasterten Abhanges erbaut, so zwar, daß ihre Sohe und ihre Reigung genau mit jener ber Seitenwande correspondirt, und gleichfalls bis auf bas Niveau ber oberen Bahn hinauf fortgefest.

Machdem Alles so weit gediehen ist, werden die ebenen Eisenbahnen mit den Geleisen auf eine sichere und feste Weise belegt, so daß zwischen den lezteren 4 Fuß 3 Zoll bleiben; und zwar nicht bloß auf den ebenen Bahnen, sondern auch auf den gepflasterten schiefen Flächen. Auch oben auf die Seitenmauern der schiefen Flächen parallel mit dem Pflaster werden Geleise auf ähnliche Weise aufgelegt, und drei Zoll tief in den Mauern einges lassen. Die Länge einer horizontalen Linie zwischen dem Geleise auf dem Pflaster und dem Geleise oben auf den Seitenmauern ist (bei der Höhe, in welcher diese Mauern nach obiger Angabe gebaut werden sollen) beiläusig 4 Fuß, 3 Zoll.

Wenn man nun einen Wagen mit zwei Raber : Paaren von gleichem Durchmeffer fo baut, baß bie Borberrader mit bem Geleife auf bem Pflafter, und die hinteren Raber auf einer langeren Achse mit bem Geleise oben auf ben beiden Seiten= mauern correspondiren; wenn ferner die Uchfen ber beiben Ras ber : Paare in der berechneten Entfernung von 4 Juß 3 Boll von einander gestellt find; fo wird ber Rorper diefer Wagen, ber auf ben ichiefen Flachen auf= und niederrollt, vollkommen horizon= tal auf diefen ichiefen Flachen bleiben, gerade fo, ale ob er auf einer ebenen Gifenbahn hinführe. Gin folcher Wagen fann nicht auf einer Gifenbahn mit einfachem Geleife fahren, indem feine Uchfen nicht gleiche Lange haben, und eine Gifenbahn mit boppeltem Geleife ju jeder Seite zuviel foften murde. ber Magen fleine Malgen an ben hervorstehenden Enden ber binteren Achsen hatte, so murbe er baburch ein widernaturliches Aussehen erhalten. Man schlägt baher folgende Methode vor: Un bem unteren Enbe einer jeden ichiefen Glache wird ein Plag fo lang, breit und tief abgeteuft, als nothig ift, einen Buhnen= magen mit vier Radern aufzunehmen, deffen Borberrader in bas Beleife bes Pflafters, und beffen hinterrader in bas Beleife oben auf den Seitenmauern paffen. Dben auf diesem Buhnenmagen muffen zwei Bahnen oder Geleife befestigt fenn, die genau mit jenen auf der ebenen Gifenbahn correspondiren, und an diefe angestoßen werben tonnen. Gine eiserne Bugftange ift an jeber Seite dieses Wagens gehörig befestigt, so baß man Geile baran binden fann, mittelft welcher das vorgerichtete Maschinenwerk biesen Wagen auf = und niederschafft. Die Lage ber Zugstange Dingler's polyt. Journal, B. XVI. 3. Seft.

hångt von bem Mittelpunkte der Schwere des Gewichtes ab, welches gefördert werden soll. Aus dieser Einrichtung erhellt, daß irgend ein Wagen oder Fuhrwerk, welches auf den Buhnens wagen gestellt wird, und das Geleise der Eisenbahn hat, leicht in das Geleise des Buhnenwagens paßt: das Ablaufen des Wasgens von dem Buhnenwagen während des Auf: und Niederfahzens auf der schiefen Fläche läßt sich leicht durch ein Stük-Kette hindern, das an dem vorderen Ende desselben angebracht ist.

Da diese Bühnenwagen nur dazu bestimmt sind, abwechselnd auf den schiefen Flächen auf = und nieder zu steigen, und die auf den Eisenbahnen fahrenden Wagen mit sich zu nehmen, so mussen oben die Geleise genau in einander passen, damit die Wagen nachdem die Kette, welche sie vor dem Ablaufen sichert, auszgehäkelt wurde, sich frei von der Bühne weg und auf der Bahn fortbewegen können.

Man hat neulich einen Bersuch auf einer Gisenbahn gemacht, welche eine Reigung von 121 3oll auf 100 Fuß Lange hat, und auf welcher ein Kohlenwagen von zwei Tonnen Schwere (bas Gewicht bes Wagens mit eingerechnet) lief. Ein alter Mann von mittlerer Statur schob diesen Wagen mit bedeutender Geschwindigkeit abwarts, und diefer Alte konnte den Wagen im Laufe aufhalten, wenn er feinen Rufen gegen ben= felben ftammte, und benfelben fogar ohne besondere Unftrengung wieder in entgegengesezter Richtung zuruf hinaufschieben. Man führt dieß hier bloß darum an, um zu zeigen, daß, wo bie Entfernung zwischen den schiefen Flachen sehr furz ift, Die Wagen auf einer ebenen Gifenbahn leicht burch einen einzigen Den= ichen fortgeschoben werden konnen. Man konnte Diesen Arbeiter auch mit einer Urt von Beschleutiger verseben, ber durch Tret= schämel in Bewegung gesezt wird, wodurch ber Arbeiter zugleich feine Schwere und feine Starfe geltend machen kann, indem er zwei Griffe ergreift, und dadurch feinen gugen mehr Rraft Man konnte auch, ftatt eine ebene Gifenbahn auf der aufsteigenden Flache des Sugels anzulegen, Dieselbe in einer geringen Reigung abfallen laffen, und die Gifenbahn auf ber abhangenden Seite in einer geringen Reigung auffteigen laffen, -wodurch die Wagen, wenn sie durch die hand in Bewegung gefest werden, von fich felbft nach ben fchiefen glachen laufen-

- Carrie

Wenn man die Gisenbahnen auf diese Weise anlegt, wird die aufsteigende Flache etwas bober, und die abfallente etwas niedris ger, als wenn die Bahn vollkommen eben mare; ba es aber am besten ist, wenn beide schiefe Flachen von gleicher Lange sind, so ist es bloß nothig die abfallende Flache in einen langeren Abs hang hin zu ziehen; denn obschon oben ein Winkel von 45° ems pfohlen wurde, so darf man sich doch nicht streng an diesen Wins fel binden. Wenn aber die Entfernung zwischen benjelben groß ift, fo ift eine ebene Gifenbahn und ein Pferd zum Buge auf dieser Streke das beste, mas man in diesem Falle thun kann. Dbichon man ichiefe Flachen nach diesen Grundfagen errichten konnte, die mehr als Einen Wagen auf ein Mahl fordern, so wurde doch die dazu erforderliche Kraft und mehrere damit vers bundene Nachtheile jeden Vortheil, den man dadurch erhalten konnte, bei weiten überwiegen. Man darf daher feinen Anftand nehmen, diejenige Methode, nach welcher nur Gin Wagen allein auf ein Mahl hinaufgezogen oder niedergelassen wird, jeder anderen vorzuziehen, und wahrscheinlich wird man finden, daß die bequemfte und zwekmäßigste Schwere nicht über 2 Tonnen (das Gewicht des Wagens mit eingerechnet) betragen darf. Die mechanische Kraft einer schiefen Flache von 45° Reigunges winkel bringt bas Gewicht von 2 Tonnen auf 28,284 Zentner, wo dann noch fur die Reibung die Kraft hinzugerechnet werden muß, die nothig ift, um diese Last auf ebenem Wege zu bewes gen. 126)

Fig. 19, zeigt eine Hohe, die in vier schiefe Flachen, B, C, D, und, E, auf die vorgeschlagene Weise abgeschnitten ist. Die punctirte Linie, AE, zeigt die ursprüngliche Flache dersels ben, und die Linie, EF, die senkrechte Hohe, welche durch die vier schiefen Flachen erhalten wird. In Fig. 20, ist A, B, C, D, ein Durchschnitt einer dieser schiefen Flachen, nebst der Seitens Mauer aus gehauenen Steinen. Die punctirte Figur, a, b, o, zeigt einen der Bühnen: Wagen oben auf der schiefen Flache.

Punkte bei ber fortschreitenden Bewegung abwarts, bie in beschieus nigter Geschwindigkeit fortschreitet. A. b. 11eb.

FG, ift bie Stelle, wo ber punctirte Bagen, de, eintritt. fg, ist ein anderer Buhnen = Wagen am Grunde ber schiefen Blache, mit einem anderen Bagen, hi, auf demfelben, deffen Borberrader mit einer Rette befestigt find, damit er im Auf= und Abfahren nicht von dem Buhnen = Bagen wegläuft. Die Ras ber dieses Wagens stehen gleich hoch mit der unteren Linie ber Gifenbahn, HI. Die Rader des Buhnen : Bagens find auf dem Pflaster, KL, und oben auf ber Seiten: Mauer, MN, laus fend dargestellt. k 1, stellt einen Theil des Gestelles fur die Wickels Walzen von ber Seite, und, m, eine dieser Walzen von dem Ende gesehen, bar. nn, ist eines der Seile, und die punctirte Figur bei, o, ift eines ber stuzenden Zugeisen zur Befestigung ber Seile, mittelst welcher die Wagen aufgezogen und niedergelassen werden. Fig. 21, ift zum Theile ein Quer=Durchschnitt, zum Theile ein Aufriß einer diefer ichiefen Flachen. p, p, p, p, ift bas Geleife am Grunde diefer Flache; q, q, q, das Geleife oben an den Seiten-Mauern, und, rr, ber Bagen barauf. Fig. 22, ift ein Aufriß bes Gestelles und der Maschinerie, die oben auf der= felben aufgestellt, und wovon, MN, Fig. 20, ein Theil ift. Die Wickel = Malze, AA, dient fur die auf der Flache hinanund die Malze, BB, für die auf derfelben hinabfahrenden Das Bei M, ist eine Wechsel : Buchse angebracht, wodurch die Achse der Walze, AA, nach Belieben von der Achse, BB, los werden kann. Auf der Achse der Walze, CD, ift ein Schrau= benrad, E, befestigt, welches von einer Schraube ohne Ende mit doppelten Schraubengangen, S, auf ber Achse, FF, ge= trieben wird. Un dem unteren Ende diefer Achse ift ein andes res Schraubenrad, G, befestigt, welches von einer anderen Schraube ohne Ende mit zwei Faden, KL, gerrieben wird, Die zwei Kurbeln an ihrer Achse hat, wie Fig. 23 zeigt. Das eine Ende der auf den Walzen, AA, und, BB, befindlichen Seile wird an den oben beschriebenen stüzenden Bugeisen befestigt. Auf derfelben Achse, CD, ist auch die Balze, I, befestigt. Gin Ende des Seiles derfelben lauft über ein Rollen . Rad, K, welches über einer tiefen Grube, tt, angebracht ift, die mit der Lange ber schiefen Flache im Berhaltniß steht, und mit einem schweren Gegenwichte, L, versehen ift, wie die punctirten Lie

suppole.

nien in Fig. 24, darstellen. Bei M, kann dieselbe Wirkung mits telst Rades und Triebstokes hervorgebracht werden.

Eine britte Methode, Bagen über fteile ichiefe glachen bins auf zu ziehen, und herabzulaffen, ift diefem Auffage in einem Modelle von 1 Boll auf ben Fuß beigefügt, und hier in Fig. 25 bargestellt : alle übrigen Theile bes Gestelles und der Maschine find in jeder hinsicht, wie in Fig. 22. Statt der Schraube ohne Ende mit boppeltem Faden, GH, find aber zwei schief abgebachte Schienenrader, ab, und, cd, jedes von 32 3ahnen, fo wie in Fig. 25, angebracht, daß fie fich namlich frei auf ihrer Achfe drehen konnen, ohne dieselbe in Bewegung zu sezen. In beide diese Raber greift ber Triebftof, ac, mit 15 Blattern, gleich tief ein, fo daß er beide breht. Zwischen den Radern, ab, und, cd, ift eine Zapfenbuchse, s, mit einem vierekigen Stiefel auf einem viers ekigen Theile ber Achse so angebracht, baß fie leicht auf = und niedergeschoben werden fann. Wenn man ben Triebstof, ac, in Bewegung fest, so breht er die beiben Rader, ab, und, cd, aber in entgegengesezter Richtung, und ohne ihre Achse, mn, zu bewegen; wenn man aber die Zapfenbuchse hinaufschiebt, bis fie in die Zapfen bes Rabes, ab, eingreift, fo wird biefes Rad die Achse, mn, in einer Richtung bewegen; wenn ferner die Buchse herabgezogen wird, bis fie in die Zapfen des Rades, cd, eingreift, so wird fie die Achse, mn, in einer ber vorigen entgegengesezten Richtung herumführen. Auf bem außeren Ende ber Achse des Triebstokes, ac, muß ein schweres Flugrad, VV, VV, VV, von 12 Fuß im Durchmeffer, und wenigstens Giner Tonne Schwere befestigt werben, und auf der Achse Dieses Flugrades und Triebstofes, ac, find zwei Winkelhebel, vv, and zubringen. Diese Winkelhebel tonnen durch die zwei Tretschas mel, it, in Bewegung gefest werben, welche mittelft Riemen mit berfelben in Berbindung fteben.

Obschon ein Flugrad, wo es beständig in einer Maschine wirkt, keinen Theil der Kraft derselben bildet, so ist es doch in vielen Maschinen ein schäzbarer Regulator der Bewegung derselben; und die in dem gegenwärtigen Falle vorgeschlagene Methode ein Flugrad anzuwenden, hat die Absicht, dasselbe als einen Kraft. Behälter dienen zu lassen, indem die Bewegung nur eine kurze Zeit über anhält: denn es ist bekaunt, daß ein

Dann einem folden Alugrabe, wie bas bier vorgefchlagene. eine Gefdwindigfeit ertheilen fann, die die Rraft von 100 Menfchen nicht aufzuhalten vermag. Un ber Bapfen : Buchfe. , muß ein fleiner Sebel angebracht werden, ber auf jedem Bapfen bes Rades, ab, oder cd, oder auf ein jedes berfelben augleich wirft. (Diefer Bebel ift in ber Rigur nicht barges ftellt, er befindet fich aber in bem Modelle bei ber Gefellichaft.) Bur Aufnahme bes Endes diefes Bebels muffen brei Ginfchnitte angebracht fenn, bamit, wenn fein Ende in ben erften Gins fcnitt fommt, bas Rab, ab, fich mit feiner Uchfe bewegt, und wenn fein Ende in ben britten Ginfchnitt fommt, bas Rab, ed, fich mit feiner Achfe bewegt, jeboch in einer entgegenges festen Richtung mit jener von, ab; wenn aber bas Ende bes Bebels in ben gweiten oder mittleren Ginschnitt fommt, wers ben beibe Rader fich unabhangig von ihrer Ichfe, mn, dres Die Griffe, hh, muffen in einer folden Sobe anges bracht fenn, daß ber Mann, ber die Schamel mit feinen Guffen tritt, biefelben leicht ergreifen fann, wodurch er bedeutend an Rraft gewinnt. Da die Bintelhebel ihre Rnice in entges gengefester Richtung gebogen haben, fo erhalten bie Rufe bes Arbeiters badurch einen Bortheil, welchen man burch eine einfache Rurbelvorrichtung mit ber Sand nie gewinnen tonnte. Dan feze nun, daß ein Bagen auf einem Buhnen : Bagen, wie wir diefen oben befchrieben haben, auf bem Puncte fen, über die ichiefe Rlache binaufzufahren, bas Ende bes Bebele ber 3mfenbuchfe in bem mittleren Ginschnitte liege, und bag ber Arbeiter bem Alugrade eine befdleunigte Bewegung ertheilt, indem er die Tretfcamel mit den Rugen in Bewegung fest, und bie Rraft burch bie Starte feiner Urme vermehrt. Benn nun ein geschifter und gehorig abgerichteter Junge bas Enbe bes Bapfenbuchfen : Bebels aus bem mittleren Ginfchnitte in ben erften bringt, fo wird ber Bubnen : Wagen mit feinem auf ihm befindlichen Bagen allmablich binauffahren, mabrend ber Mann mit bem Treten auf die Schamel fortfahrt. Der Junge gibt Acht, mann ber Bubnen : Wagen auf die gehörige Sobe binangetommen ift, und wirft bann bas Ende bes Bapfen. Bebels wieder in ben mittleren Ginschnitt : ba bae Alugrad inbeffen immer in Bewegung erhalten wird, fo wird es bald wieber fo

viel beschleunigte Geschwindigkeit erhalten haben, daß es den nächsten Wagen hinauf zieht, während der Bühnen: Wagen auf der niedersteigenden Fläche sich auf und ab bewegt, und zum Theile als Gegengewicht für den Bühnen: Wagen der aufssteigenden Fläche wirkt. Wenn aber ein beladener Wagen hinsabsahrt, so kann er dann als Gegengewicht wirken. Die Seile der hinabsahrenden Wagen sind in entgegengesezter Richtung gegen diejenigen der hinaufsahrenden, um ihre Trommel gewunden. Wenn tie Bühnen: Wagen über die schiefe Fläche herabgelassen werden, hat der Arbeiter auf den Tretschämeln bloß das Flugrad im Gange zu erhalten, ohne besondere Anzstrengung, und der Junge hat bloß das Ende des Zapsenbüchssen: Hebels in den dritten Einschnitt zu wechseln, mit der Borssicht, augenbliklich, sobald er das Zeichen bemerkt, seinen Hes bel in den mittleren Einschnitt zurüf zu wechseln.

Ein Ende des Geiles bes Cylinders, I, muß über ein Rollen = Rad, K, laufen; Fig. 24, welches von zwei horizontas len Balten, p, und, q, getragen wird, die uber bie Grube, tt, laufen: an diesem Seile ift bas Gegengewicht, L, angebracht. Wenn der Buhnen : Wagen unten an der schiefen glas che ift, ruht fein außeres Ende auf Steinbanten, welche bas Sinabfinken bes Geleifes unter jenes ber unteren Gifenbahn bindern. Bu demfelben Ende wird unter ber Mitte bes vorberen Endes bes Buhnen = Magens ein ftarfes Stuf Gifen anges bracht, welches nach abwarts ungefahr zwei Boll weit vorfteht, und vier Boll breit ift. Dben an jeder ichiefen Glache liegt eine starke eiserne Achse quer berüber, welche gleichfalls in ihrer Mitte ein Stuf hat, das vier Zoll hervorsteht, und vier Boll breit ift. Diese Achsen find so gestellt, daß, wenn sie mittelst eines Sebels eine Drittel=Umdrehung machen, wo der Buhnen: Wagen oben auf der schiefen Flache ift, Die hervorspringenden Stufe die zwei Boll starten Stufe fassen, welche porne unten an den Buhnen : Wagen befestigt find, fo zwar, daß dadurch die Geleise auf den Buhnen = Bagen genau in gleis cher Sobie mit jenen ber oberen Gifenbahn erhalten werden.

AB, in Fig. 26, stellt die Achse dar, und, x, das hers vorstehende, 4 Zoll mächtige, Stuf; L, den Hebel, dessen Ende mittelst eines eisernen Bolzens in der gehörigen Lage erhalten

werden muß, welchen man nach Belieben herausziehen, ober einschieben kann: CD, Fig. 27, zeigt einen Theil des Buhnens Wagens im Durchschnitte 2c., wo, r, das 2 Zoll große Stüt ist, welches an dem vorderen Ende des Wagens hervorsteht, a, die Achse, b, das vier Zoll hervorstehende Stüt derselben in jener Lage ist, welche das Ende des Wagens in der gehdzigen Sohe hait; der punctirte Theil, z, zeigt die Lage des 4 Zoll langen Stütes, wenn der Wagen frei über die Fläche hinzabsteigt. Diese Achse ist nicht bei dem Modelle. Um dem Gezstelle mehr Festigkeit zu geben, konnen außen eiserne Stüzen angebracht werden, die in Ringe eingehäkelt sind, welche in großen in die Erde versenkten Steine eingelassen wurden.

Eine andere Methode, burch welche Wagen über steile Abs hange einzig und allein durch Gegengewichte aufgezogen und niedergelaffen werden fonnen, barf hier bloß ermahnt werden. Man stellt eine Binde von einem besonderen Bane über eine langliche Grube von gehöriger Tiefe, und bringt diese Winde mit einer, ber bereits beschriebenen Maschinen ahnlichen Borz richtung in Verbindung. Im Grunde diefer Grube ift eine Reihe von Gewichten in geringer Entfernung von einander nach ber Richtung ber Lange ber Grube angebracht. Die Winde ift fo eingerichtet, bag ein Mann mit einer Kurbel, mit einem Rade und mit einem Triebftote leicht jedes diefer Gewichte nach einander auf den Enlinder aufwinden fann, bis er ein binlang= Ilches Gegengewicht fur die Schwere bes Wagens, ber aufgezogen werden soll, erhalten hat, wo dann alle diese Gewichte auf diese Winde über ber Grube als Gin Gewicht wirken, und ben Das gen aufziehen werden, ber fich auf der Buhne befindet. ähnliche Beise fann, wenn man das Gewicht eines über ben Abhang hinalfahrenden Wagens kennt, ber Arbeiter an ber Winde bie gehorige Menge von Gewichten an berfelben anbringen, um ben Wagen über fie hinabrollen zu laffen. Un dem Ende bes Cylinders wird ein Bremfe = Rad auf der Achse deffelben be= festigt, um die Bewegung ju reguliren.

Wo ein Wasser auf den Gipfel einer einfachen schiefen. Fläche geleitet werden kann, kann ein langlicher Schacht in einer der Länge derselben entsprechenden Tiefe abgeteuft, und ein Stollen auf die Sohle desselben eingetrieben werden, um

bas Baffer abzulaffen. Ueber biefen Schacht kommt eine lange Winbe mit einer Reihe von Gimern, die an Geilen befestigt find: diefe Gimer haben Rlappen, Die fich nothigen Falles mits telft fleiner Schnure nach aufwarts offnen. Die Seile, Die die Bagen aufwarts ziehen, muffen über Rollen laufen, die in gehöriger Lage und Sobe angebracht find, und mit einem Ende an bem Bagen, mit bem anderen an ber Winde befes figt fenn. Da bas Gewicht bes Waffers in jedem Eimer befannt ift, fo weiß ber Runftmeifter, wieviel Gimer er gu fulo Ien hat, um einen Wagen von bekanntem Gewichte in Die Sohe zu ziehen. Wenn die gehörige Anzahl von Gimern ges fullt ift, fo fleigen biefe bann in die Grube hinab, und ziehen ben Wagen herauf. Ein Bremfe = Rab an ber Achse bes En= linders regelt die Bewegung. Wenn die Eimer auf dem Bo= gen ber Grube angelangt find, und es foll ein beladener Da= gen über die ichiefe Blache herabgelaffen werden, fo wird bas Gegengewicht nach ber Schwere bes herabzulaffenden Bagens eingerichtet, indem man die nothige Anzahl von Klappenschnus ren zieht, damit das Baffer aus den überflußigen Gimern aus fließt: das Aufsteigen ber Eimer und das Diedersteigen des Bagens wird, wie ehevor, burch ein Bremfe = Rad, regulirt. Wenn in dem Augenblike, wo ein Wagen aufgezogen werben foll, alle Eimer am Grunde ber Grube find, fo muffen alle Rlappenschnure an allen Gimern gezogen werben, damit bas Waffer aus denfelben auslaufen fann; dann ift fur diefen Fall; außer der Reihe der bereits angeführten Eimer, noch ein großer Eimer mit einer Klappe am Boden vorhanden, welche fich offnet, fobald ber Eimer auf bem Boben ber Grube angelangt ift, und von diefem Gimer lauft ein Geil hinauf gur Winde, welches fich in entgegengesester Richtung mit jener bes Seiles der übrigen Gimer auf berfelben aufwindet. Diefer große Gis mer ift fo über ber Grube angebracht, daß, wenn alle übrigen Gi= mer fich am Grunde ber Grube befinden, er oben über berfels ben schwebt. Wenn man nun diefen Gimer oben über ber Gru= be mit Baffer fullt, fo fentt er fich in die Grube hinab, und veranläßt dadurch, daß alle übrigen Gimer nach oben bin= aufsteigen. Sobald biese nun wieder angefüllt find, find fie bereit, einen anderen Wagen in aller Gile wieder heraufzugiehen. Da man mehrere diefer Eimer por fich hat, fo kann bas Be:

gengewicht mittelst berselben so eingerichtet werden, baß es für das Gewicht der verschiedenen Wagen, der leeren wie der besladenen, paßt. Es ware überflüßig hier die einfache Weise zu beschreiben, nach welcher das Wasser in die verschiedenen Eimer geleitet, und, wo man dasselbe nicht mehr nothig hat, abgesperrt werden kann.

Die senkrechte Sohe ber Canal schleußen ist gewöhnlich ungefihr & Fuß. Dieß scheint auch so ziemlich die bequemfte Sohe für steile schiefe Flachen: benn, je größer die Sohe, desto größer das Mißverhaltniß in hinsicht auf die zu führenden Durchschnitte und das aufzusührende Mauerwerk zwischen einer hohen und niedrigen schiefen Flache; man wird leicht durch Berechnung finden, daß bei einem Durchschnitte von 16 Fuß Hohe vier Mahl soviel Rubik Dards Erde weggeschaft werden mussen, als bei einem von 3 Fuß, und vier Mahl soviel Mauerbefleidung aufgesührt werden muß, die überdieß noch weit starter seyn darf.

Bei kurzen schiefen Flachen konnen die Seile und die ganze Maschine unter Dach gebracht werden, so daß sie bei jeder Witterung im Troknen sind: unter demselben Dache kann auch der Arbeiter und sein Junge selne Zustucht sinden. Man hat diese kurzen schiefen Flachen aus dem Grunde empfohlen, um die Zahl der Pferde, die gehalten werden, zu vermindern, und fleißige Arbeiter zu beschäftigen. Man konnte die Maschinen für die schiefen Flachen leicht so einrichten, daß sie von Pferz den getrieben werden konnten; allein, die Maschine würde dann mehr Raum fordern. Ueberdieß würde die Anwendung von Fuhrwagens oder Autschenpferden nur dazu dienen, um den Bestrieb derselben zu erschweren, und langsamer zu machen, ins dem viele Pferde, die auf Eisenbahnen gut ziehen, höchst wahrssschiellich sich sehr ungeschikt und stätig hier benehmen würden.

Eine ebene gerade Eisenbahn ist unstreitig im Allgemeinen die beste; man kann aber sagen, daß eine bestimmte Zuglinie dem Pferde wehe thut. Diesem Nachtheile kann man dadurch begegnen, daß man Zugringe in verschiedenen Sohen anbringt, damit der Fuhr= mann die Sohe der Bespannung gelegentlich wechseln kann. Wenn man vorne an den Eisenbahn=Wagen Federn anbringt (wie Sir Alexander Gordon vorschlug, oder wie die sogenann=

ten Heuschreken = Federn an den Gigs), um die Pferde daran zu spannen, so wird der Zug viel sanfter. Auch diese Vorrichz tung läßt sich bald höher, bald tiefer anbringen.

Wenn die Rader für Wagen auf Eisenbahnen eben so gut taugen sollen, wie auf den gewöhnlichen Wegen, so kann man dort, wo Eisenbahnen mit Kanten eingeführt sind, Rader aus wenden, deren hervorstehende Kanten zwei Zoll breit, und die an dem Theile, mit welchem sie auf der Eisenbahn laufen, gleichfalls-zwei Zoll breit sind. Solche Rader laufen auf ebes nen harten Wegen, die keine tiefen Geleise haben, sehr gut; allein, diese Rader haben auch den großen Nachtheil, daß alle Nebenwege für diese Rader zugerichtet senn sollten.

Wenn die Wagen oder Karren mit Kisten beladen wären, die den hohlen Raum derselben genau ausstüllten, so konnte man dieselben an jenen Stellen, wo Nebenwege von der Eisenbahn auslausen, leicht umladen, zumahl mit Krahnen, die nicht bloß hierzu, sondern selbst zum Ueberheben des ganzen Kastens des beladenen Wagens auf die gewöhnlichen Wagen der gemeinen Straßen dienen konnten. Was aber zum Wechseln der Wagen noch besser nicht ein Vorrath von gemeinen Kädern an jeznen Stellen, wo Seltenstraßen von der Eisenbahn abgehen, und wo dann diese Käder entweder mittelst einer eigenen Masschine, oder mittelst eines gewöhnlichen Bokes, oder einer Winzbeine, oder mittelst eines gewöhnlichen Bokes, oder einer Winzbeine, oder mittelst werden können, ohne mehr Zeit zu brauchen, als man bei dem Schmieren der Achse nothig hat, die bekanntlich desso bfter geschmiert werden muß, je! kleiner das Kad ist.

Wenn die Eisenbahn Magen auch auf gewöhnlichen Strafs sen gebraucht werden, und auf der Eisenbahn einen sogenanusten Gang bilden sollen, so kann man, so lange sie lezteren bilz den, Deichseln anwenden, die in die Hohe gestellt, und, wenn die Wagen aus dem Gange ausgespannt werden, und auf einen gewöhnlichen Weg kommen, mittelst eines Bolzens leicht wieder horizontal gebracht werden konnen. Man kann die Wagen auch so einrichten, daß sie aus zwei Theilen bestehen, und in der Mitte von einander gehen; an jedem Ende aber eine aufzrechte Deichsel haben, so lange sie nämlich einen Theil des Ganzges bilden. Wenn sie dann von der Eisenbahn auf den ges

wöhnlichen Begen weiter follen, tann man ihre Deichfeln' nies berlaffen, und fie ale zweiradrige Rarren weiter laufen laffen.

Dbige Borfcblage find nur fur Gifenbahnen mit Ranten gethan; biefe Urt von Gifenbahnen fann aber nicht allgemein empfehlen; benn, obichon man jugeben muß, daß fie in Sins ficht bes Gewichtes ftarfer find, ale die flachen, und bag nur wenig oder fein Sand fich in Diefelben einlegen fann, fo find boch die flachen fur eine offentliche Gijenbahn unftreitig beffer. Die Gifenbahnen mit Ranten verderben die Rader an den Was gen febr, indem fie tiefe gurchen in benfelben erzengen, welche Rurchen bann mit ber Beit wieder die Bahn verderben, und amar im Berhaltniffe bes Umfanges aller Rader gufammenges nommen gu ber Lange bes Beges, auf welchem fie binlaufen. Dan behanptet allgemein, daß eine Gijenbahn mit Kanten weit weniger Reibung erzeugt, ale eine flache: allein, bief ift bloß eine Ginbiloung. Man fege g. B. einen Bagen von 2 Tonnen Raft auf einer Ranten : Bahn von 12 3oll laufend, und einen anderen von gleicher Laft und mit Rabern von 3 3oll Breite auf einer flachen Bahn fich bewegend; fo wird jeder 13 3oll ber flachen Babn nur eine Tonne ju tragen haben; und, ba bie Reibung im Berhaltniffe des ju bewegenden Gewichtes machet, wird die Reibung auf Diejen beiden Bahnen Diefelbe feyn, vors ausgefegt, daß alle ubrige bier im Spiele begriffenen Theile gleiche Glatte befigen. Dieß gilt nur von rollenden, nicht von gefchobenen, fich reibenden Rorpern. (Bergl. Bince uber Ra= berfuhrwerke (on wheel carriages) und Cummin's uber breits und schmalreifige Rader (on broad and narrow rimmed wheels). Eifenbahnen mit Ranten erzeugen noch eine andere Urt von Reis bung, die fich auf flachen Gifenbahnen nicht findet, namlich biefe: wenn die Rader durch die Ranten = Bahnen einmahl tiefe Burchen erhalten haben, fo find die Rader am Grunde biefer Burchen von fleinerem Durchmeffer ale an jedem anderen Theile ihres Umfanges; und ba diefe Furchen durch die Bahn erzeugt wurden, fo wird fowohl ber Grund, ale die Geiten diefer gur= chen gegen die Bahn wirken, da der Grund berfelben eine Reis gung hat geschwinder zu laufen, ale die Seiten. Es ift baber offenbar, bag, bei jeder verschiedenen Tiefe ber Rurchen eine Reigung zu einer verschiedenen Gefdwindigkeit bes Rades Statt

haben muß; daß die langsameren Theile die schnelleren auf halten, und die schnelleren die langsameren schleppen werden, und daß beinahe dieselbe Wirkung entstehen muß, welche Statt haben wurde, wenn man zwei auf einer und derselben Achse befestigte Rader von verschiedenem Durchmesser gerade vors warts zoge.

Die flachen ober platten Gifenbahnen werben aus Stufen von perschiedener Große, von 3 bis 4 Fuß Lange, 3 bis 5 3oll Breite, und 1 Boll Dite, mit hervorstehendem Rande, um die Raber im Geleife zu halten, angelegt; Diefer Rand hat 11 bis 3 3oll Sobe und unten einen Aufag von ungefahr zwei Boll Tiefe an jedem Ende, und 31 3oll in ber Mitte, welcher fo geformt ift, daß bas Bahnftut, ober bie Schiene, badurch bie moglich großte Die Schienen, welche die innere Seite einer Starte erhalt. frummen bilden, follten etwas niedriger, als die übrigen befes ftigt werden, und etwas unter dem Mafftabe ftehen, fo daß Die Seiten berfelben naher fommen, als an ben geraben. Es ift mahrlich fein unbedeutender Grund, Die flachen Bahnen ben Rantenbahnen vorzuziehen, wenn man bebenft, bag die Ras ber, die auf den lezteren laufen, auch auf gebahnten festen Wegen brauchbar find. In der Nachricht über die Surreys Bahn, welche 26 engl. Meilen lang ift, heißt es: " die Ras ber find 2 Fuß 5 3oll hoch; die Felgen ober Reifen 2 3oll breit, und beinahe fo dit, und haben 12 Speichen. Die fchars fen Ranten find zugerundet, fo bag biefe Rader ohne allen Nachtheil auf ben gewöhnlichen Strafen gebraucht werden tons nen, mas ein Sauptvortheil bei ben neueren Gifenbahnen ift. Die Achsen der Rader sind in einer Entfernung von 2 Fuß 7 Boll angebracht, und die Wagen find 7 Fuß 9 Boll lang, 4 Fuß 5 3oll breit, und 2 Fuß 4 3oll hoch. Die Schwere eines folchen Bagens ift, fammt feiner Laft, 3% Tonnen."

Um benjenigen etwas nachzugeben, die schmale Flächen in Schuz vehmen, kann man das flache Eisenbahnrad in der Felge 3 zoll breit bauen, und Zoll zu jeder Seite schief abdazchen, so daß in der Mitte nur 1½ zoll übrig bleiben, die auf der flachen Eisenbahn laufen; diese Breite ist dann so, wie sie gewöhnlich auf Kantenbahnen vorkommt, und die Näder werden dadurch nicht unbrauchbar auf den gewöhnlichen Straßen;

indem fich alle Radreifen ohnedieg bald halb freisformig in ber Quere zulaufen. Bei trokenen Wetter kann man diagonale Befen an einem Gange von Wagen fo anbringen, baß fie ohne alle Mube bes Rutschers bie flachen Geleise von fleinen Steis nen und Schutt rein fehren; bei naffem Better fonnen auf eben diese Weise Rrager angebracht werben. Wenn man bei flachen Gifenbahnen, an welchen ber hervorstehenbe Rand innenwendig angebracht ift, ben Pferdweg vertieft, und diefen Rand etwas hoher macht, fo wird das Ginniften des Schuttes und fleiner Steine in ben Schienen dadurch bedeutend vermindert, und ein Pferd von ber gewöhnlichen Sohe eines Wagenpferdes wirb in und nicht unter ber besten Zuglinie fortschreiten tons nen, die bann Statt hat, wann die Strange einen Binkel von ungefahr 1810 mit ber Linie ber Strafe bilben. Wenn aber ber Pferdweg vertieft wird, muffen Rinnen langs der Gifen. bahn ausgeschnitten werden, die noch etwas tiefer liegen, und an ben Uebergangen bebeft find; auch muffen gu jeder Geite unter ben Schienen Auslaffe angebracht werden, um bei Regen= wetter bas Waffer von dem Pferdweg abzulaffen.

Man hat auf die Gifenbahn bes Grn. Wilfes zu Dasham bei Loughborough Bersuche angestellt. Gin mittelmäßig ftarfes Pferd jog, in Gegenwart des Ausschusses ber Society of Arts, mit Leichtigkeit auf einem Abhange von 1 Jug Sall auf 100 Ruß die Laft von 30 Tonnen (die Schwere der Wagen nicht eingerechnet), und auf berfelben Bahn 7 Tonnen aufwarts. Im Philosophical = Magazine 1811, Julius, finden fich folgende Bemerkungen über Wagen = und Gifenbahnen. "Die Wagen auf unferm Gufeisenbahnen haben noch nicht jene Ber= befferungen erhalten, beren fie fabig find; allein, felbst bei ben gegenwartigen Dangeln werden folgende Thatfachen die große Ersparung thierischer Rraft erweisen, welche die Gifenbahnen veranlagten; 1tens, führt Gin Pferd bei einer Reigung von 13 Boll auf 3 Fuß drei Wagen abwarts, wovon jeder 2 Tonnen Laft tragt. 2tens, führt Gin Pferd bei einer Reigung von 1,6 Boll auf 3 guß 2 Tonnen aufwarts. 3tens, gieht Gin Pferd bei einer Neigung von 8 Fuß auf 198 Fuß, d, i, von 11 3oll auf 3 Fuß zwei Zonnen aufwarts. 4tens, ziehen auf der Penrhyn Gisenbahn (unter demselben Abfalle zwei Pferde vier

Wagen abwarts, deren jeder eine Tonne Schlefer enthalt. 127) 5tens, zieht Ein Pferd bei einem Abhange von 55 Fuß auf die engl. Meile ( deutsche) 13 bis 15 Tonnen abwarts, und 4 Tonnen aufwärts, nebst allen leeren Wagen. Otens, zieht Ein Pferd zu Apr auf ebener Bahn fünf Wagen, jeden mit einer Tonne Steinkohlen beladen; 7tens, zieht Ein Pferd auf der Surren = Eisenbahn auf einem Abhange von 1 Zoll auf 10 Fuß 30 Quarter Weizen. 128)

Mehrere der berühmtesten Mechanifer haben es für ents schieden erklärt, daß Eisenbahnen kleinen Kanalen vorzuziehen sind. Erstere lassen sich leichter und schneller anlegen, in Gesgenden anlegen, wo Kanale unmöglich sind, und wenn endlich die Bergwerke, Steinbrüche, Fabriken 2c. aufhören, für welche diese Eisenbahnen gebaut werden, so kann man die Schienen herausnehmen, und anderswo übertragen.

Die Theorie der Eisenbahnen ist noch nichts weniger als erschöpft, und verdient alle mögliche Aufmerksamkeit; nichts kann wohlthätiger für das Land werden, als allgemeine Einführung der Eisenbahnen. 122)

Bemerkung. Herr Scott hat fich sehr viele Mühe gegeben, die vorzüglichsten Eisenbahnen Schottlands zu bereis sen, alle über dieselben vorhandenen Werke zu benüzen, und Zeichnungen und Modelle hierüber zu verfertigen. Man muß

Muf ber Penrhyn Eisenbahn ziehen bie Pferbe gewöhnlich zu 3 an einer Deichsel, und führen 20 Wagen abwärts, beren jeder eine Tonne Schiefer enthält, mit Ausnahme ihres Futter = Vorrathes und eines Gefäßes mit Wasser zur Benezung ber Eisenbahn, damit die Thlere leichter ziehen. A. d. D.

nen zum Brechen vierekiger Steine einem Freunde im Modell gezeigt habe; daß er aber jezt, da die frn. Kan und Routledge eine Dampsmaschine zum Brechen der Steine zwischen Burn und Bolton errichtet haben, er es nicht mehr nothig sindet, bei diesem Gegenstande zu verweilen. A. d. Ucb.

<sup>129)</sup> Wir verweisen über diesen höchst wichtigen Gegenstand alle die Insteresse baran Theil nehmen, auf die sehr interessante Schrift des Hrn. Ios. von Baaber "Neues System der fortschaffenden Mechanit 2c. Mit 16 Kupsertaseln. München 1822, so wie auf dessen Pandlung in diesem Journale. Bd. VII. S. 1. u. s. D.

indessen bemerken, daß, so sinnreich auch seine hier gemachten Worschläge sind, und so nüzlich sie werden mögen, der Heraussgeber dieses Aufsazes (Hr. Stevenson) über die praktische Anwendbarkeit derselben seine Meinung sich vorbehalt.

## LXXIV.

## Fliegender Schubkarren.

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

er in diesem polytechnischen Journal, Band XV. Seite 147 beschriebene und auf Tab. IV. baselbst abgebildete fliegende Schubkarren vereinigt noch mancherlei wesentliche Vortheile, 3. B. beim Strafenbau, wo man Stunden lang fahren muß, um das Material herbeizuschaffen, das oft, nur taufend Schuh weit, in größter Menge entfernt liegt. Steile Abhange, Mangel an Strafen, Schonung bebauter Felder verhindern zuweilen ben birekten Bezug der nahegelegenen Materialien. Co liegen in unserer Rabe an einem fteilen Abhange Weinberge und oberhalb berfelben Steine, Erde, furz alles was man jum Baue einer Straße bendthigt ift, im Ueberfluß. Unter ben Weinbergen zieht eine verfallene Strafe, welche zur Wiederherstellung viel Mate= rial bedarf, bas aber nur auf einem Ummeg von einer Stunde herbeigeschaft werden fann. Mun fpannen wir unfern Karren auf bas Geil, und laffen ihn leicht über jene Weinberge wege fliegen, und es bedarf hierzu blos der Handarbeit zum Gin = und Ansladen derselben. Letteres ist nicht einmal nothig, wenn man an der Stelle, wo fich der Karren entleeren foll, an einem Pfahl einen Saken anbringt, der, indem der Karren vor die= fem vorbeilauft, den haken, H, (Band XV. Tab. IV.) ber aber hiezu hinten angebracht werden muß, auslost, wodurch er sich ohne alles hinzuthun von felbst entleert. Man forge nur daß der Raften oder Karren bei der Ausleerungs : Stelle hoch genug bange, damit die gehorige Menge Material, ohne Berührung des Raftens, aufgehäuft werden kann. Das Trommel = Rad,

L, (Band XV. Tab. IV. Fig. 1.) ober bas an diesem befind. liche Gegengewicht vereinigt noch die Regulirung bes Karren; benn wenn der Abhang oder Berg zu steil ift, so muß auch das Gewicht schwerer senn, damit bei zu schnellem Abfahren und pldzlichem Unhalten bes Karrens nichts zerschnellt. Diesen fliegenden Karren zu größern und anhaltenden Arbeiten bestimmen, wobei Zeit und Arbeit gewonnen werden foll, und foll er ferner auch zu ganz wenig schiefen Flachen benuzt werden, fo find noch einige Beränderungen babei anzubringen. Behuf muß bas Seil, auf welchem ber Rarren läuft, und welches von ziemlicher Lange ift, Stuzpunkte haben. Diese bestehen aus einem Pfahl, A, Fig. 15. Tab. VI. mit einem Trag = Arm, B, an dem fich ein krummer eiserner Arm ober Trager, C, befins bet, welcher, mit seiner Gabel ober Rolle bas Seil, D, (6) tragt. Die Rurbe, E, nimmt nur auf einer Seite bei, F, den Raften oder Karren, G, auf; indem wegen dem hier stattfindens den Gleichgewicht diese Rurbe den Karren eben so gleich trägt, als wenn fie auf beiden Seiten von Gifen gehalten wurde; nur muß der Raften nach dem Punkt, H, fehr nah nach dem Pfahl, A, fest in den Rurbel: Arm; f, gehenkt werden.

Es ist einleuchtend daß ohne Stüzen nur kurze Seile aufgespannt werden können, und der zu bezwekende Bortheil von keiner großen Erheblichkeit wäre. Bei einer längern Bahn würde sich, ohne Stüzpunkt das Seil in der Mitte stark herabziehen, vorzüglich da, wo der Abhang nicht sehr bedeutend ist. Anstatt durch das Gegengewicht den leeren Karren herauf zu ziehen, kann ein zweites Seil mit einem vollen Karren den leeren wieder heraufziehn, und so die Arbeit sehr befördern. Daß dazu dops pelte Seile nothwendig sind, so wie regulirendes Gegenges wicht, wie es Band XV. Tab. IV. angegeben ist, versteht sich von selbst.

M.

## LXXV.

Werbesserungen an Seiden-Spinnmaschinen. Von Hrn. W. V. Shenton zu Winchester 130).

Mus ben Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce im Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. Januar 1825. S. 80.

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Die einzige Bereitung, welche die rohe bei uns eingeführte Seide erhalten hat, ist diese, daß sie von den Coccons abges haspelt wird, und da der einzelne Faden, den die Seidenraupe spinnt, außerordentlich sein ist, so ist es nothwendig, die Faden von 5 bis 7 solchen Coccons unter einander zu verbinden, um einen Faden von der gehörigen Stärke aus denselben zu bilden. Die auf diese Weise erhaltene rohe Seide ist, obgleich zusammenges sezt, doch immer noch zu fein, um zu Zeugen verarbeitet zu werden: es mussen daher vorläusig zwei, drei oder vier Faden zu Einem verbunden werden, ehe man denselben jene Zwirnung geben kann, die man technisch das Organsiniren (organizing) 121) nennt.

<sup>130)</sup> fr. Shenton erhielt für biese Mittheilung bie filberne Bulcans Mebaille. — Wir haben zwar im ganzen sublichen Deutschland teine einzige Seidenzeug = Manufactur von Bedeutung; und es wird auch schwerlich eine in Aufschwung kommen, fo lange man fo weise ift, italianische, frangofische, ofterreichische Seiben : Fabritate gegen einen unbedeutenben Boll einführen, und, mahrend man biefen Boll als Fie nang-Quelle betrachtet, ungeheuere Capitalien jahrlich bafur aus bem Lande gehen zu taffen. Da man in England gegenwartig ben Gins fuhre-Ball auf ben Wein und einige andere Artitel herabsezt, so führt man bieß als Beweis ber Nothwendigkeit freier Ginfuhr an. Allein man kennt, wenn man dieses Beweises sich bedient, die bisherigen uns geheueren Auflagen auf ben Wein, fo wie die fürchterlichen Giftmis fchereien, die man fich in England mit dem Beine erlaubt, und ends lich bie Stimmung bes Bottes, und bie baraus entstehende unvermeibs liche Rothwenbigfeit nicht, die Beintare in England berabzus fegen. A. b. ueb.

<sup>136)</sup> Frangofisch: organsiner. A. b. ueb.

Die Maschine, burch welche bie bestimmte Anzahl von Fas ben verbunden wird, ist die Tramm : Maschine (tramming engine), die auf mannigfaltig verschiedene Weise gebaut senn kann, in jedem Falle aber folgende wesentliche Gigenschaften besigen muß. Die Seide muß, tens, leicht und ohne alle Berwikelung von den Abwinde : Spuhlen abgehaspelt werden tonnen; 2tens, muffen bie Faben einen geringen, aber gleiche formigen Grad von Spannung erhalten, mahrend fie von den Abwinde. Spuhlen auf die Aufwinde : Spuhlen laufen, damit ber zusammengesezte Faden vollkommen flach wird, was nicht der Fall senn murde, wenn irgend einer ber zu verbindenden Faden gang schlaff mare, wo die anderen straff gespannt find; 3tens, daß die Aufwinde : Spuhle auf ber Stelle still steht, so bald irgend einer der zu verbindenden Faden bricht; ein Bufall, der nicht selten Statt hat: ohne diese Vorsicht wurde ein Faben von verschiedener Dike entstehen, wenn namlich ein ober ber andere ber zu vereinigenden Faden ausbliebe.

Das Vereinigen dieser Faden, das Trammen, geschieht auf ben besten Spinn=Muhlen auf folgende Weise:

Die Abwinde=Spuhlen (deren Zahl von zwei bis vier spielt, je nachdem der zu bildende Faden mehr oder minder dit werden soll) kommen auf eben so viele senkrechte Spindeln: die senfrechte Stellung erlaubt den Faden die Spuhlen zu verlassen, ohne daß die Spuhlen selbst sich bewegen oder drehen. Etwas über ben Spuhlen laufen die Faden einzeln zwischen zwei Lappchen von Tuch oder Filz, welche, durch ihre Reis bung, dem gaben ben gehörigen Grad von Spannung gewähs ren, und ihn zugleich von allem Staube, ober anderem leichs ten Stoffe reinigeu. Jeder Faden lauft bann burch bas Aus ge seines eigenen Fall = Drahtes, und aus diesem in das Auge des Leiters, wo fich alle Jaden vereinigen, und von welchem der zusammengesezte Faden auf die Aberfläche der Aufwindes Spuhle gelangt, so wie diese namlich fich dreht. Jeder Falls Draht besteht aus einem Stufe unter einem rechten Minkel aufgebogenen Drahtes, deffen senkrechter Schenkel ungefähr 2

Boll lang ift, und fich in ein Aug endet, burch welches ber Faden läuft. Der horizontale Schenkel ift beiläufig 4 3oll lang. und endet fich gleichfalls in ein Aug, durch welches ein Stift geht, der alle vier Fall-Drahte verbindet, und eine Achse bile bet, um welche jeder fich frei bewegen fann. Jeder Faden fenkt fich bei feinem Durchgange burch ben Fall = Draht etwas, und ba er fich in einem Buftande von maßiger Spannung befindet, so halt er fich in einer Sohe von ungefahr einem hals ben Boll, ober etwas mehr über jener Lage, in welche er fonft niedersteigen murde. Wenn baber ein Faben bricht, fo fallt der Fall = Draht alsogleich, und schlägt an die Kante eines Draht = Rahmens, ber sich um eine horizontale Achse breht, und so vorgerichtet ift, daß das Gewicht des Fall-Drahtes uns mittelbar fich gegen jene Seite neigt, welche es beruhrt, und folglich die entgegengesezte Seite in die Sohe hebt. Auf dieser entgegengesezten Seite befindet fich ein Schweif von Draht, welcher, wenn er in die Sohe gerichtet wird, in eine Art von 3ahn = Rad eingreift, bas an der Spindel der Aufwinde:Rolle angebracht ift, und folglich diese still stehen macht. Sobald ber geriffene Saden angeknupft ift, wird er wieder burch bas Auge des Fall = Drahtes gezogen, und halt daffelbe über bem Rahmen: das entgegengesezte Ende bes Rahmens erhalt bann das Uebergewicht, der Schweif oder Sperrkegel tritt aus dem Bahnrade, und die Aufwindes Spuhle fangt auf ber Stelle wieder an fich zu breben.

Diese Borrichtung ist zwar sehr einfach und wirksam, hat aber zwei Nachtheile: daß der Faden gewöhnlich dicht an den Läppchen bricht, von welchen er gehalten wird, und daß Mühe und Zeit daran verloren geht, bis man den Faden aus densels ben hervorzieht, um ihn wieder anzuknüpfen; 2tens, daß, wo weniger als 4 Faden getrammt werden, die leeren Falls Drahte weggenommen werden mussen; denn sonst wurden sie, da sie nicht gestüt sind, den Schweif in die Hohe kehren, und die Umdrehung der Aufwindes Spuhle hindern.

Die Vorrichtung, durch welche Hr. Shenton die oben erwähnten Nachtheile beseitigt, sind auf der V. Platte darges stellt, wo

Sig. 9, diefelbe von dem Ende, und Fig. 10, im Bogel.

Perspective darstellt: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände und Theile in beiden Figuren.

aa, ist die Achse, welche die Aufwinde : Spuhlen, ff, mits telft der holzernen Walzen, dd, in Bewegung fezt. Sie haben die gehörige Lange, um fur eine Reihe auf einander folgenden Spuhlen zu paffen, und unter jeder befindet fich eine Balge. Die holzerne Achse, auf welcher die Aufwindes Spuhle fich bes findet, führt eine darauf befestigte bleierne Achse, e, welche, bei ihrem Gewichte, bloß durch Berührung bewegt wird. Diese Achse ist in Fig. 11, besonders dargestellt. pp, sind zwei in der bleiernen Walze, e, befindliche Stifte. s, ein anderer Stift oder Saken, welcher die Spuhle anhalt, indem er unter bem Bugel, t, berselben eingreift; Fig. 11 und 12. Go wie Die Aufwinde : Spuhle fich breht, zieht fie bie gaden von zwei, drei, vier Spuhlen, g, g, g, g, je nachdem man die Zahl ders felben vorher bestimmt hat, und, damit die Relbung derfelben vermindert wird, find die holzernen Stifte, u, u, u, u, anf mels chen sie aufgezogen sind, durchbohrt, und reiten auf einem Drahte, v; diese Stifte find am Grunde, jo wie die Augen, die die Drahte halten, zugerundet, und gestatten gerade so viel Reibung, als nothig ift, die Faden ausgespannt zu erhalten. In Fig. 13 find fie besonders dargestellt. Wenn nun einer diefer Faden bricht, so ist es nothwendig, daß die Aufwinde : Rolle augen: bliklich stehen bleibt. In dieser hinficht ift ein Rurbel-Drabt, m', mit einem Fanger, n, und einem feststehenden Winkelhes bel, o, in der Rabe einer jeden Walze. Auf dieser schwingen fich vier leichte Fall = Drahte, k, k, k, k, ganz frei, und ihre Augen hangen an ben Faben, die ihre einzige Stuze find. Fig. 14, zeigt diese Drahte in einem Biertel ihrer naturlichen Wenn nun irgend einer diefer Faden brechen follte, Große. wird der Fall = Draht, der an den Faden hing, auf den Win= kelhebel, o, fallen, und den Draht, m, brechen, so daß der Fånger, n, vorwarts ruft, Fig. 16, und ben Stift, p, der Walze, e, fangt, wie Fig. 15 zeigt, und badurch dieselbe aus genbliklich fill ftehen macht. Cobald ber gaden wieder anges knupft ift, legt man ben Daumen auf die Schweife, w, ber Fall = Drahte, und bringt dadurch ben gefallenen in die Sohe, gieht bann ben Jaben burch bas Auge, und indem man bas

Ende, m, ber Draht. Rurbel guruf breht, wird ber Kanger abgezos gen, und bie Arbeit geht wieber fort. Es find ferner zwei Spars Ginschnitte, xx, angebracht, in welche man die Spuhle bringen fann, um fie außer Bang zu fegen, mahrend man ben gaben auknupft, und sie boch frei bewegen zu konnen, bis man sie wieder in ihre Stelle gurufbringt. Indem die Faden die Spuh-Ien, g. g, g, g, verlaffen, laufen fie einzeln über eine Glass Stange, i, und burch bie Mugen ber Fall Drabte, und fam. meln fich hierauf, indem fie durch bas Auge des Leitungs= Drahtes, b, gieben. Um bie auf biefe Weife gesammelten Raben gleichformig über die Spuhlen zu verbreiten, erhalt die Stange, co, eine abwechselnbe Bewegung bin und ber, welche fich auch ben barauf befindlichen Leitungs = Drahten, 1, mits theilt. Dieg geschieht mittelft eines Stiftes, r, ber in eine schiefe ober spiralfbrmige Furche bes Blokes, b, eingreift, welcher an bem Enbe ber Achse, a, befestigt ift. Die schiefe Richtung biefer Furche fieht mit ber Lange in Berhaltnif, in welcher bie Seibe auf ber Spuhle vertheilt werden foll, und läßt daher diese Stange in dieser Lange, mahrend jeder Ums brehung ber Malze, fich bin und her bewegen, b. h., ba die Spuhle vier Mahl kleiner ift, als bie bolgerne Balgen, dd, während die Spuhle fich vier Mahl umbreht.

Die Stangen, hahh, welche die Abwindes Spuhlen stüzen, find so gestellt, daß die Spuhlen einen rechten Winkel mit dem Faden bilden, wenn er von der Mitte derselben auf die glässerne Stange läuft.

Es ist am Besten, die vier Augen der Fall Drahte so einzurichten, daß sie parallel mit der Glas : Stange liegen, da dann die Schwingungen, welche sie den Faden ertheilen, mehr gleichformig seyn werden.

Fig. 16 und 17, zeigen die verzinnten eisernen Beschläge, welche unter den Stangen bei, y, herumgewunden find, um den Kurbel-Draht zu flüzen.

Fig. 18, zeigt, wie die Leitungs: Drahte gekrummt, und an ber Stange, welche fich bin und ber schiebt, befestigt find.

qq, in Fig. 10, find zwei Drahte, welche sich schieben lassen. Man wird bemerken, daß dort, wo man vier Faden trammet, dieselben zurükgezogen, wo aber nur zwei Faden ge-

trammt werden, dieselben vorwarts geschoben find, um die zwei Fall : Drahte zu stüzen, die nicht gebraucht werden, und dadurch ihrer Wirkung auf den Kurbel : Draht vorzubeugen.

Fig. 19. zeigt die Weise, wie die holzernen Walzen auf die Achse aufgenietet sind, indem mittelst des Meissels an den Winskeln, zz, ein Lappchen ausgeschnitten ist. Fig. 1 und 2 sind ein Schuz-Gestell (Quardrail).

Fig. 9 und 10 find in einem Sechstel, die übrigen in einem Biertel der wirklichen Große dargestellt.

## LXXVI.

Ueber Seiden : Raupenzucht 132).

Seite 34 über die Fortpflanzung der Seiden: Raupen und über Seidengewinnung von denselben in England veranläßt uns, einige Worte über diesen bei uns in Deutschland so sehr vernache lässigten Industriezweig hier niederzuschreiben. Sie werden von clamantis in deserto, eine Stimme in der Wüste seyn; dieß soll uns aber eben so wenig in unseren Predigten hindern, als der heilige Antonius von Padua, welcher bekanntlich den Fischen eine lange Reihe von Predigten hielt, sich dadurch in seinem heisligen Eiser erkalten ließ, daß die Fische während der Predigt das Maul aufrissen, und nach der Predigt wieder untertauchten, und nach wie vor — Stoksische geblieben sind, wenn sie nämz lich schon vorher zu dieser edlen Gattung von Fischen gehörten.

Desterreich hat, seit Leopold I. unter Karl, Theresia und Joseph, unsterblichen Andenkens, Millionen auf Seiden = Rau= penzucht gewendet. Unser unvergeslicher Maximilian hat Tau= sende für unser Vaterland geopfert. So lang Friedrich's des Einzigen Geist noch in seinen Preußen lebte, trugen die Tau= sende, die die Kriegs = und Domänen = Kammer auf die Seiden= Raupenzucht wendete, wenigsteus einiges Interesse: jezt ist Kas

<sup>232)</sup> Bergleiche polat. Journal, 26. XI. S. 479. B.

pital fammt Intereffen aufgegeben. Aus biefen, in brei großen Staaten bes mittleren Europa von Seiten der weisen Regierun= gen derfelben gemachten Bersuchen erhellt: bag Regierungen jeben weiteren Berfuch, Seiden = Raupenzucht auf ihre Roften zu treiben, sich ersparen tonnen; nicht aber, daß Seiden : Raupens jucht in bem Klima biefer Lander nicht mit Bortheil von Priva= ten betrieben werden fann. Wer mit offenen Augen fieht, wie Raifer und Ronige und Regierungen überhaupt, felbst bei der kleinsten Unternehmung, die sie auf ihre Rosten zu betreiben gezwungen find, - bedient werben, von bem Taglohner an, ber Steine zu einem Merarial = Gebaube gusammen ichleppt, bis zum Baumeifter, und von diefem durch bas gange 21 BE hinauf bis zum 3 = Meister; wer mit offenen Ohren die welt= bekannten Spruchlein: "ber Konig kann schon zahlen" - "es " geht auf Regimentstoften ic." taufendmal in fein Dhr fras chen horte, ber wird, scheu gegen die Pobelseelen in allen Rlas. fen, denen ihr Bauch ihr Gott ift, die Regierungen fegnen, die, so weise wie die englische, sich so wenig als möglich mit bem rein abministrativen Theile bes Finanzwesens befassen, und fich von ihren Unterthanen die Kapitalien jahrlich bezahlen lasfen, beren Binfen fie durch eigene Abminiftration faum bereins gebracht haben wurden. "Man braucht ben Unterthanen nichts au geben; man fann ihnen fogar fehr viel nehmen" fagte Colbert; "man muß fie aber nicht hindern, vorerft bas zu gewins nen, was man ihnen fpater nehmen will; man muß fie gehen laffen in ihren Arbeiten." Ber immer die Geiben : Raupens jucht auf Roften ber Regierungen in irgend einem Lande einführen will, ber hat ihr den Todesstoß gegeben, wo er sie in bas Leben rufen wollte. Der edle Graf Bingendorf that unter Leopold I. alles, was ein weifer Finang-Minister zur Aufnahme der Seiden = Raupenzucht thun kann, und die von ihm gefdriebene Borrede zu der erften in deutscher Sprache erfchie= nenen Anleitung zur Wartung und Pflege ber Maulbeerbaume und der Seiden = Raupen ift ein schones Denkmal feines hellen Beiftes und feines Bieberfinnes, ben er felbft an bem, gang von Jesuiten geleiteten Sofe Leopolds I. zum Wohle seines Baterlandes geltend zu machen den Muth hatte. Moch vor 50 Jahren franden Maulbeerbaume in einigen Borftabten Wien's.

Die vor 100 Jahren unter Zinzendorf's Finang = Ministerium gepflanzt wurden, dem heftigen Froste so vieler kalten Winter unter einem nordlichen Rlima von 48°, und bem Staube einer ungepflasterten Sauptstadt trozend, in voller Jugendfraft; fo wie auch jezt noch hier und da in Baiern Maulbeerbaume unter Maximilians weiser Regierung gepflanzt, fich hier und ba an ben Straffen, allen Winden ausgesezt, herrlich erhalten haben. Es mußte den Finang = Miniftern unter Maria Therefia leicht fenn, Zinzendorf's herrlich angefangenes Werk der Vollendung naber zu bringen; allein fie hatten Aufseher nothig, Die Peft aller Finang = Berwaltungen. Wir haben Urkunden in ben Bans den gehabt, durch welche fich erweisen lagt, daß diese Aufseher den Landleuten, welchen die Regierung für jedes Pfund Coccons einen bestimmten Preis zugesichert hatte, und die bieselben für biefen Preis magenvollweise brachten, erft einen Kreuzer, bann zwei, bann eben fo viele Grofchen abbrachen. Die Landleute führten noch immer magenvollweise ihre Coccons zu; allein, als Die Unverschämtheit Diefer Diebertrachtigen fo weit ging, bag fie faum mehr den Sten Theil der Summe bezahlten, die bie Regierung ausgesprochen hatte, und die fie berfelben als bafur ausbezahlt verrechneten, bann horten bie armen Bauern auf, Maulbeerbaume zu pflanzen und Seidenraupen zu ziehen, und unter Joseph mußten die Seidenspinn = Muhlen, die die Regie= rung mit einem Rapitale von mehreren hunderttausenben erbauen ließ, um einige hundert Gulben in Solzwerth verkauft werden. Db es in Baiern, in Preußen auch fo war; weiß ich nicht, in Desterreich mar es aber buchstäblich so. In Rugland wird ber Seidenbau noch gegenwartig auf Roften ber Regierung betrie. ben; 133) allein in Rußland ift die bekannte Frage: sed quis custodiet ipsos custodes? burch eine Maschine gelbset, beren Rame mit bemfelben Buchftaben anfängt, ben wir in bem Ra= men der großen Ratharina ju vorderft glanzen feben, und ber Direktor der Seiden : Plantagen ist ein Mann von militarischem und botanischem Dronungs = Beifte, fein Finangschreiber; er ift, gur Chre unseres beutschen Baterlandes, ein Deutscher edlen Stammes; Freiherr Marschall von Bieberftein.

<sup>133)</sup> Polyt. Journal Bb. XI. S. 480. 3.

Es wird manchem unserer Leser paradox scheinen, allein es ift darum boch nicht minder mahr, bag man bie Seidens raupen in Deutschland weit leichter ziehen, und weit beffere und feinere Seide von benfelben erhalten fann, als in Italien. Es ist allgemeine Thatsache, daß die Seide, welche im nordli= den China und Japan gezogen wird, weit feiner und beffer ift als diejenige, welche in den sudlichen Provinzen dieser Lander erhalten wird, so wie die piemontesische Seide die befte unter ben italienischen ift. Die Blatter bes Maulbeerbaumes werden in ben nordlicheren Klimaten nicht. fo fart, (nicht fo grob, durfen wir fagen,) wie in den warmeren fublichen, und es ift begreif= lich, wie die Gelde im Berhaltniffe zu bem Nahrungsmittel Abgesehen von diesem wichtigen Bortheile hat ber fteben muß. Deutsche vor dem Italiener den nicht zu berechnenden Borsprung voraus, daß bei ihm die Zeit der Wartung und Pflege ber Geis benraupe gerade in jene Monate fallt, wo er auf seinen Feldern und in seinen Garten wenig oder gar nichts zu thun hat: nams lich Ende Mai's und ben Junius über, wo er in einigen Lans bern beinahe muffig ift, einen Feiertag um den anderen hat, malls fahrten lauft ic., während für den Italiener und Franzosen die Arbeit mit den Seidenraupen gerade in jene Zeit fallt, wo er mit Feld = und Gartenarbeiten überhauft ift. In Italien miße lingt die Seiden : Ernte oft durch fuhle Witterung ; indem man in diesem Lande ben Gebrauch unserer Defen nicht kennt und dieselben, wegen des hohen Preises des Holzes, wohl auch nicht mit Bortheil gebrauchen fann; bei uns fann man ben Seidens raupen mit einigen Stufchen Solz in dem Dfen von ihrem Muss friechen an bis zu dem Ginspinnen immer dieselbe gleichformige Temperatur von + 20 bis + 22 R. verschaffen, die Witterung mag fo ungunftig fenn, wie fie immer will. Bei uns vertrofe nen die Blatter, wenn man einen Vorrath berfelben wegen bros hender Landregen abschneiden muß, nicht so schnell, wie in dem warmern Italien; fie laffen fich langer frisch und gentegbar fur die Raupen erhalten.

Die Schwierigkeiten, mit welchen wir bei der Seiden Maus penzucht zu kämpfen haben, liegen lediglich in unserer Unwissens heit, in unserer Faulheit, und in der Eigenheit unserer guten Landsleute, ernten zu wollen, ohne gesäet zu haben. Wir wiss

= 1-00 ft

fen aus Erfahrung, daß diese Schwierigkeiten leichter zu besiegen find, als man glaubt, wo man anders will, daß fie befiegt werden sollen. Wir kannten zwei Fraulein zu Wien, (die Toche ter des berühmten hofrathes an der oberften Justigstelle, von Froidevaur, tem Desterreichs Rultur so viel zu banken hatte haben konnen, wenn es beliebt hatte,) welche mit Beihulfe von 8 bis 10 Kindern in ihrer Nachbarschaft, denen sie eine kleine Belohnung reichten, fich jahrl. zwischen 5-600 Gulben fo gu fagen spielend und als Unterhaltung mit Seiden : Raupenzucht verdiens ten. Jeder Bauer konnte im Durchschnitte fich 60 - 80 fl. jahre lich durch Seiden : Raupenzucht spielend erwerben, und wollte er die Sache etwas im Großen treiben, eben so leicht 2 - 300 fl. Bon wem foll aber unser Bauer die wenigen und einfachen Runfts griffe, worauf es hierbei ankommt, lernen? Der Schullehrer weiß nichts davon; der Pfarrer in der Regel noch weniger, als der Schullehrer, wenigstens in katholischen Dorfern. unser Landschulen : Unterricht zwekmäßiger eingerichtet; wurden, statt so vieler Firlefanzereien, mit welchen die Landschuljugend geplagt und um Berftand 134) und Sittlichkeit zugleich gebracht wird, berselben einfacher und zwekmäßiger Unterricht in Wartung und Pflege der Sausthiere, der Garten : und Feldgewachse, der Dbft's und Forstbaume ertheilt; erhielten fie Unterricht im Meus geln und Pfropfen, wozu nicht mehr Geschiklichkeit gehort als jum Febernschneiden; lehrte man fie nur die Elemente ber Bies nenzucht und der Seiden = Raupenzucht; wie ganz anders wurde es im Lande in kurzer Zeit aussehen. Es ift nichts leichter als Maulbeerbaume zu ziehen, zumahl, wo man fie in hefen zieht. Wieviel Solz und Zeit geht nicht jahrlich burch unsere einfaltis gen hölzernen Zaune, und wieviel Land und wieviel Ertrag geht nicht durch die schlecht gewählten lebendigen Zaune aus Schlehen, Weinschädling, Weißdorn oder gar aus geschnittenen Sichten zu Grunde, die mahre Mistbeete für Insekten find, und die so vor= theilhaft burch Maulbeer = Deten erfest werden tounten, verloren ! Bis man indeffen in irgend einem Dorfe Maulbeerblatter genug

- Compli

<sup>234)</sup> In einem Circulare an die Schul=Inspectoren in \*\* von einem ges wissen Hrn. N-r. wird es denselben vorzüglich aufgetragen, "in nicht den Verstand ausbilden zu wollen."

haben wird, um die Seiben : Raupenzucht mit einigem Bortheile au treiben, wird man im Rleinen, mit einigen Sunderten von Raupen, die Lebensweise und die Behandlung dieser Thiere fens nen lernen tonnen. Der feelige Erbenediftiner Candidus Suber, ber die bekannten Solzbibliotheken verfertigte, der foviel in Baiern von P. Frank und Comp. in den Zeiten des Obscurantismus zu lei= ben baite, und erft unter ber gegenwartigen Regierung in fein Baterland gnruffehren fonnte, jog jahrlich, feit feiner Ruffehr nach Baiern, auf seinem Ufpl zu Stahlwang einige Duzend Seidenraupen zu seiner Unterhaltung: er both die Gier dieser niglichen Thiere mehreren feiner Umtebruder an, ohne bag fein Beispiel fie zur Rachahmung hatte reizen konnen. flein anfangen, um groß aufhoren zu tonnen. Man muß erft Rutter fur Die Raupen haben, ehe man dieselben ziehen will, und dieß ift es leider, was man weder begreifen, noch thun will; um fo weniger, als die Maulbeerbaume nicht unter die febe schnellwuchstigen Baume gehoren, und man von denselben, bis fie nicht fehr alt find, nichts als die Blatter brauchen fann. Man muß nicht vergeffen, daß man fur 20,000 Raupen (Die Beilaufig 4 Pfund Geide geben,) 5 Bentner Maulbeerblatter braucht.

Die Wartung und Pflege ber Raupen felbst unterliegt beis nahe feinen Schwierigkeiten, Die von unferer nordlichen Lage abs hlengen; vielmehr haben wir derfelben, wie wir oben bemerks ten, weniger, als in Italien und im sublichen Frankreich. Die Grangen diefer Blatter find zu beschranft, um eine furze Unlei= tung jur Wartung der Seidenraupen zu geben, obichon man dieselbe, wenn man nicht mit Bekampfung von Vorurtheis Ien aller Art zu thun hatte, füglich auf Ginen Bogen brin-Bir wollen indeffen hier eine Methode gur Reinis gen fonnte. gung ber Seibenraupen, an welcher fo unendlich viel gelegen ift, angeben, die wir, aus Erfahrung, als hochst bequem und vortheilhaft empfehlen konnen, und beren wir in keiner ber vielen Schriften über Seiden = Raupenzucht erwähnt gefunden haben. Wir faben fie zuerft bei ben oben erwähnten Fraulein von Froidevaux vor 30 Jahren zu Wien, und fie besteht iu folgen= bem einfachen Berfahren. Man verfertigt ein Dez von ber Lange und Breite ber Tafeln, auf welchen man die Seibens

raupen halt, aus ftarken groben Garne: Die Maschen bieses Rezes muffen so weit senn, daß die Raupen leicht durch diefelben durche Frieden fonnen. Wenn man es nothwendig findet, die Raupen von ihrem Unrathe zu befreien, und auf eine neue reine Zafel zu bringen, so legt man obiges Nez über bie Raupen, (nachdem biese ihr Futter aufgezehrt haben) auf ber zu reinigenden Tafel hin, und bestreut daffelbe, wie bei ber gewöhnlichen Futterung, mit frischen Blattern. In wenigen Stunden werden die Raus pen alle durch die Maschen des Nezes durchgefrochen senn, und auf dem frischen Futter liegen. Man hebt nun das Meg, bass felbe an den Enden und in der Mitte faffend, von der alten Tafel auf die neue über, und man wird alle Raupen, bis auf einige wenige, mit einem Male von einer Tafel auf die andere gebracht, und zugleich auf die bequemfte Weise gereiniget haben. Wer die Mühseligkeiten und die Rachtheile der gewöhnlichen Reinigungsmethoden fennt, wird biefem Berfahren feinen Beis fall nicht versagen, zumahl, wenn er daffelbe einmal versucht haben wird.

Eine der größten Schwierigkeiten bei ber Selbenzucht für uns Deutsche ist das Abhaspeln der Seide von den Coccons, und die weitere Bearbeitung der badurch gewonnenen roben Seide zur sogenannten Organfin : und Thrammseide. res erfordert zwar nur eine hochst einfache Maschine, welche nothigen Falles jeder Wagner in einem Dorfe verfertigen konnte; allein diese einfache Maschine fordert sehr geschikte und geubte Bande, ein scharfes und geubtes Auge, und überhaupt eine Gewandtheit, die nur die Frucht vieljahriger Uebung und Erfahrung fenn kann. Die mahre Gute der roben Seide hangt vorzüglich von dieser erften Operation ab, durch welche fie, je nachdem sie in mehr oder minder geubte Sande gerieth, von 5 bis 20 per Cent. an Werth gewinnen und verlieren kann. in Italien, vorzüglich in Piemont, Frauenzimmer (benn diese Arbeit ift lediglich nur eine Frauenzimmer = Arbeit), die in dieser Runft fo berühmt find, daß eine Strahne Seide, deren Gebinde mit ihrem Siegel versehen ift, um 10 und mehr Franken mehr gilt. Wenn bei uns jemals die Seidenzucht empor fommen sollte, fo mußte man vor Allem suchen, folche Abwinderinnen aus Ita: lien nach Deutschland zu ziehen, und zu biefen unsere Madchen

in die Schule schiken, ober man mußte einige unserer Landsmans ninnen nach Italien schiken, um bort diese Kunft zu lernen.

Wenn biese Vorarbeit ber Seibenspinnerei schon mit folden Schwierigkeiten fur une verbunden ift, fo unterliegt bie Seibenfpinnerei felbst, die Berfertigung ber Organfin = und Tramms feibe, noch weit großeren. Auch hier bedurfen wir hier nicht bloß geubter auslandischer Runftler zur Verfertigung und Bes bienung ber außerft zusammengesezten fogenannten Seiben=Mub. Ien, sondern wir brauchen Landsleute, die 50, 60, 70 Taufend Gulben aufwenden, die zur Errichtung einer folchen Muble nothe wendig find. 135) Es ift offenbar, daß man folche Capitalien nur bann erft magen fann, wenn man auf ber einen Seite eines hinlanglichen Vorrathes an Rohseibe und auf ber anderen Seite eines Ginfuhr = Berbothes fremder Seidenwaaren, wie in Defters reich, ficher ift. In England, wo jeder Zweig des Maschinen-Wefens den hochsten Grad der Bollfommenheit erreicht hat, Fonnte man wohl seine Capitalien mit Vortheil barauf verwens ben. Robseide in Stalien zu kaufen, und biese in England auf ben auf ben hochsten Grad von Vollkommenheit gebrachten Seidens Spinnmuhlen organfiniren zu laffen, um ben Italienern felbft wieder wohlfeiler zu verkaufen, als sie sich dieselbe felbst nicht liefern konnen: boch, was in England im Fabrikwesen geschieht, fann bei uns nicht als Norm bienen.

Will einige Stellen ausheben, und beleuchten. Hr. Gill besginnt dieselbe mit einem Schreiben bes Hrn. Daines Barsrington an Hrn. Sam. More, Secretär der Society for the Encouragement of Arts etc. Hr. Barrington, der so, wie viele englische Naturhistoriker, eine wahre Glaubens. Dampfsmaschine ist, die mit einer Kraft von mehr dann 100 Pferden alles ruhig forttreibt, was man ihr zu glauben aufbürdet, sagt, nach dem papstlichen alten Malpighi, "daß Donnerwetter den Seis

- Corea

Man vergl. hiemit die Abhandlung "Berbesserungen im Spinnen und Zwirnen der Selde zu Nähe = Seide, Organsin = Seide, Bergam = Seide de und allen Arten von Selde, zu welchen diese Verbesserungen brauch = bar sind, von Hrn. Babuall. Mit Abhildungen, Polyt, Journal. Bb. XIII. Seite 320. D.

den-Raupen nachtheilig senn sollen." Ich hatte eines Tages, um zu sehen, ob es möglich ift, zu Wien, wie in Japan, Seidens raupen im Freien zu ziehen, 300 Seidenraupen auf zwei Mauls beerbaume gebracht. Es war 10 Uhr Morgens, und febr warm. Um 2 Uhr Nachmittags brach ein Gewitter mit einem Bolfene bruche und Sagel aus, wie man feit langer Zeit feinen gefeben Ich hielt naturlich meinen Bersuch für ganz verunglüft, ging jeboch, wie das Gewitter vorüber mar, zu meinen Baumen. um ju feben, mas aus meinen Unglafsfindern geworden ift. Die groß war mein Erstaunen, als ich auch nicht eine Raupe auf der Erde erblikte; benn ich sah zuerst auf biese, ba ich glaubte fie mußten alle herabgewaschen worden fenn. Baffer hat fie weggewaschen, fagte ber Gartner; feben fie nur wie es die Erde um die Burgeln weggeschwemmt hat. Dit einer Art von Behmuth blifte ich, unter meinen Baumen ftebend, in die Sobe, und fah die schonen weißen Raupen munter und wohlerhalten an der unteren Glache ber Blatter umber friechen. Die Thierchen maren nicht langer als 4 Stunden auf einem Baume im Freien, und hatten bereits gelernt, bag fie, wenn es regnet, fich nur an die untere Seite bes Blattes begeben burfen, um gegen ben Regen ficher zu fenn: fie maren, fo lang die Blatter oben naß waren, an ber unteren Seite. 3ch gablte fie fo beilaufig und konnte bald auf 200 und einige achtzig koms men; es' find gewiß nicht 10 abgefallen. Die folgenden Tage war die Witterung fehr schon: allein, schon am dritten Tage bemerkte ich, daß die Raupen fich wenigstens um ein Drittel vermindert hatten, und ehe die Woche herum war, fah ich auch auch nicht eine einzige Raupe mehr auf ben Baumen. feine einzige berabgefallen; fie find alle mit ben Sperlingen davongeflogen, die fie fleißig hohlten. Diefer verunglufte Berfuch beweißt wenigstens, (fo wie viele Duzende mit meinen Geis benraupen gluflich überftandene Gewitter) bag bie Geidenraupen, wenigstens zu Wien, von Gewittern nichts zu befahren haben: gu Rom mag es vielleicht lauter bonnern, ober bligen, weil man dort die Schluffel zum himmel hat. Aliud est praxin exercere Romae, aliud in Aegypto. Es scheint, nach obigem Berfuche, daß, wenn man die Maulbeerbaume in Seten, reibens weise, nur 6 Fuß boch in Gevierten gieben marbe, bietman bequem mit einem Reze, wie bie großeren Bogelhaufer in Luftgars ten, überziehen konnte, damit die Wogel nicht zu ben Raupen gelangen, diese bei uns so gut als in dem nordlichen China und Japan im Freien gezogen werden konnten. Um diese vor den Ameisen zu sichern, die ihnen eben so gefährlich find, wie die Wogel, burfte man nur jeden Maulbeer : Stamm eine Spanne über feiner Burgel mit einem Bandchen umbinden, welches man in Queffilber = Salbe getaucht hat. Ueber biefes in Queffilber getauchte Bandchen steigt sicher keine Ameise, und überhaupt kein lebendes Infect, indem Quekfilber = Salbe bas mohlfeilfte und ficherfte Mittel ift, Insecten zu verscheuchen.

Sr. Barrington erzählt, wie Konig Jakob I. fich es fehr angelegen seyn ließ, Seiden : Raupenzucht in England, nach bem Beispiele Seinrichs IV. in Frankreich, einzuführen : allein, seine Regierung fiel bekanntlich in eine zu unglukliche Zeit, als daß feine gutgemeinten Proclamationen, in welchen er gur Pflanzung der Maulbeerbaame einlud, den erwunschten Erfolg hatten haben konnen. Karls I. Bemuhungen, Die Englander gur Seiben = Raupenzucht zu vermögen, konnten, aus denselben Grunden, wie unter Jakob I., keines gluflicheren Erfolges fich freuen.

Br. Barrington bemerkt, bag man bie Maulbeers Baume mit weißen Fruchten jenen mit rothen vorzieht; daß aber Swinburn in feinen Reifen durch Calabrien erzählt, man abge baselbst die Maulbeer = Baume mit rothen Fruchten vor, weil sie um 10 Tage spater ausschlugen, und weniger vom Froste zu leiden hatten. - Dieß mag in Calabrien ber Fall fenn, bei uns ift es nicht so: bei uns bewährt fich ber weiße Maulbeer = Baum gang nach dem Beinahmen, ben Plinius ihm gegeben hat: arbor sapicus; er schlägt nie aus, bis die Gefahr por Reifen vorüber ift. Reife ichaben bei uns bem Maulbeer= baume nie, wenn gleich bie Spizen feiner Zweige, wenn fie im vorausgegangenen falten Rach = Sommer oder Gerbfte ibr Solz nicht gehorig ausreifen konnten, in ftrengen Bintern bei fr. Barrington fagt, nach Scott, in uns erfrieren. Chambers's Dictionary, daß man in Perfien die Seidenraupen mit den Blattern des schwarzen Maulbeerbaumes füttert. Seidenraupen freffen allerdings die Blatter beffelben; allein die

Seibe, die sie dann spinnen, ist um so viel gröber, als das Blatt des schwarzen Maulbeerbaumes gröber ist, als das des weißen. Er dringt darauf, Surrogate für die Maulbeerblätter aufzusinden, und empsiehlt in dieser Hinsicht Salat = Blätter (Littuce, Lactuca sativa). Allein es geht bei diesen Surrogaten, wie bei den Kassee scurrogaten: Gerste und Kichern und Astragalus sind darum, daß, sie wie Kassee gebrannt und geztrunken werden, noch kein Kassee.

Sr. Barring ton geht von bem fehr richtigen Grunbfage aus, daß, da China das Land ift, in welchem man feit undents lichen Zeiten die größte Menge Seibe zieht, man fich fo genau als möglich an die Art und Weise, nach welcher bie Seiben= raupen bort gewartet werden, halten muffe. Allein, er geht in feinem frommen Glauben fo weit, daß er uns mit dem befanns ten Lugner, dem Jesuiten du Halde, erzählt: "daß die Seis benraupen, wenn sie jung sind, durch das Bellen der hunde und das Krahen der Sahne fehr leiden." Er führt auch die Beugniffe anderer Jefuiten hieruber an. Die fehr uns aber die Jesuiten, so wie in hundert anderen Ruffichten, so auch in Be= jug auf die Seidenraupen gang besonders betrogen haben, erhellt unter anderen aus der Vorrede bes unsterblichen Grafen von Bingendorf zu dem oben erwähnten Werke, in welcher er erzählt, wie die Jesuiten, die in China waren, ihm die Entstehe ung ber Seidenraupen erflarten. Man futtert, fagen biefe Lugen= våter, eine trachtige Ruh mahrend ihrer gangen Trachtzeit, und folang bas Ralb an berfelben faugt, mit Maulbeerblattern. Das Ralb wird sodann geschlachtet, und mit haut und Saar ju einer Burftmaffe gehauen. Diefe Burftmaffe gibt man in eine Rifte, und stellt sie auf den Boden bes Sauses unter dem In wenigen Tagen werden fich Maden in derfelben zeigen, und biefe Daben find - Seibenraupen. Dieß war bie Rachricht, die die frommen Bater einem Finang = Minister gaben, der seinem Lande die Wohlthat der Seidenraupenzucht verschaffen Wie falsch du Salde's oben angeführte Angabe ift, erhellt aus folgenden Erfahrungen. Ich jog zu Wien burch 3 Jahre, bloß zu meiner Unterhaltung, in meinem Studierzimmer, jahrlich so viel Seidenraupen, daß ich mir aus der spielend gewonnen Seide jahrlich 2 Paare feidene Strumpfe und ein feides

nes Tricot = Beinkleid konnte verfertigen laffen. Ju meinem Studier = Bimmer waren meine 3 Sunde, die oft furchterlich ju= fammenbellten. Meine feel. Frau, die auch mit Seibenraupen fich unterhielt, hatte die ihrigen in einem dicht an der Ruche befindlichem Debenzimmer, wo man unfern fleinen Borrath an jungen Sahnen ftundlich frahen borte; weder das Rrahen der Sahne, noch bas Bellen der Sunde ftorte die Raupen. mehr: Bor unferem Fenfter exercirten Die Bataillons der Garnis fon im Feuer. Die Geidenraupen blieben ungeftort bei bem Rra= chen bes Bataillons : Feuers. Db Br. Barrington fich nicht von den leichtgläubigen Seeleuten eben so gut, wie von du Salde, taufden ließ, wenn er ergahlt, daß die hummern durch den Ranonen = Donner ber Schiffe getobtet werben, (ein Umftand, ben er für du Salde's Luge anführt) mußte noch neueren Berfuchen unterzogen werben. Man fchrieb fo oft, bag bie Seis benraupen keinen Rauch vertragen konnen. 3ch habe das Un= gluf Tabak rauchen zu muffen, wann ich schreibe; die Seiben= raupen, die ich in meiner Studier : Stube gog, fanden fich oft in einer Wolke von Tabakrauch eingehüllt, zumahl wenn ein oder der andere Freund, der dieselbe üble Gewohnheit mit mir theilte, mich besuchte: die Seidenraupen litten nicht im Mindes ften von biefem Rauche.

# LXXVII.

Verfahren, Hanf:, Flachs:, Wollen:, Baumwollen:
und Seiden: Gewebe, auch Leder, Papier und ans
dere Substanzen wasser: und luftdicht zu machen;
worauf Karl Mackintosh, Esqu. zu Croßbasket,
in Lanark, am 17ten Junius 1823, sich ein Pastent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. N. 48 6. 305.

Dieses Berfahren, obige Stoffe masserdicht zu machen, besteht darin, daß man die Oberstächen zweier Stufe berselben,

Baumwollen : und Ceiben. Gewebe maffer. und luftbicht zu machen. 355

mittelst eines biegsamen Firnisses aus Rautschuk in Steinkoh-

Um den Rautschuk aufzulosen, wird derselbe in sehr dunne Späne geschnitten oder geschaben, die in Steinkohlen Dehl gesweicht werden; das Gefäß, in welchem diese Späne sich sammt dem Dehle besinden, kann in einem Dampsbade gehizt werden, und der dike Firniß, der dadurch entsteht, wird durch ein Draht voher Roßhaarsieb durchgesiehen. Ungefähr 24 Loth so geschnittenen Rautschuks 136) konnen in ungefähr einem Weinzglase voll destillirten Steine Dehles aufgeloset werden: diese Verzhältnisse hängen aber von der Güte des Kautschuk und des Dehles ab.

Die Stoffe, welche wasserbicht werden sollen, werden in einem Rahmen ausgespannt, und mittelst eines Pinsels mit dem Firnisse überzogen: nachdem derselbe sich hinlanglich in den Stoff eingezogen hat, und klebrig geworden ist, wird ein anderes auf dieselbe Weise behandeltes Stük Stoff auf das vorige so gelegt, daß die überstrnisten Flächen auf einander zu liegen kommen, und damit sie fester an einander hängen, läßt man sie durch ein Paar glatte Walzen laufen, und troknet sie in einer warmen Stube, worauf sie so innig unter einander verzbunden senn werden, daß man sie nicht mehr von einander trennen kann. Die auf diese Weise behandelten Stoffe werden vollkommen luft = und wasserdicht seyn, und konnen, da sie sehr geschmeidig sind, als Ueberkleid oder zu jedem anderen 3weke benüzt werden 137).

veichtem Kautschuk; benn 24 Loth troknes Kautschuk würden in einem großen Weinglas, voll von diesem Dehl, kaum erweicht werden. D.

<sup>337)</sup> Bu verschiebenen Stoffen konnte auch unser Vogelleim zu gleichem Zwek vortheilhaft angewendet werden. Einige Lagen dieser Stoffe auf obige Weise auf einander geleimt, konnten auf dunnes Blech aufgez zogen, auch als Panzer gegen Musketen-Rugeln dienen. (Man vergl. die unten bei den Miszellen vorkomm ende Preisaufgabe des franzost schen Kriegs = Ministers.) D.

### LXXVIII.

Ueber Gärberei. Von Hrn. Burridge. Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Ian. 1825. S. 27.

Seschichte und Erfahrung lehrt, daß das Menschengeschlecht mehr dem Zufalle als der Weisheit zu danken hat: ersterem gehoren die meisten Erfindungen und Verbesserungen. Man gelangt oft auf dem einfachsten Wege zur Vollendung derselzben; ein Beispiel ist der Compaß <sup>238</sup>).

Zufällig entdekte auch ich ein Mittel, den Grad der Starke an Eichenrinden Aufgüßen zu bestimmen, und diese auf die einfachste und regelmäßigste Weise zur Gärbung der Häute anzuwenden, so daß leztere, nach ihrer verhältnißmäßigen Dike, in drei bis vier Monaten Sohlen Reder werden, wenn man die Aufgüsse anders gradweise, in 3 verschiedenen Graden, aus wendet, drei Mahl in der Woche bis zu 15, bis 20° verstärkt, und Acht gibt, daß nicht ehe, als bis das Leder beinahe gar ist, starke Aufgüsse angewendet werden.

Man kann durch keine Theorie mit Genauigkeit die Zeit bestimmen, wann die Häute mit Vortheil getrieben werden können; Erfahrung allein kann diesen delicaten Punct mit Meister= Hand bezeichnen. Das einfache Instrument, dessen ich mich bediene, ist ein Hydrometer (das ich Barkometer <sup>139</sup>) nen= ne), ohne welches ich noch mehr im Finsteren tappen wurde, als Brauer ohne Saccharometer und Thermometer <sup>140</sup>).

Maschinen, die Entbekung aller Bergwerke, bie meisten birect wirs kenben Mittel in ber Medicin 2c. U. d. Ueb.

<sup>139)</sup> Ein hochst unglütlich gebildeter Name, gerade, als ob man im Deuteschen ein Cohometer, statt Cohemesser sagen wollte, um grieschisch reden zu scheinen. U. b. Ucb.

<sup>140)</sup> Wir läugnen nicht, daß die Brauerei durch Thermometer und Sacch= arometer viel gewinnen kann'; wir wissen aber auch, daß unsere baierischen Brauer ohne diese Instrumente weit besseres Bier brauen, als man in England mit Beihülfe dieser Instrumente nicht braut. Usus facit artiscem. A. d. Ueb.

.

Cocolo

Durch anhaltenden Gebrauch der Pumpen ward es mir möglich, innerhalb 10 Tagen alle Kraft aus der Eichenrinde auszuziehen, während sie in den gewöhnlichen Lohgruben 2 bis 3 Jahre lang liegen bleibt. Mein Hydrometer beweist mir, daß ich keinen Gärbestoff umsonst wegwerfe.

Mein Verfahren, unter täglicher Aufsicht sorgfältig angeswendet, vermehrt das Gewicht der Häute über das Gewöhnsliche. Während die Gärber 12 Monate zu ihren Häuten ndsthig haben, gärbe ich nach meiner Methode dieselben sehr leicht in dreien. Die Gärber sind froh, wenn ihre Häute 40 Pfund wiegen, wo diese roh deren 80 gewogen haben; die meinigen wiegen unter diesen Verhältnissen 48 Pfund; d. h., ich erzeuge in einem Viertel der gewöhnlichen Zeit um im mehr Leder. Ist es nicht ein Beweis, daß die Häute nach 4 Mosnaten mehr faulen, als gegärbt werden, da die Schwere des Leders das Kennzeichen der Güte desselben ist, und die Häute desse Leders das Kennzeichen der Güte desselben ist, und die Häute desse Leders leichter werden, je länger sie liegen?

Biele Gårber legen geschnittene Häute (crop hides) zwei bis drei Monate lange in die Lohe, während welcher Zeit ich die stärksten Häute in England gärbe, ohne mehr als die gemöhnliche Menge Lohe darauf zu verwenden, indem man alle gemein weiß, daß 4 bis 5 Pfund Eichenrinde (je nachdem sie nämlich gut ist) Ein Pfund Leder gärben.

Ich wünschte herzlich ein sicheres Mittel gegen ben trokes nen Moder (dry rot) auf der k. Flotte sowohl, als auf den Kaufmanns : Schiffen zu sinden, und suchte nach Mitteln ges gen denselben. Ich war überzeugt, daß er dadurch entsteht, daß man das Schiffbauholz zur Zeit der Rinden : Ernte aufsseichert, statt im Winter, wie es die Alten thaten, wo ein Karren voll Rinde noch 2 Shill. kostete, während man jezt 150 Shill. dafür bezahlen muß.

Ich suchte nach Surrogaten für die Lohe, und fand meherere, die viel wohlfeiler zu stehen kamen, als Eichen Minde, und die eben so gute Dienste leisteten, nur gaben sie dem Leeder nicht die gewöhnliche Farbe; sie färbten es vielemehr dunkler. Wo man gute Schwärze anwendet, kommtes aber nicht auf die Farbe an.

Eichenreiser geben vortrefflichen Garbestoff. Ich trug meh= rere Jahre lang Stiefel, die bloß mit Sägespänen gegärbt wurs den: doch dieses ist nichts Neues.

Weder der Mangel an Lohe, noch der hohe Preis dersels ben konnte die Vorurtheile gegen diese Surrogate besiegen. Der trokene Moder wüthet über alle Massen und gegen alle Verssuche in den Häfen und auf den Wersten fort, und ich verssuchte ausländische Mittel gegen dieses National: Unglük, um England zu retten. Ich fand, daß wir aus Holland ic. ungesfähr 100,000 Tonnen (nicht 10,000, wie es im Repertory of Arts heißt) Lohe einführen, und daß wir (nach der bekannten Thatssache, daß 5 Pfund Lohe 1 Pfund Leder geben) nur 117,000 Tonnen brauchten, und nach den Accise: Tabellen 23,403 Tonsnen Leder erzeugten, oder 655000 Pfund im Jahre 1821 Erstrag hatten.

Nichts beweist beutlicher, daß wir keine Gichen zum Schiff baue mehr besizen, und in dieser hinsicht vom Auslande abhängen. Reine Thatsachen beweisen mehr als Bände von leeren Argumenten!! Man kennt diese Thatsachen nicht, ober man achtet sie nicht, und sie verdienen doch in die ernsteste Ueberlegung genommen zu werden. Ich wurde dadurch bloß angespornt in dem Kampfe mit unzähligen Schwierigkeis ten auszuhalten, und nicht in Verzweislung die mühevollsten und lästigsten Versuche aufzugeben. Ich sah mich daher um ausländischen Gärbestoff um, und meine Bemühungen wurden mit einem Erfolge gekrönt, der meine sanquinischsten Erwartungen übertras. Ich fand, daß die sogenannte Terra japonica mehr und stärkeren Gärbestoff besizt, als irgend ein anberes Gärbe = Mittel.

Der sel. Sir Joseph Banks machte die ostindische Compagnie schon im Jahre 1802 aufmerksam, daß Terra japonica zehn Mahl stärker ist, als Eichen=Rinde, und diese Compagnie that, soviel sie konnte, um zu Versuchen und zur Einfuhr aufzumuntern: allein alle ihre Bemühungen waren vergebens. Nach einem Schreiben, womit die ostindische Compagnie mich beehrte, ist die Einfuhr der Terra japonica auch nach Banks's

Ermunterungen jährlich nicht hoher als auf 10 Tonnen ges bracht worden, welche Chemiker und Aerzte brauchen 141).

Die Gesezgebung hat sehr weise zur Einfuhr dieses Artis fels dadurch ermuntert, daß sie den Garbern den Gebrauch desselben unter Abgabe von 3 Shill. für den Zentner gestattet, während man bei jeder anderen Anwendung desselben 10 Pence für das Pfund bezahlen muß. Sie sieht und fühlt den Mansgel an Sichenholz zum Schiffbaue, indem sie den Zoll von 6 Pfund Sterl. auf 2 Pfund 15 Shill. für die Last (load) hersabsezte. Sie hätte zur Erleichterung der Schiffsbaus Meister den ganzen Zoll aufheben sollen, bis am Ende bes nächsten Jahrhunderts die herrlichen Pflanzungen in den königl. Försten (die früher hätten angelegt werden sollen, und schon damahls, als man uns unser gegenwärtiges Unglüt prophezeite) zur Ersbauung von Kriegsschiffen brauchbares Sichenholz liefern werden.

Unter diesen Verhältnissen ist jedes Surrogat ein Mittel, von welchem unser Leben abhängt. Man kann es picht entsschuldigen, daß man dasselbe so lange vernachläßigte: es ging aber hier wie mit dem Dampfe und mit den Gasen. Der Gärsber braucht ja nichts, wie Eichen = Rinde.

Es ist nicht mehr 1802. Damahls erneuerte sich der Krieg gegen Frankreich; die heimischen Eichen fielen für die Flotte, und der Waldbesizer verkaufte die Eichenrinde eben so gern, als der Gärber sie kaufte. Die lange Dauer des Krieges ers zeugte Wirkungen, die wir eilen mussen unschädlich zu machen.

Wir werden Terra japonica aus Indien soviel erhalten, als wir brauchen, sobald Nachfrage nach berselben kommen wird, wenn wir statt 10 Tomen 10,000 Tonnen kommen lassen, so haben wir nur 20 Schiffe, jedes zu 500 Tonnen nothig, um dadurch eben soviel, als in 100,000 Tonnen Eichenrinde aus Holland zu bekommen.

<sup>141)</sup> Eine vorzügliche Anwendung findet die Terra Japonica (Catechu) in der Druk und Färberei, mit welcher man Bronze, Kaffeebraune und Mordore : Gründe von einer besondern Intensität darstellen kann, welche die mit Krapp erzeugten bei weitem übertreffen. Man vers gleiche meine Abhandlung: "Ueber das Catechu in naturhistorischer und chemischer Hinsicht, und über dessen Anwendung in der Kattuns und keinendrukerei. Nebst einem natürlichen Zeugmuster" in Dingster's neuem Journale für die Druk, Färde und Bleichkunde. Bb. 2.

Sir Humphry Davy hat Terra japonica analysirt, und erklärt sie (nach Ure's chemical Dictionary)  $8\frac{1}{2}$  Mahl so kräftig als Eichen: Rinde 142).

Terra japonica kostet gegenwärtig, sammt der Mauth, 33 Pfund Sterl. die Tonne, und diese ist  $8\frac{1}{2}$  Mahl so stark, als Eichenrinde zu 10 Pfund Sterl. die Tonne, die also eigents lich 85 Pfund Sterl. kostet; sie ist also bedeutend wohlfeiler, kaum halb so theuer, als Sichenrinde.

So könnten unsere Flotten gerettet, die Gärber erleichtert werden, und jeder Bürger Englands könnte seine Stiefeln und Schuhe um billige Preise bekommen, während unser ostindische Handel blühender würde, und Tausende armer Indianer nütze lich beschäftigt werden könnten.

## LXXIX.

Ueber den Bau der Perlen, und über das Verfahren der Chinesen, dieselben in bedeutender Größe und regels mäßiger Gestalt zu erzeugen. Von Johann Edw. Gray, M.D.S.

Mus ben Annales of Philosophy, January, 1825, S. 27. Ueberset von

Perlen sind nichts anderes, als der innere perlenartige Uebers
zug der Muschel, welcher, durch irgend eine äußere Ursache,
eine kugeligte Gestalt angenommen hat; sie sind, so wie die Muschel, aus concentrischen Lagen, die aus senkrechten Fasern
bestehen, zusammengesezt; zerbrochen zeigen sie daher concentris
sche Ninge und strahlige Fasern von einem Central Rerne aus,
der gewöhnlich in einem Sandkorne oder in einem andern Kor-

<sup>142)</sup> Dann unterscheibet zwei Arten, bie von Bomban und Bengalen, erstere ist chokolabenbraun, und enthält nach ihm 54 ½ p. Ct., lez= tere ist weniger bunkel gefärbt, und enthält 47 ½ p. Ct. Garbestoff.

per besteht, welcher das Thier gereizt hat. Wenn eine Perle einmahl gebildet ist, so vergrößert das Thier ihren Umfang bes ständig durch Ansezung frischer Lagen, die vielleicht an der Perle mit größerer Schnelligkeit, als an dem Reste der Muschel abges sezt werden, so wie die Hervorragung eine Quelle des Reizes bleibt.

Die Perlen haben gewöhnlich die Farbe desjenigen Theiles der Muschel, an dem sie angeheftet sind. Ich habe von ihnen weiße, rosenrothe, purpurfarbige 143) und schwarze gesehen, und sie sollen manchmal von grüner Farbe vorkommen; sie werden auch zweifärbig gefunden, d. i. weiß mit einem dunklen Kerne; dieß rührt von ihrer ersten Bildung an dem dunklen Rande der Muschel her, ehe er mit dem weißen und perlenartigen Ueberzuge des Mittelfeldes bedekt wird, was, wenn dieser über sie und den Rand ausgebreitet wird, ihnen dieses Ansehen giebt.

In hinsicht auf Durchscheinenheit sind die Perlen sehr versschieden. Die fleischfarbigen sind am meisten durchscheinend, und stimmen in diesem Umstande mit dem innern Ueberzuge der Muschel überein, auß dem sie gebildet werden; denn diese Perslen erzeugen sich nur in den Pinnae, die innen fleischfarbig und halbdurchscheinend sind; die schwarzen und purpurrothen Eremsplare sind im Allgemeinen mehr oder weniger undurchsichtig.

Ihr Glanz, den man von dem Zurükwerfen des Lichts von ihrer eigenthumlichen Oberstäche gemäß der sonderbaren Vertheis lung ihrer Fasern, und von ihrer Halbdurchscheinenheit und Gezstalt ableitet, hängt im hohen Grade von der Gleichschmigkeit ihres Gesüges und der Farbe der concentrischen Lagen ab, aus denen sie bestehen. Daß dieser ihr Glanz von ihren strahligen Fasern abhängt, läßt sich deutlich durch die Ungleichheit des Glanzes der "Columbischen Perlen" beweisen, die aus dem

<sup>343)</sup> Ich kann mit Gewißheit ben unbenannten Autor im Edinburgh Philosophical Journ. V. XXI. p. 44, welcher bemerkt, daß "in bem Britischen Museum eine berühmte fleischfarbige Perle ist ober war," berichten, daß bort nicht nur Eine ist, sondern drei von diesen Pere len sind, wie er sich selbst hatte überzeugen können; benn sie waren nur seit den lezten drei ober vier Jahren, so viel ich weiß, öffentlich zur Schau ausgestellt. U. d. D.

diken Theilen nahe am Schlosse ber Perlenauster, Avicula margaritisera, 144) geschnitten werden, so daß sie wie die Muschel aus queren Platten bestehen, und folglich eine Glanzstäche auf einer Seite, die gewöhnlich flach ist, barbiethen, und von strahzlenden concentrischen Gürteln überall umgeben sind, welche die Stellen der anderen Flächen ersezen, statt des gleichen schonen sanften Glanzes der echten Perlen.

Als ich vor einiger Zeit die Muscheln im britischen Mufeum untersuchte, beobachtete ich ein Eremplar von Barbala plicata 145) mit mehrern fehr reinen regelmäßig gebildeten halb= freisformigen Perlen von ungemein ichonem Baffer, und als ich mich zu biefer herrlichen Cammlung von Perlen mandte, fand ich mehrere Bruchstufe ber nahmlichen Muschel mit ahnlis chen Perlen, und bei aufmerkfamer Untersuchung einer berfelben, bie in die Quere zerbrochen mar, bemerkte ich, daß fie aus einem difen Ueberzuge von mehreren concentrischen Platten über einem Stufe Perlmutter gebildet mar, bas in eine flach gewolbte Form roh zugeschliffen mar, wie die Oberflache eines Perlmutterkno= pfes. Bei Untersuchung der anderen Perlen zeigte es fich, baß fie alle nach bem nahmlichen Plane gebildet waren. ober zwei Stellen, wo die Perle gerftort ober ausgeschnitten worden mar, fand fich auf der Innenseite ber Muschel eine cirkelformige Sohlung mit flachem Grunde, ungefahr von der Tiefe

<sup>144)</sup> Ich habe biese Muschel unter bie Aviculae gesezt; benn, wenn sie jung ist, hat sie die Zahne von dieser Gattung; und ich habe ein altes Exemplar gesehen, das kaum mit Lamarks "Cardo edentulus" übereinstimmen wollte. A. d. D.

Diese Muschel wurde beschrieben und abgebildet von Dr. Leach in seis nem Zoological Miscellany unter bem Nahmen Dipsas plicatus; allein der Nahme Dipsas ist schon sur eine Gattung der Annulosa gebräuchlich. Ich habe deswegen Hrn. Humphren's Nahmen angenommen; Dr. Leach hat ihn in Appius plicatus umzgeändert. — Es mag dies wohl der Mytilus plicatus von Golander M. S. S. senn, der von Dillwyn mit dem Mycilus dudius von Gmelin verwechselt wurde; aber die Perlen sind gewiss nicht "mit Stielen versehen" so wie sie nach der Beschreibung im Portland Catalog pag. 59 in dieser Muschel senn sollen. X. d. D.

ober noch etwas weniger tief, als die Dike des Ueberzuges der Perlen, was deutlich beweißt, daß diese Perlmutter = Stüke einzgebracht worden senn müßten, als die Muscheln jünger und dünsner waren; und die einzige Art, wie sie in diesen Theil der Musschel abgesezt worden seyn konnten, mußte bei ihrer Einbringung zwischen dem Blatte des Mantels und dem innern Ueberzuge der Schale seyn; denn sie konnten durchaus nicht in eine Hohs lung in der Schale gebracht worden seyn, so wie dort nicht der leiseste Auschein irgend einer Verlezung in der Lage der Perlen an der Außenseite vorkam.

Seit biesen Beobachtungen machte ich ben Berfuch, einige abnliche Perlmutterftute, (bie man jest mit Recht fo nennen fann,) in die Muschel von Anodon cygneus und Unio pictorum zu bringen, die ich wieder in ihre naturliche Lage guruf versezt hatte, und ich habe die hoffnung, baß einige Personen, Die mehr Gelegenheit haben, und durch ihre Lage mehr fur ben 3met geeignet find, diese Bersuche, vorzüglich mit ber Unio margaritifera, wiederhohlen werden. 3ch fand die Gin= bringung der Grundlage der Perle mit fehr wenig Schwierigkeit, und, wie ich glauben mochte, mit wenig wirklichen Schmerzen für das Thier verbunden; denn es ift bloß nothwendig, daß Die Schalen der Muschel sich in mäßiger Weite zu dffnen ge= zwungen, und mittelft eines Stiftes fur wenige Secunden in Dieser Lage erhalten werden, und daß die Grundlage zwischen ben Mantel und die Muschel sogleich eingebracht werde, indem man erstern Theil leicht, herunter breht, und bie Stufe in eine fleine Entfernung mittelft eines Stabchens bringt, wo bann ber Stift herausgezogen werden kann, und wo bas Thier die Grund= lage mittelft seines Fußes an einen schiklichen Plag hineinbringt. Bon 30 bis 40 Grundlagen, die ich auf diese Beise eingebracht batte, wurden nur eine oder zwei wieder herausgestoßen, und von diesen mochte ich eben nicht glauben, daß fie hinlanglich weit eingebracht worden find. In mehreren Muscheln, die ich bernach zerstorte, fand ich, daß die Grundlagen jedes Mahl in ben hinteren Abhang ber Muschel gebracht waren, wo auch Die Perlen in ber Barbala lagen,

Wenn dieser Plan gelingt, wie ich kaum zu bezweifeln ges neigt bin, so werden wir im Stande seyn, jede Quantitat

von so reinen Perlen zu erzeugen, als wir uns vom Auslande verschaffen konnen. Mein Grund zu glauben, daß diese Art, die Thiere der Süßwasser=Muscheln zur Erzeugung von Perlen zu zwingen, eine Ersindung der Chinesen <sup>146</sup>) ist, eines Bolzkes, das wegen seiner Betrügereien und Kunstgriffe berühmt wurde, stüzt sich darauf, daß ich bei Durchsicht der Muschelpsammlung des Hrn. G. Humphrey beobachtete, daß von einer Muschel dieser Species (der zweiten vollkommenen, die ich gesehen habe) bemerkt war, sie sei aus China gekommen.

Dieser Plan ist gewiß dem von Linne und dem oben angeführten unbenannten Schriftsteller vorgeschlagenen bei weistem vorzuziehen, da die Perlen alle von regelmäßiger Form werden, und am besten zur Besezung taugen.

Wenn man diese Perlen aus der Muschel herausschneidet, ist es nothig, daß die Muschel durchaus gespalten werde, so daß der Perlmutter = Knopf in seinem Plaze erhalten wird; denn wenn der Rufen entfernt wurde, was der Fall seyn muß=

<sup>146)</sup> Wenn gleich von bem Berfahren ber Chinefen, tunftliche mit einem echten Ueberzuge verfebene Perlen zu erzeugen, inbem fie Schnure von Perlmutterperlen in bie geoffneten Schalen legen, bereits in Krunig's Enenclopabie, fortgesezt burch S. G. Florte im 108ten B. S. 552 nabere Erwahnung gemacht worden ift, so glaube ich boch nicht, daß man diefem Berfahren hinsichtlich unserer inlandi= fchen Perlenfischereien einige Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und boch verdienten diese unstreitig nabere Beruksichtigung, besonders ba unter ben europäischen Perlen die bairischen, vorzüglich die aus ber Ilz, nebst ben schottlanbischen am meisten geschazt werben. sie auch im Allgemeinen den Oft = und West = indischen an Reinheit und Große bedeutend nachstehen, so konnte boch burch sie ber inlanbische Bedarf für Perlen : Stikerei : Besezung und = Fassung wohl ge= nugenb gebekt, und fo eine nicht unbebeutenbe Summe, bie bafur als Tribut in's Mustand geht, erspart werben. Dlochten baber Bersuche in biefer hinsicht balb angestellt, und möchte man nicht, falls auch bie ersten miglingen follten, fogleich von ihrer weitern Fortsezung abgeschrekt werden! Daß aber bei Unstellung berselben vorzügliche Rufficht auf ben Bau ber Muschel, auf bas Leben ihres Bewohners und auf bie junge Brut genommen werben mußte, ift einleuchtenb, und forbert gewiß einige Kenntniß ber Belminthologie, bie aber leis ber Manchem, ber bie Perlensischerei zu leiten hat, ganglich zu febe Ien scheint. A. b. ueb.

te, wenn die Muschel nicht ganzlich burchschnitten wurde, fo fiele die Grundlage heraus, und die Perle murde fehr gerbrech= Der einzige Ginwurf, ber gegen diese Perlen gemacht werden fann, ift ber, bag ihre halbfreisformigen und ungleich gefarbten Seiten fie untauglich machen, in Schnure gereiht, oder auf eine andere Beife, außer zur Befezung ge= braucht zu werden; allein diefer Tehler wird bei allen funftlich erzeugten Perlen 147) Statt finden, da der Mantel nur eine Seite von ihnen bedefen fann; und bie einzigen Perlen, Die man in Schnure reihen fann, waren die, welche in den Zellen eingebettet im Mantel des Thieres gefunden wurden. - Geit ich dieß schrieb, hat mir mein Freund, Br. Children, eine Stelle in der Encyclopaedia Britannica V. VI. p. 477 gezeigt, in der es heißt: "Perlen werden auch durch ein anderes funft= liches Berfahren erzeugt. Die Muschel wird mit großer Bors ficht gedffnet, um Berlegung bes Thieres zu vermeiden, und ein kleiner Theil der außeren Oberfläche der Muschel abgekrazt. Aln diefem Plaze wird ein fugeligtes Stuf Perlmutter, von der Große eines Schrotfornes angebracht. Dieg bient als Rern, an den sich die Perlenfeuchtigkeit absezt, und mit der Zeit eine Perle bildet. Berfuche diefer Art wurden in Finnland gemacht, und in andern Gegenden wiederhohlt.«

Da auch die echten Perlen sehr häusig in den Muscheln ganz lose gestunden werden, so läst sich vermuthen, daß man durch das künstliche Versahren auch ganz unversehrte Perlen, die dann auch wohl in Schnüsten getragen werden könnten, erzeugen könnte, wenn nähmlich die Perlenmutterperlen auf den Fleischtheilen der Muschel zu liegen kämen, wo sie wegen der dsteren Bewegungen der Muscheln nicht anwachsen würden. (Siehe Krünis Encycl. B. 108. S. 552.) A. d. Ueb.

#### LXXX.

Bericht des Hrn. Payen, im Namen eines Special: -Ausschusses, über einen Ueberzug zur Schüzung der Landgebäude vor Feuer, welchen Hr. de Puymau: rin vorgeschlagen hat.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 242. S. 242.

Derr de Castelbajac hat der Gesellschaft am 14ten Juslius I. J. eine Abhandlung des Hrn. de Puymaurin, Mitgliedes der Kammer der Deputirten, zugesendet, und dieselbe als einen für das allgemeine Beste höchst wichtigen Gegenstand empsohlen.

Diese Abhandlung enthält einen Bericht über einen zu Tous louse angestellten Bersuch mit einem in Regenwasser unauflosz barem Ueberzuge, womit man die mit Stroh bedekten Bauerns häuser vor Feuersgefahr verwahren kann.

Aus den Zeugnissen des Hrn. Magnes, Ingenieur en chef du canal des deux mers, der Hhrn. Saget, Marsquer, Victor, Marquer, Mitggl. de la Société d'agriculture et de l'Academié des sciences de Toulouse, und mehrerer anderer achtbaren Herren erhellt.

Daß eine mit Stroh bedefte Drangerie, welche mit einem erdigen Ueberzuge von Hrn. de Puhmaurin's Mischung bes dekt war, nachdem sie lange Zeit über der Einwirkung des Resgenwassers ausgesezt stand, obschon sie dasselbe in vollem Maße von einer großen Mauer erhielt, an welche sie angebaut war, folgenden Versuch aushielt. Man bedefte sie mit einer ungesfähr 16 Centimeter hohen Lage trokenen Strohes, und zündere das Stroh an. In weniger als 15 Minuten war das Stroh verbrannt, ohne daß das Feuer die darunter befindliche Strohz lage ergriffen hätte, welche davon nicht einmal in ihrem Innezren warm geworden ist, und keine Spur von Ruß zeigte.

Punmaurin, üb. einen Ueberzug zur Schützung b. Landgebäude. 367

Nachdem die Asche des verbrannten Strohes ausgekühlt war, nahm man sie weg, um den Ueberzug zu untersuchen, und man fand an demselben nicht die geringste Beränderung: einige leichte Sprünge, die man schon vor der Feuerprobe an demselben bemerkte, wurden weder beschädigt, noch von der Flamme mehr durchdrungen.

Hr. de Puymaurin hat folgende Verhältnisse zu dem von ihm erfundenen Ueberzuge angegeben, und den Preis der Bestandtheile desselben so wie des Taglohnes, nach dem Touloner: Fuße berechnet:

| I tubifches Mete   | er Thonerde ( | (glaise) | 1 | Franken | 50 | Centim.  |
|--------------------|---------------|----------|---|---------|----|----------|
| 25 kubifche Centin | meter Sand    |          | _ |         | 75 |          |
| 17 Kilogramme 5    | Rall          |          | - | _       | 76 | -        |
| Ein Taglohn für    | den Maurer    |          | 2 | ,       | 25 |          |
| Ein — —            | — Handlan     | ger .    |   |         | -  | -        |
| Pferbemist         |               | • • •    |   | _       | -  |          |
|                    |               | 4        | 6 | Franken | 26 | Centime. |

Es kommt bemnach ein Quadrat = Meter Bedachung, 13 Centimeter boch belegt, auf ungefahr 7% Centime.

Dbschon diese Verhältnisse nach der Natur des Thones, des Sandes und des Kalkes verschieden ausfallen mussen, so wie auch, nach Umständen, die Preise, so können doch diese Bemerkungen denjenigen nüzlich werden, welche diesen vorgesschlagenen Ueberzug versuchen wollen. Der Nahme des Ersinstders, wie der Zeugen, verdürgt die Wahrheit der hier aufgesstellten Thatsachen. Es ist übrigens offenbar, daß ein erdiger Ueberzug die Feuersgefahr an Strohdächern bedeutend verminzdern muß. In dieser Hinsicht allein schon kann man den Verzsuch mit dem vorgeschlagenen Mittel für die nördlichen Deparaments (und überhaupt für alle Strohdächer) nicht genug emspsehlen 148).

<sup>148)</sup> Hr. Panen schlägt vor, von dem Ausschusse der Chemiker dieser Gesellschaft neue Bersuche hierüber anstellen zu lassen. Der berühmte Physiokrat, Hr. Ternaur, erboth sich zu einem auf seinem Gute zu St. Duen auf seine Kosten anzustellenden Bersuche, worüber der Ausschuß der Chemiker der Gesellschaft Bericht erstatten wird.

Der Redacteur bemerkt in einer Rote, daß man, in ahnlicher Rukficht, in Rugland bas Stroh auf ben Dachern, nachdem es 7 bis 8

### LXXXI.

Ueber Räucherungen. Von Hrn. Faraday, F. R. S. 2c.

Mus bem Quarterly Journal of Science, Literature and the Arts, im Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. Rovember 1824, S. 348.

Sch wurde vor einigen Monathen zur Leitung und Oberaufsicht bei der Räucherung des allgemeinen Zuchthauses (general Penitentiary) zu Millbank eingeladen. Während ich diese Are

Joll bit aufgelegt wurde, mit einem Wasser begießt, in welches man Thon eingerührt hat. Die unterste Lage wird aus langem Strohe versertigt, und mit einem Strohbande auf ben Latten aufgebunden, hierauf mit dem Wasser, in welches Thon eingerührt wurde, begossen, so daß sie ganz davon durchdrungen wird. Dann wird die zweite Lage aufgetragen, und mittelst eines an ihrem oberen Ende aufgelegten Brettes festgehalten.

Nachdem auch diese gehörig mit dem Thonwasser begossen, und mit dem Blauel niedergeschlagen wurde, halt sie von selbst, und man kann das Brett wegnehmen, und auf die neu aufzutragende Lage legen. Diese Urt von Dachbebekung ist sehr fest, sichert gegen Wind. und Feuer, und erfordert keine andere Ausbesserung, als von Zeit zu Zeit setten Thon \*)

Menn Ziegelbacher, Zink = und Bleibacher bas Abbrennen ganzer Reihen gemauerter Hauser nicht hindern können, so wird es auch obiger Ueberzug nicht, sobald die Hauser bicht an einander stehen, und in einem berselben, wie man zu sagen pslegt, Feuer auskommt. Die Sicherung besteht nur darin, daß die aus den Schornsteinen herabfallenden Funken nicht so leicht, wie auf dem nakten Strohe, zünden. Das sicherste Mittel gegen Feuerverhees rungen in Odrfern ist: kein Haus an das andere andauen zu lassen, und um jedes umher Baume zu pslanzen, nach alter deutsscher Art und Sitte. Es ist unglaublich und unbegreislich, wie nachläßig unsere Präsecte, Pontius Pilatus, Landrichter 2c. bei Aufführung neuer Gebäude in unseren Dörsern sind: man sollte glauben, sie kennen das Wort "Dorf-Polizei" nicht einmahl den Ramen nach.

beit übernahm, brangten sich mir einige Vorsichts Maßregeln und Einrichtungen auf, welche, wie ich vermuthete, vielleicht nicht ohne Nuzen für diejenigen seyn mogen, welche einst groz Bere oder kleinere Gebäude durch Räucherung von allem Uns stefungs = Stoffe zu reinigen haben.

Bei der Untersuchung eines Gebäudes, welches durch Raus cherung gereinigt werden soll, ist es nothwendig die Größe der Oberstäcke, welche den Anstetungs: Stoffen ausgesezt ist, so wie die Weite des Gebäudes zu berechnen. Wenn die Luft irgend eines Gebäudes mit Anstetungsstoff verunreinigt ist, so wird die Oberstäcke der Wände 2c. in dem Verhältnisse ihrer Größe, in dem Verhältnisse ihrer größeren oder geringeren Entfernung von der Quelle des Anstetungs: Stoffes, und gewisser Maßen auch nach Verschiedenheit der Natur desselben, mehr oder minder von demselben einsaugen.

Der ganze Bau des Strafhauses war zu einer vollkommes nen Räucherung geeignet; denn, obschon es sehr groß ist, so machte doch die Eintheilung desselben in viele kleinere Räume, wie Gänge, Stiegen, Thurme ic., welche beinahe alle mit Glasfenstern und Thuren geschlossen, und von einander abges schieden werden konnten, die theilweise Anwendung der noths wendigen Mittel leicht und bequem.

Nachdem man sich für Räucherung mittelst Chlorine ents schieden hatte, handelte es sich um die vortheilhafteste Methode der Anwendung derselben, und ich wünschte aus mehreren Grüns, den vielmehr eine abgemessene und anhaltende Entwiklung bes reinigenden Stoffes, als eine plbzliche und schnell wieder versschwindende. Auf diese lezte Weise würden die Arbeiter, obeschwindende. Auf diese lezte Weise würden die Arbeiter, obeschwindende Gebäude auf ein Mahl, und wahrscheinlich auch kräftig genug, gefüllt geworden sehn würde, bedeutend geseltten haben, und die Wirkung würde bald verschwunden sehn, weil die übertünchten Wände das Mittel bald eingesogen haben würden, und dasselbe durch jene Dessnungen in den verschiedesnen Theilen des Gebäudes, welche durchaus nicht geschlössen werden konnten, entwichen sehn würde. Auf die erste Art hinz gegen, nach welcher das Mittel ununterbrochen angewendes wird, und dasselbe länger auf die Atmosphäre des Hauses wird, und dasselbe länger auf die Atmosphäre des Hauses

wirkt, können Betten, Kleider, und alles, was in den engen Räumen des Gefängnisses sich befindet, besser davon ergriffen und gereinigt werden, und das Mittel selbst kann vollkommes ner in jeden Theil des Hauses eindringen.

Die Materialien, die man anwendete, find die gewöhnlich gebräuchlichen: nämlich: Rochsalz, gepulvertes Braunstein-Drib und Vitriol : Dehl. Nach ben Versuchen, welche ich mit dies fen Materialien, fo wie ber Lieferant fie gur Raucherung schit: te, austellte, fand ich, baß eine Mischung aus Ginem Gewichts theile gemeinen Rochsalzes und ebensoviel Braunstein = Drides, auf welche man zwei Theile Bitriol = Dehl, bas vorläufig mit einem Gewichttheile Baffer gemischt und ftehen gelaffen murde, bis es erkaltete, wirken lagt, die besten Resultate lieferte. Diese Mischung entwikelte, bei einer Temperatur von 60° gabs renh. (+ 12,44 Reaum.), keine Rochsalzsäure; in wenigen!Mis nuten fieng fie an Chlorine zu entbinden, und bieg bauerte vier Tage lang fort. Als man fie am fünften Tage unter= suchte und Size auf dieselbe einwirken ließ, um alle Chlorine ju entwifeln: die sie ju liefern vermag, erhielt man nur mehr Man kann also annehmen, eine geringe Menge berfelben. daß eine folche Mischung die Chlorine, wenn gleich langfam, doch vollkommen und ohne Anwendung von außerer Hize ents wifelt, und daher zur Raucherung im Großen fehr geeignet ift.

Die Gefäße, in welchen man diese Mischung macht, mussen stach senn, und durfen, der Kosten wegen, so wenig als möglich von Chlorine oder von Säuren angegriffen werden. Man brauchte zu Millbank die gemeinen rothen irdenen Schusseln: denn, da man viele solche Geschirre auf ein Mahl nothig hatte, so wurde bessere Topferwaare zu kostbar geworden seyn. Eine solche Schussel halt ungefähr 4 Quarts.

Bor der Räucherung wurde das Salz ausgeschüttet, und die größeren Klumpen wurden mit einem hölzernen hammer zerschlagen, so daß die ganze Salzmasse in Pulverform gebraucht werden konnte. Hierauf wurde ebensoviel Braunstein : Oxid, dem Gewichte nach, dem Salze beigemengt. Die Säure und das Wasser wurden in einer hölzernen Kufe gemengt; das Wasser ward zuerst hineingeschüttet, dann ungefähr die Hälfte

Saure jugefegt, und fleißig umgerührt. Nachbem bie baburch erzeugte Size fich legte, was in einigen Stunden geschab. wurde die noch übrige Gaure zugesezt, wie vorher gerührt, und die gange Mischung zum Erfalten hingestellt. Die Urbeis ter, die das Baffer mit der Gaure zu mengen hatten, hatten den Auftrag, ehe mehr Gaure als Wasser zu nehmen: 9 Dage auf 10 waren beinahe bie erforderlichen Mengen: indeffen bats ten fleine Abweichungen hiervon nichts zu bedeuten. ben die Schuffeln gefüllt, in beren jede ungefahr 3 Pfund von obiger Mischung aus Galz und Braunftein gethan wurde, und in gehörigen Entfernungen in den Gangen vertheilt: Thus ren und Fenster wurden vorläufig geschlossen, und alle Deffe nungen, durch welche etwas entweichen konnte, mit Matten ober Pelzen verhängt, vorzüglich die Schliffellocher, durch. welche Bug Statt hatte. Die verdunnte und falt gewordene Saure wurde in Rannen oder Kruge gefüllt, und gu 4} Pfund auf jede Schuffel bemeffen, worauf man die Mifchung mit einem Stabe gehörig umrührte, und dann fich felbft überließ. Diese Arbeit hatte fur benjenigen, ber fie gu verrichten hatte, gar feine Unbequemlichteit, außer wenn die Gaure ju warm angewendet murde. Man hatte Zeit genug von einer Schuffel gur anderen zu gehen, und die verschiedenen Gange nach einans ber zu schließen. Wenn man wenige Minuten, nachdem ein Gang auf diese Beise behandelt wurde, in benselben trat, fo Fonnte man fich von der Berbreitung der Chlorine in demfels ben beutlich überzeugen. Rach einer halben Stunde mar es Buweilen unmöglich in einen folchen Gang zu treten, und haufig fah man, wenn man einen folchen (150 Fuß langen) Gang ber Lange nach burchschaute, eine gelbliche Farbe in ber Lufe beffelben. Bis zum fünften Tage konnte man den Geruch ber Chlorine deutlich in dem Gebaude mahrnehmen. fechsten Tage murden die Schuffeln weggenommen, (obschon Dieß zuweilen noch seine Schwierigkeiten hatte) um ausgeleert und anderswo verwendet zu werden: an dem geraucherten Orte wurden Fenfter und Thuren geoffnet.

Man rechnete jede Schussel auf ungefähr 1 Pfund Chlos rine: Ertrag, oder 5½ Kubik: Fuß. Die ganze Masse, die man verbrauchte, war 700 Pfund Rochsalz, 700 Pfund Braunsteins

Drib, 1,400 Pfund Bitriol : Dehl. Der Raum, welcher durchs geräuchert werden nußte, betrug 2 Millionen Rubik-Fuß, und die Oberfläche der Wände, Deken, Fußböden 2c., ohne Betten und Meusbel 2c., ungefähr 1,200,000 🗆 Fuß. Diese Oberfläche war großen Theils Ziegel und Stein, und größten Theils mit Kalk übertuncht. Es fanden sich hier 72 Gänge zu 150 Fuß Länge, Thürme, Stiegen, eine Kapelle 2c., die noch ungefähr 13 Gänge betrugen. Die Zahl der Zimmer und Zellen war beinahe 1200. 149)

Es war aus mehreren Gründen hochst wünschenswerth, baß dieses Haus auf die vollkommenste Weise durchgeräuchert würde, und man hat daher vielleicht mehr gethan, als nothig gewesen ware, um alle in demselben enthaltenen Miasmen zu zerstören. Das Verhältniß der entwikelten Chlorine zur Größe und Oberfläche des Hauses kann daher hier, als für den außerzsten Fall hinreichend, erachtet werden; und, obschon hier das

<sup>149)</sup> Die hier gegebenen Gewichts = Maaße zur Chlorin = Entwillung find febr gut gewählt, indeffen entbindet fich neben ber Chlorine doch noch immer etwas Salgfaure, bie bie Respiration ftart belaftigt, und fie kann nur ba angewendet werben, wo man bie gu'reinigenben Ges baube ober Gemacher mehrere Tage entbehren tann. Dagegen ift ber oxidirt = falzsaure Ralt, beffen Bereitung wir in Band III. S. 408 angegeben haben, ein treffliches Mittel, Wohnungen, ja felbft bie Bimmer ber Rranken, ohne bag biefe baburch belaftigt werben, mit bem rein= ften orndirt = falgfauren Bas zu rauchern und zu reinigen. Bu biefem Behufe mengt man kleine Quantitaten troknen ornbirt falgfauren Ralt (Chlorin = Ralt) mit etwas überfaurem schwefelfaurem Rali und befeuchtet bie Mifchung mit ein wenig kaltem Baffer, wo fich bas reinste orybirt : salzsaure Gas nach und nach entwikelt. Statt bes überfauren fcmefelfauren Rali tann man auch fehr verbunnte Schmefelfaure nehmen: nahmlich auf einen Theil orydirt falzsauren Kalk einen halben Theil konzentrirte Schwefelfaure, die man vorher mit 5 Theilen Wasser verbunnt, und bem orndirt salzsauren Kale nach und nach zufezt. Dieses Mittel wurde zu biesem Behufe von bem verbienten Apotheker, Ritter von Stahl in Augsburg zuerft in Unwenbung gebracht, und ber Medizinal = Rath Wegter hat hieruber eine, aus vielen Erfahrungen bervorgegangene Drukfdrift berausgegeben. Sie führt ben Titel: "Ueber ben Mugen und Gebrauch bes nach ber Bors fchrift bes orn. Apotheters v. Stahl entwifelten ornbirt falgfauren Gafes zur Reinigung ber Luft und in Krantheiten. Mugeburg, bet Martin Engelbrecht. 1825. 8. Preis 24 Kreuger.

äußerste Verhältniß mehr vermuthet als nach Regeln berechnet ist, so glaube ich boch, daß in jedem anderen gewöhnlichen Falle, wo Räucherung nothig ist, die Hälfte oder ein Viertel dieser Menge von Chlorine hinreicht.

## LXXXII.

Ueber das Troken = Legen nasser Gründe.

(Auszug aus hrn. Bebge's Abhanblung: On draining Land im X. Sande der Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.)

Denn Hr. Gill in den lezten Stuken seines Repository, Nr. 36. S. 425 und Nr. 37. S. 29 Janner 1825. es in England an der Zeit finden konnte, eine Abhandlung über das Troken = Legen nasser Gründe, die bereits im Jahre 1792 mit der silbernen Medaille belohnt wurde, dem Publikum in das Gedächtniß zurükzurufen, so wird man uns verzeihen, wenn wir in Deutschland, wo diese Abhandlung vielleicht nur wenigen bekannt geworden seyn mag, und wo die Albster (denen das Land, wie einige Freunde derselben behaupten, seine Eultur zu verdanken hat) soviel Morast, Sumpf und Moor zurük ließen, einen Auszug aus derselben mittheilen.

Diejenigen, die des beinfesten Glaubens find, daß, um den so tief gesunkenen Staats: Einkunften emporzuhelfen, kein and deres Mittel übrig bleibe, als urbaren Boden versumpfen und nur die Hälfte von dem bebauen zu lassen, was jezt urbar gesmacht ist, damit bei halbem Ernte: Ertrage, der Preiß der Gestreide: Arten um die Hälfte sich hebe, werden freilich gegen jeden Borschlag, ersäufte Gründe troken zu legen, ihre Stimme erheben, die man, eingedenk der weisen Lehre: "die Hunde bellen zu lassen" ja nicht widerlegen muß. Wollen wir diesen gelehrten Herren sogar zugeben, daß wir, bei gänzlich vernach-lässigter, und muthwillig erschwerter, Gelegenheit zur Ausfuhr unseres Ueberslusses an Getreide zu unseren nächsten Nachbarn, wie in entferntere Länder, zuviel Getreide bauen; so werden

fie vielleicht befto weniger laugnen konnen, bag wir, wie neue lich Jemand bemerkte, Dobsen und Schaafe genug im Lande haben, aber zu wenig Rindfleifch und zu wenig Bolle, und daß. ber Preif des Fleisches aller Urt von jeher, fo wie jest, burchaus in feinem Berhaltniffe gu ben Preifen bes Getreibes fteht, und, verglichen mit anderen gandern, beinahe um die Salfte Menn wir daher feine Grunde brauchten fur uns, fo fonnten Rinder diefelben brauchen, beren Angucht und Bars tung und Pflege und Benugung bei une noch immer fo fehr vers nachtaifigt ift, wie fie es zu einer Zeit und in einem Lande war, wo ber allerheiligste Bater 150 Tage bes Jahres über bei Strafe bes Fegfeners verbierben konnte, feinen Biffen Fleisch über die Bunge zu bringen. Diefe, ber Biebzucht, und folglich auch bem Wohlstande eines aferbauenden Landes fo verderblichen, Berbothe find in anderen gandern hinter ben Fortschritten bes menschlichen Geiftes zurufgeblieben; wir aber fuhlen noch jegt bie verderblichen Folgen hiervon an Wieh = Mangel und an schlechter Raffe beffelben. Es war von jeher Ariom in der Landwirthichaft, wie in ber hauswirthschaft, wo das Gine nicht geben will, das Andere zu treiben: mancher Landwirth, ber jest bei ben niedrigen Getreidepreißen herabgekommen ift, weil er fich bloß auf Getreibebau beschrankte, murde fich bald wieder emporschwingen, wenn er fich auf Biehzucht legte. Wie viele Taufend Thaler schiken wir nicht jahrlich nach ber Schweiz und nach Solland um ein Stufden Rafe zu effen, weil wir entweder zu faul oder zu dumm find, Rafe nach Schweizers oder nach Sollander = Art bei uns felbft zu bereiten! Taufend Thaler geben fur Leber aller Urt in's Ausland, nicht weil wir felbft nicht Leber bereiten tonnen (unfere neuen Lands. leute, die braven alten Sugenotten in und um Erlangen vers stehen diese Runst trefflich) sondern weil wir nicht Thierbaute genug haben! Und wenn Gott einft benen, von beren gorbes rung alles Gute abhangt, die Gnade ertheilen follte, um die ber weiseste aller Konige taglich zu dem herren flehte: ", Beiss heit und Berftand;" wenn ber zu Boben geworfenen, gefeffele ten, und halbermurgten vaterlandischen Induftrie nach bem Beispiele aller Staaten, in welchen man ben Werth berfelben fur bas Bohl bes Bolfes zu ichagen weiß, burch Ginfuhr-

1-00 U

Werboth solcher Waaren, die im eignen Lande selbst erzeugt werden konnen, aufgeholfen werden sollte; so werden wir vor Allem, Weiden für die Schafe nothig haben, und Schafe ges deihen nur auf trokenen Weiden.

Dieß sind die Grunde, welche uns bestimmten, vorliegens den Auszug der Abhandlung des Hrn. Wedge für diese Blatz ter zu bearbeiten, um so mehr, als diese keine leeren theoretisschen Speculationen enthält, und Hr. Wedge die Brauchbarskeit seiner Grundsäze praktisch dadurch erwieß, daß er auf den Gütern des Earl of Ayles ford große Streken von Moorsgründen (bei uns Moser genannt) troken legte.

"Es gibt in jedem Lande weite Feldftreken, die auch in naffen Jahren immer troten find, und wieder andere, die felbft in trokenen Jahren, immer naß find: durch die erfteren finkt alles Baffer, welches auf ihre Oberflache fallt, frei burch bie Poren derselben hinab in verschiedene Tiefe, bis es auf Thon ober irgend eine andere fette Erbart fommt, Die es nicht burchs lagt, und auf einer mit ber Menge bes aufgefallenen Baffers und ber Leichtigkeit bes Abzuges beffelben im Berbaltniffe ftebens ben Sohe erhalten wird. Auf diese Art auf verschiedener Sohe erhalten, wird es zum Quellen = Borrathe, ber fein Baffer entweder burch Adern, die fich im Sande, im Gerolle ober in Felsen, nach ber verschiedenen Urt ber barunter gelegenen Erbichichten, gebildet haben, über die benachbarten Grunde vers breitet, welches bann, wenn es baselbft auf Thonmergel ober Thon oder ein Gemenge aus beiden tommt, Moore und allera lei naffe Grunde bilbet. Die Mirtung bes auf biefe Beife vers theilten Baffers fann fich auf zwei verschiedene Beifen außern. Das Baffer fann unmittelbar aus einem Mergel = ober Thons Boden über bie Oberfläche eines Abhanges binab in ein Thal fifern, in welchem es, wenn es dafelbft wieder von Thon aufgefangen wird, Gumpfe und Morafte bildet. Es fann ferner, wenn es auf obige Beise von Mergel und Thon aufgehalten ift, über diefem eine Schichte von Sand ober Gerbllen liegen, burch welche bas Maffer burchbringt, und, über biefer Schichte eine andere Lage von Mergel ober Thon ausgebreitet fenn, burch beren schwächste Theile bas Waffer wegen seines anhaltenben Drufes aus dem Quellen : Borrathe fich einen Ausgang nach

oben verschafft, und fo, durch die schwächsten Theile biefes Mergel oder Thon = Lagers aufsteigend, einen ununterbrochenen Bufluß von Waffer auf der Oberflache erzeugt, und daselbst Sumpfe bilder oder unterhalt, und zwar in bem Mage, als bas Baffer mehr ober minder reichlich aus feiner Quelle, ben bober gelegenen Strefen, durch welche daffelbe auf die oben angegebene Weise burchfitert, jufließt. Es gibt ferner noch eine dritte Rlaffe naffer Grunde, namlich bald gabe und tief hinab in die Erde anhaltende, bald leichte Grunde, die oben an ihrer Dberflache mit einer Schichte -von Mergel oder Thon bedeft find, und welche baher bei anhaltendem Regenwetter bas Waffer auf ihrer Dberflache sammeln, und biefelbe immer falt und nag erhalten. Dan barf übrigens nicht vergeffen, baß zuweilen ein Gemenge aller biefer brei Arten naffer Grunde auf einem und bemfelben Felbe vorkommt, wenn namlich bie Unterlagen plozlich wechseln, wodurch der Arbeiter, da er hier alle verschiedenen Methoden zum Austrofnen bes Landes zugleich anwenden muß, nicht wenig in Berlegenheit gerath."

"Wenn wir nun annehmen, daß bie Morafte und Moore auf diese Weise gebildet werden, so läßt fich auf folgende Art denselben mit Sicherheit abhelfen. Für den ersten Fall durch= schneibet man bas Lager (es mag Sand ober Gerblle ober Fels fenn) welches das Baffer in den Moraft führt, und leitet dass felbe burch einen engen bedeften Abzug : Graben an irgend eine fchifliche Stelle, wohin das Niveau die Ableitung gestattet; in dem zweiten Kalle fenkt man in die obere Thonlage einen Abzugs= Graben in gehörige Tiefe, und grabt oder bohrt mit einem Erdbohrer in einer fleinen Entfernung von Diefem Graben durch ben übrigen Theil ber Thonlage, mag fie auch noch so tief senn, bis in bas untere Lager aus Sand, Gerblle ober Fels, burch welches bas Waffer aufsteigt; bas Waffer wird bann in ben Abs jug-Graben mit einer Gemalt aus bem gebohrten Loche einftrd. men, die mit ber Sobe, von welcher es in ben unteren Behabe ter kam, im Berhaltniß steht. Nach der Lange des Abzug-Gras bens muffen von 7 Jarbs ju 7 Jarbs (21 Fuß) ober in Ents fernungen, wie fie die Starte ber Quelle fordert, auf Diefelbe Weise Locher gegraben oder gebohrt werden; auf diese Weise

Em le

wird alles Wasser durch den Abzug-Graben in dem oberen Thon-

"Der beste Plaz zur Anlage dieser Abzug-Graben (wovon oft ein einziger für große Streken Landes hinreicht,) ist dort, wo das Lager, welches das Wasser führt, der Obersläche am nächsten kommt, was am Leichtesten durch das Bohren bestimmt werden kann."

"Bei ber dritten Klasse hangt die Tiefe und Entfernung der Graben von Umständen ab.: Durchschneiden der verschiedenen Lager an der Stelle, wo dieselben ausbeißen, ist bfters, wo es die Umstände erlauben, das beste und einfachste Mittel."

Gemeindeweibe, zum Theile mit Moos und Heidekraut bedekt, und mit einer ungefähr 6 Zoll tiefen Torflage. Es wuchs wes nig oder gar kein Gras barauf, und in nasser Witterung war sie ganz mit Wasser bedekt. An einigen Stellen war die Torfzlage noch tiefer, und das Moos 9 Zoll hoch. Ein Theil war selbst bei dem trokensten Wetter Pfüze."

"Nachdem ich mit einem großen Erdbohrer an verschiedenen Stellen des Landes eingebohrt hatte, fand ich Torf, Gerolle, Sand, burcheinander und fast überall Flugsand, ber, nachdem man einen Boll oder zwei in benfelben eingedrungen mar, beis nahe fo fluffig als Baffer fchien. Da nun kein Abzug = Graben in bem Flugfande felbst angelegt werden konnte, indem er alfogleich wieder versandet worden fenn murbe, so grub ich einen Durchzug bis beinahe auf ben Flugfand, und ließ foviel Gerble, als ich nothig erachtete, übrig, um die Materialien eines gebets ten Albzug = Grabens ftuzen zu konnen, namlich die beiden Seitenwande und die Dete von Stein nebst einer Schichte Torfs lager oben auf berselben. Alle 21 Fuß lang grub ich an ben Seiten bes Abzug : Grabens ein Loch in ben Flugfand fo tief es geben mochte, und aus diesen Lochern flieg bas Baffer auf in . ben bedeften Abzug = Graben, welcher es nach feinem Falle abs Die Steine, beren ich mich zu biesem Graben, und leitete. überhaupt bei ber gangen Arbeit hier, bediente, find rother ichies feriger Sandftein, (Sand and rag - stone) aus bem 4 engl. Meis Ien von hier entfernten Meriden : Steinbruche, ber fich leicht in Stufe von gehöriger Form spalten lagt und fehr bauerhaft ift:

ohne Fuhrlohn kam die Tonne (2.000 Pfund) auf Six pence (18 Kreuzer). Dieser Abzug Graben floß voll, und machte das Land zu jeder Seite auf einige Yards hin troken, brachte aber bei weiten nicht jene Wirkung hervor, die ich zu voreilig erwartete: denn offenbar konnte dieser Graben nur wenig Wasser von jener großen Menge Flugsandes aufnehmen, indem er nur zwei Zoll tief eindrang; er konnte dasselbe nur in seiner Tiefe oder höchstens in der Tiefe der Quelle absühren, die den Flugsand mit Wasser versah. Mein Plan mißlang, und man wird einssehen, warum ich den von mir begangenen Fehler hier erzähle."

"Ich that nun, mas fruber hatte geschehen follen; ich untersuchte die verschiedenen Erdschichten in einer großeren Diefe, vorzüglich in dem Sumpfe felbft, und an feinem oberen Rande, und fand, daß diefer zu der erfteren oben angeführten Claffe naffer Grunde gehort. Ich wandte baber auch bas bei biefer Claffe empfohlene Mittel an: ich burchschnitt namlich bas ganze Lager, welches in diesem Kalle aus Klugsand bestand, durch welchen das Wasser durchdrang, und vollendete meine Arbeit auf folgende Beife. Da ber Commer troten, und der Unternehmung gunftig mar, und vorläufig der offene haupt = Abzuggraben gegraben wurde, fing ich in ber erften Woche des Junius 1791 meinen bedetten haupt= Abzugegraben an, 3 Auf weit an dem Abbange neben bem Ranbe bes großen Sumpfes. Bei der erften Arbeit gruben wir burch den Torf, harten Sand und Berblle, und eine Schaufel tief (ungefahr 9 Boll tief und 7 Boll breit) in Flugfand auf ber gangen Lange bes Abzug-Grabens, ber 73 Ruthen (jede ju 24 guß) lang war. In diesem Graben flogen nicht weniger als 60 Gallons in einer Minute, und in diefem Buftande ließ ich ben Graben 9 Tage lang. Die Wirtung hiervon war auffallend, sowohl über bem Abzug = Graben, als unten 'an dem Sumpfe. genauerer Untersuchung mit ber Schaufel fand ich 3 Boll oben in bem Alugiande vollkommen troten. Diefe 3 Boll murben in ber gangen Breite des Abzug-Grabens von ungefahr brei Fuß auf= gegraben, und wieder eine Schaufel tief oben in bem flugfande ber Mitte des Abzug-Grabens fo nahe als moglich ausgestochen. Man ließ den Graben wieder einige Tage, wie vorher, fließen, und die Wirkung war wieder dieselbe; brei bis vier 3oll bes Flugfandes namlich murden wieder trofen und hart. Diefelbe Operation murde mehrere Mahle mit demfelben Erfolge wies berholt, bie man namlich ben 3met, ben Flugsand zu burchgraben, insofern es namlich das Niveau des offenen Saupte Abjug : Grabens gestattete, erreicht hatte. Während diefer gangen Operation murbe ber Strom bes Baffere in bem Gras ben immer größer; ber Sumpf unter bem Abzug : Graben mar beinahe trofen, und bas Land über bemfelben mar es volltom= men. Der zuerft angelegte Graben, der einige Zeit über floß, wahrend man an bem gebeften Sauptabzug : Graben arbeitete; wurde nach und nach trofen, und hat, bis biefer Graben fer= tig war, auch nicht einen Tropfen Baffer mehr abgeführt. Es war viele Sorgfalt nothig, den Hauptabzug = Graben fo vor= gurichten, daß das Baffer immer in der Mitte beffelben blieb, indem foust der Strom die Seitenwande untergraben murde, (wie es ichon oftere geschah), und dieselben eingestürzt batte. Daher murde es nothig, nachdem ber trofene Sand oben von bem Flugsande weggenommen murbe, alsogleich eine Schaufel tief aus ber Mitte beffelben auszustechen, um den Lauf bes Waffers von den Seitenwanden abzuleiten."

"Der auf diese Weise verfertigte haupt Mbzug : Graben war oben drei Fuß breit, und im Durchschnitte 9 Fuß tief; die Seitenwände waren von oben schief absteigend, so daß der Graben im Grunde 1 Fuß 10 Zoll weit war. Die Steine und übrigen Materialien wurden auf folgende Weise in dem Grasben angebracht."

"Bo der Abzug: Graben durch den Flugsand in das dars unter besindliche Thonlager lief, wie dieß an den meisten Stels len der Fall war, war weder für den Boden, noch, in den meisten Fällen, für die Seitenwände ein besonderer Schuz ndsthig; wo er aber nicht ganz durch den Flugsand durchging, was das Niveau meines offenen Abzug: Grabens nicht an allen Stellen erlaubte, wurde der Boden des Abzug: Grabens Einen Joll hoch mit Heide bedekt, die, Einen Fuß breit, und 3 bis 4 Joll hoch, in der gehörigen Länge abgestochen, auf ihren Kanten an jeder Seite des Bodens des Abzug: Grabens aufs gestellt wurde, und so zwei Seitenwände eines Troges aus Torf bildete. Dann wurden Seitens Steine, ungefähr 8 Joll

hoch, nebst einer Steindeke, auf die Heibe zwischen den Torfstüten aufgestellt, ein großes Torfstüt, ungefähr 2 Fuß breit, und 4 Zoll dit, ausgestochen, und über dem ganzen Graben gehörig befestigt. Auf diese Weise entstand im Grunde des Abzug: Grabens ein offener Raum von mehr dann 6 Jollen, um das Wasser frei durch denselben absließen zu lassen. Der obere Theil des Abzug: Grabens wurde ausgefüllt, und somit die ganze Arbeit vollendet."

"Fünfzehn Acres des auf diese Weise troken gelegten Lans bes wurden nun umgeakert, und brach gelassen. Der Sumpf (9 Acres) ist gegenwärtig so fest, daß er ein Pferd trägt. Da er aber vor dem Abzuge des Wassers so weich, wie ein Brei war, so lasse ich ihn den nächsten Sommer über ganz hart werden, ehe er umgeakert wird."

"Ein anderer Theil des Sumpfes wurde auf die oben bes fchriebene Weife mittelft Abzug-Graben trofen gelegt. Da aber hier ber Flugfand ber Dberflache naber lag, und viel bunner war, so draug der Abzug : Graben nur so weit in den Thon, baß, an den meiften Stellen, Die Geitenwande aus Torf übers flußig wurden; feine Tiefe betrug im Durchschnitte nicht mehr als 6 Fuß. Die auf Diese Urt trofen gelegten acht Acres mers be ich im nachften Marg umpfligen laffen, und mit Safer beftellen. Ich habe beure, den Oren Janner 1792, Die Menge Baffers gemeffen, welche burch dieje Abzug : Graben abgeführt wurde, indem ich namlich ein Loch an ber Geite bes offenen Sauptabzug : Grabens auswerfen, und ein Sag von befanntem Inhalte in baffelbe ftellen lieg. 3ch fand, daß in einer Minute 50 4 Gallons, oder 72,576 Gallone in 24 Stunden, abfließen. Das auf dieje Urt trofen gelegte Land wird, gehorig bestellt, wenigstens 14 Shillings per Acre werth feyn. Das Trofenles gen biefer 30 Acres fam auf ungefahr 80 Pfund gu fteben. Die gange Lange der bedeften Abzug = Graben betrug 1655 Darde."

"Ich habe auch 9 Acres meines Pachtgutes, die in der Tiefe von drei eingeschlossenen Grundstüfen lagen, mit bedekten Abzug : Gräben troken gelegt auf die für die dritte Elasse nasser Gründe bestimmte Weise. Diese Abzug : Gräben wurden einige Pards unter jenem Theile eines jeden Feldes angelegt, wo das trokene Land sich von dem nassen trennt: sie waren 22 30ll

tief, mit Steinen an den Seiten und mit Steinbedekung, auf welche oben auf Heide gelegt wurde, damit die Erde nicht in den Graben hinein fallen konnte. Die Länge dieser Abzugs Gräben beträgt & O Yards, und jeder Yard "(5 Fuß)" kam an Arbeitslohn und Baumaterial auf drei halbe Pfenige (9 kr.) zu stehen. Diese Gräben führen während nasser Wittes rung eine große Menge Wassers ab, und werden, wie ich nicht zweise, ihrem Zweke vollkommen entsprechen."

"Neun Ucres von des Grafen Land maren beinahe bloger Brei. Dieser Sumpf gehorte zur zweiten Claffe: bas Baffer lief namlich durch Flugsand, und ward oben und unten von einem Thonlager eingeschlossen. Das auf diese Beise einges schlossene, und von seiner Quelle ausgedrufte, Baffer murde durch die schwächeren Lagen des oberen Thonlagers durchges preßt, und bildete oben einen Sumpf von ungleicher Tiefe: an einigen Stellen war er 6 Jug tief, an anderen nicht mehr dann zwei. Da diese Grunde einen bedeutenden Fall von Morgen gegen Abend hatten, fo hielt ich es fur gut, zwei Abzug-Graben anzubringen; und dieß scheint auch nothig gewesen zu fenn, indem beide Graben noch immer in berfelben Menge, wie zuerft, Baffer ableiten. Die Graben murden burch Die verschiedenen oberen Lagen gezogen, und so tief in dem Thone, als der offene hauptgraben es gestatten wollte; dann wurde durch den noch übrigen Thon in den Flußsand von 18 zu 18 Suß fortwahrend eingebohrt."

"Das Wasser stieg durch diese Locher frei in die bedekten Abzug : Graben auf, und legte das Land vollkommen troken, so daß man nun überall in Galopp auf demselben hin : und herreiten kann. Diese Abzug : Graben führen stündlich 3560 Gallons Wasser aus, was weit weniger ist, als anfangs absgeführt wurde, wie es bei allen Sümpfen nothwendig der Fall senn muß. Diese Gründe werden 15 Shill. per Acre werth senn. Das Ableiten des Wassers kostete 25 Pfund, und die Länge der unterirdischen Abzug-Graben beträgt 814 Pards."

"Ich bin so eben mit dem Trokenlegen won 43 Acres ans beren Landes fertig geworden, wobei ich den doppelten Zwel hatte, die Gründe troken zu legen, und einen Mühlen: Teich mit Wasser zu versorgen. Da hierbei ein Umstand Statt hat:

te, welcher bei bem Trofenlegen naffer Grunde ofters eintritt, namlich eine plozliche Veranderung in der Lage ber unteren Schichten, fo wird man, wie ich hoffe, eine Beschreibung dies fer Arbeit nicht überflußig finden. Man fing den Abzug-Gras ben in bem Niveau des Mühlen : Teiches an, und fezte ben= felben ohne große Schwierigkeit in einer Lange von ungefahr 32 Chains 150) fort, nach der Urt, welche oben bei feuchten Gründen ber 2ten Claffe angegeben wurde. In biefer Strete jedoch anderten die unteren Schichten ihre Lage; ber Flugfand, ber bas Baffer zuführte, murbe jezt zwei Dahl fo tief als zus por, und ber Thon, welcher vorher auf demfelben lag, vers schwand. Da dieser Sand so tief ging, so konnte er nicht in bem Niveau des Muhlen = Teiches durchschnitten werden, um fo weniger, als die Witterung, mahrend welcher diese Arbeit porgenommen murde, fehr naß mar. 3ch feste baber einen feichten Abzug-Graben in einiger Entfernung fort, und brachte Seitenlocher in dem Flugsande an, die reichlich flogen; ba bies fer aber nicht burch ben gangen Sumpf unten durchgesezt wers ben fonnte, fo legten wir einen anderen Seitenaft eines Abzugs Grabens an, ber nach jener Art verfertigt murbe, nach mels der die zweite Claffe naffer Grunde trofen gelegt werden muß, namlich durch Grabung eines geschloffenen Abzug : Grabens burch die oberen Lagen bes oberen Thones, und burch Bobs rung von Sochern in geringer Entfernung (von 8 gu 8 Darbe) an einer Seite diefes gedeften Abzug : Grabens mittelft eines Bohrers durch den übrigen Theil des Thones in den Flugfand. Durch mehrere diefer Locher flieg bas Baffer mit großer Schnels . ligfeit auf. Das durch diese Abzug : Graben in den Dublens Teich abgeleitete Baffer betrug 168 Gallons in jeder Minute, ober 3780 Sogfheads in einem Tage, nach einem jahrlichen Durchschnitte von 1,379,700 Sogsheads bes Jahres."

"Ungefähr 6 Acres von diesem kande waren immer gut; zwölf davon, gegen Mitternacht, waren durchaus wahrer Brei, und die übrigen 26 Acres waren sehr verdorben. Gegenwärtig find alle diese Gründe in gutem Stande, und werden, cultis

<sup>150)</sup> Retten. Diefes Daß ift in teinem Morterbuche angegeben. U.b. Ueb.

virt, 16 Shill. im Acre werth fenn. Man hatte dieselben durch einen offenen Abzug : Graben auf eine wohlfeilere Art troken legen konnen, wenn man das Wasser nicht auf die Muble hatte leiten wollen. Die bedeften Abzug : Graben mas ren 1452 Parde lang, und kosteten 100 Pfund, wovon unges fahr 30 Pfund auf die Muhle kommen."

#### LXXXIII.

Uebersicht über den gegenwärtigen Zustand der Industrie in Frankreich.

(Aus bem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N. 245. Seite 326. Im Muszuge.)

#### Metall = Urbeiten.

lifen. Im Jahre 1806 hatte Frankreich ein einziges Gisens werk (zu Creusot) wo man verkohlte Steinkohlen, oder Cokes, anwenden gelernt hatte. Der Reverberir : Dfen mit Steinkohlen geheizt, (bas sogenannte affinage, anglais) war in Frankreich por dem 3. 1819 nicht bekannt, und wurde damahls zu Bienne betrieben, und nur zu Groffouvre (Dptt. de Cher) fannte man Die Strefwerke statt des elenden Sammers. Gegenwartig befigt Kranfreich an 20 solche Gisenwerke nach englischer Art (die Brn. Labbe und Boigues fréres zu Fourdrambault (Dptt. de la Nievre) haben allein 10 Reverberir = Defen) und die jahrliche Gifenerzeugung auf diesen 20 Gifenwerken schat man auf Gine Million metrischer Zentner, wodurch Krankreiche Bedarf beinabe gedeft ift.

Die ganze Gisenhüttenkunde in Frankreich ist auf dem Punkte einer ganzlichen Umwälzung. Man macht jezt sehr weiches Gisen zu Clairvaux am Jura, bloß badurch, daß man dem sproden Gußeisen eine gemiffe Menge von dem Erze zusezt, aus mels chem bas fprode Gifen erhalten murbe. Im Departement de l'Isere erkennt man den Werth des Verfahrens à la Catalane. Br. Aubertot zu Bierzon (Dptt. de Cher) heizt feine Rever= bir = Defen mit der Size, die bisber an seinen Sochofen umsonft verloren ging. Man zählt in Frankreich ungefahr 350 hochbfeu und 08 Catalanen. Die Hochofen erzeugen ungefahr 145,000 metrische Centner Gußeisen und 640,000 geschlagenes Gifen; die Catalanen ungefahr 150,000 metrijche Centner geschlagenes

Gifen 151).

<sup>252)</sup> Man wird von einer Art von Herzwehe ergriffen und es schnürt bes festesten Mannes Brust zusammen, wenn man sieht, wie schnell mitten

Gußeisen. Der Hr. Marquis de Louvois erzeugte auf seinem Gußwerke zu Anch le Franc (Ponne) ein sehr mildes und hammerbares Eisen, das sich seilen, mit dem Gradstichel bearzbeiten, bohren und drechseln läßt und eine Politur wie Stahl, annimmt. Die Hrn. Derosne und Vertel zu Grace-le-Dieu (Poubs) versertigten Küchengeschirr aus Gußeisen und innenzwendig glasirt, welche dem gewöhnlichen Feuer, so wie den Säuren und dem Fette widerstehen. Sie haben im Großen Dr. Schweigh äuser's (zu Straßburg) Verfahren ausgesührt, wosür derselbe im J. 1818 von der Société de l'Encouragement den Preis von 2000 Franken erhielt. Die Hrn. Waddingston (Gebrüder) zu St. Remi- sur Avre (Eure et Loir), Risler und Dixon zu Cernan (Haut Rhin: gießen in grüsnen Sand jedes Maschinen: Stüf aus Eisen; Hr. Maßer zu Paris versertigt gedrehte und politte Morser, Säulen zu Wagen 2c.; Hr. Du mas ebendaselbst, gießt Lössel, Meßer, Gabeln, Schnallen für Sattler: Arbeit, Medaillons, Zierrathe und Bizioux so schol, wie in Preussen 2c.

Stahlarbeiten. Bor dem Jahre 1786 kannte man in Frankreich nur den Cament: Stahl und den Guß: Stahl des Auslandes, und noch im Jahre 1800 wurde kein einziges Muster von Gußstahl zur Ausstellung eingesendet. Erst im J. 1809 gez lang es der Société d'Encouragement diesen Zweig der Industrie zu weken, als sie Hrn. Poncelet: Rauwet zu Lüttich den Preis von 4000 Francs für Guß: Stahl zuerkannte. Im J.

unter ben vielen Kampsen, in welchen Frankreich unter ben helben seiner Zeit zu ringen hatte, die Industrie dieses kandes so mächtig vorwärts ging, während sie bei uns, die wir Sleger geblieben sind, immer mehr rukwärts schreitet. Die einst so berühmten stepermärzklichen und karnthnerischen Sisenwerke, die das einst so hoch geseierte nortsche Sisen lieferten, sind jezt besnahe verödet; unser bairische Sisen hat sich noch jezt nicht über jene Mittelmäßigkeit erhoben, die es dies her hatte, und steht in einem Preise, den ein so unentbehrliches Lezbedursiß, wie diese, nie haben dars. Si ist Zeit, daß wir in Deutschland ansangen, den lächerlichen Kram von absoluter und steckler Philosophie wegzuwersen, und die Kamehl: Lasten von Corporibus Juris utriusque, die uns von Karls hochnothpeinticher Halsgestrichtsordnung an die jezt immerdar aufgeladen wurden, als das zu betrachten, was sie sind: Seisenblasen des menschlichen Geistes, um nicht mit unserem alten Dr. Martin Luther sie für noch etwas ansberes zu erklären. (S. bessen Tischreben, Fol. Frankf. 1568. S. 426. dis.) Der edle Menschensreund, Graf Filangieri, war zwar auch der Meinung, daß mit Verbesserung der Gesezgebung ("perfezione della legislazione") Ulles getban sey. Allein dagegen bemerkte Gf. Paft or et, und wie es scheint sehr richtig, das es besser wäre, den Menschen zu zeigen, "daß es nur ihr eigener Vortheit ist, wenn sie gut und weise sind, "daß es nur ihr eigener Bortheit ist, wenn sie gut und weise sind, das man vor Allem auf gute und zwelmäßige Erzieshung der Tugend sehen müsse; daß man Wüssiggang und Koutheit erzstier, und die Menschen einander näher bringen müsse." (Pastor et loix penales, T. II.) So lang in Deutschland mehr Leute auf Universitäten laufen um bort zu studieren, als man sogenannte studieret Geschäftsleute braucht; so lang diese auf Universitäten nichts

1819 schien die große Aufgabe der Stahl = Fabrikation in Franks
reich geldset, und heut zu Tage wird soviel Stahl in Frankreich
erzeugt, als es zu seinem Gebrauche sowohl, als für den Handel
bedarf. Die erste Stahl = Fabrik in Frankreich war jene de la
Berardière bei St. Lienne unter Leitung des Hrn. Beaus
nier; dann kam jene der Hrn. Jack son Vater und Sohn, zu
Outresurens, (Loire) seit 1820, die gegenwärtig allein wos
chentlich 15,000 Kilogramme Gußstahl erzeugt.

Schwarzes Eisenblech. Die Fabrik zu Imphy (Nievre) verfertigt Bleche von 2 Meter 4 Décimeter (7½ Fuß Lange) und 1 Meter 65 Centimeter (5 Fuß) Breite, und 0.0067 Dike, die 202 Kilogramme wogen. Die Bleche von Pont-Saint-Ours sind so dehnbar, daß sie sich von demselben Punkte aus nach entgegengesezten Seiten biegen lassen, und die mannigfals

tigsten Formen annehmen.

Weiß = Blech. Noch im J. 1806 war die Fabrication des weißen Bleches in Frankreich ziemlich weit zurüf, und das chemahlige Dppt. de l'Ourthe (in welchem ein Hr. Dellope zu Hun im J. 1809 den Preis der Société d'Encouragement mit 3000 Franken erhielt) gehört jezt nicht mehr nach Frankreich. Indessen die Weiß=Blechfabriken in Frankreich in den Despartements de la Moselle, de la Haute-Saone, de la Niévre, de l'Oise et des Vosges so sehr zugenommen, "daß das auss ländische Weiß = Blech aus dem franzosischen Handel beinahe gänzlich verschwunden ist."

anderes als Philosophie und Jurisprubenz treiben, und die eigentlichen Bissenschaften, die sciences exactes, durch welche das Leben des Staates allein besteht. Mathematik in allen ihren Iweigen, Physik, Shemie, Technologie, kandwirthschaft, so sehr vernachtaßigt, und wohl gar verachtet werben, als sie es gegenwärtig sind, so lang wird sür die deutsche Industrie kein Heil seyn. Es werder nicht bloß dadurch, daß viel zu viel keute kudieren, dem Gewerdsssleiße Hände und Kappitalien entzogen, sondern dadurch, daß so studiert wird, wie studiert wird, bleiben die künstigen Staats = Beamten welche aus der Klasse der sogenannten Juristen hervoorgehen, und welche Künste, Gewerde, Landes = Kultur einst leiten und schügen sollen, dare Ignoranten in den ersten Elementen dieser für den Staat weit nüzlicheren Iweige des menschlichen Wissens, als alles Geplauder über das Absolute, über das Ding an sich, über Ich und Richt Ich sammt allen eitlen und oft gesährlichen Spekulationen über die Grund = Principlen des Ratur = und Bölkerrechtes, das nie anders, dann als Jus sortioris factisci, bestanden hat, dem Staate nie nüzlich, wohl aber oft verderblich werden kann. In England studiert kaum der sunszigste Theil derzenigen, die dei uns ihre Jugendkrast und ihren Werstand und ihr Derz mit den abgeschmakten philosophischen Grillen und mit den Spizssindiger (benn nur diese kann in England studieren, mit Ausnahme der künstigen Diener des Ultares, meistens Sohne ärmerer Pfarrer, für welche durch Stipendien reichtlich gesorgt ist auf ihren Schulen oder im elterlichen Hause erhält, ist die klassische, aus welche man dann die zweimäßige, Mathematik, Physik, Chemie 2c. solgen läst, ohne welche, Dingler's polyt. Journal B. XVI. 3. Sest.

Drahtziehereien. Man hat in Franfreich bie Bange aus den Drahtziehereien verbannt. und die Runft bes Drahts giehens hat bedeutende Fortschritte gemacht; allen noch fehlt es an Gisendraht zu Radeln, auf deffen Berfertigung Die Sociéte d'Encouragement Preife ausgeschrieben hat, Glufliche Bera suche hat bereits fr. Penret zu Valbenoite (Loire) und fr. Primcis, à l'Aigle, gemacht. Lezterer brachte einen Draht aus Gufffahl zur Ausstellung, ben er 1000 Meter lang ohne alles weitere Anlassen zieht. Im Kupferdrahte haben die Srn. Billette und Gardon, welcher legtere ben Preis der Societé d'Encouragement mit 2000 Franken erhielt, "Frankreich von bem Tribute Des Auslandes befreit."

Gifengerathe und Berkzeuge. a) Senfen und Sicheln. Deutschland versah bisher allein Frankreich mit Gen= fen und Sicheln. Im Jahre 1794 und 95 fing die Commis= sion d'Agriculture et des Arts an, Bersuche anstellen zu lassen, dieses Tributes los zu werden. Im Jahre 1802 erschies nen die ersten Sensen bei der Ausstellung; im Jahre 1806 kas-men Sensen aus den Departemens des Vosges. du Jura, du Haut Rhin, du Doubs, de la Moselle et des Hautes Alpes; allein ber Stahl war noch nicht gut genug; wie man in Frankreich besseren Stahl machen lernte, ging es mit der Gens fen Fabrikation so schnell empor, daß, mahrend in den Jahren 1816 und 17 jahrlich nur 72,000 Sensen in Frankreich erzeugt wurden, im Jahre 1819 eine einzige Gensenschmiede, beren

waren sie in England so vernachläßigt, wie bei und, auch die englische Industrie auf derselben Stufe stande, wie bei uns. Man sage ja nicht daß es die Rapitalien der Englander sind, die ihre Fabriken so blühend machten. Diese Kapitalien mußten erst durch Industrie und durch den auf derfelben beruhenden Sandel gewonnen werben. England mar ein so armes Land, wie Deutschland, ehe es durch seine zwekmäßige Bil-dung zur Arbeit, reich geworden ist. England ist nicht die Insel, wo die gebratenen Bögel demjenigen in das Maul sliegen, der den Mund aufsperrt, und die Hande in den Schoof legt: jeder Pfennig muß verbient, muhsam verdient werben, che er in ben Schaz gelegt werben tann. Die Sohne englischer Bierbrauer, Garber, Beter, Baumwol= lenspinner, Topfer, Gartner, Pachter zc., Deren Bater fich Rapitalien von 50 bis 100 Taufend Pfund Sterling erworben haben, schamen fich nicht, Brauer, Garber, Baumwollenspinner 2c., mit einem Worte, wieder dasjenige zu werden, was ihr Bater war; sie trachten nur das gewonnene Kapital ihres Baters auf bieselbe Weise zu vergrößern, auf welche ihr Bater baffelbe gewonnen hat; sie find unermubet thatig, ibr Gewerbe nach ben Fortschritten, die die Mechanit, die Chemie taglich bei ihnen macht, zu verbeffern und zu vervolltommnen. Bei uns ichamt fich ber Sohn eines Brauers, eines Garbers zc. Brauer oder Garber zu werden, sobald sein Water es einmahl zu einigem Wohlstande gebracht hat; er zieht auf die Universität um Jurist, und dadurch einmahl ein Actuar oder Affessor, ein Landrichter 2c. zu werden. Das Gewerde seines Baters kommt in fremde Hände, die meistens froh sind, wenn alles nur so fort geht, wie es ehevor gewesen ist, ohne sich zu kumsmern, es noch weiter zu bringen. Während bei uns eine Art von Vennminie auf der Klasse der Gewerksleute lasset. Die alle Fortschrifte Ignominie auf ber Rlaffe ber Bewerbsleute laftet, die alle Fortschritte

30,000 erzeugte, und aller Bedarf an Sensen in Frankreich jezt vollkommen gedekt ist, und "diese Sensen stehen den deutsschen in nichts nach." Zwei Fabriken, die des Hrn. Ruffie zu Toix (Ariége) und die des Hrn. Garigou, zu Toulouse, lies fern, jährlich allein 140,000 Sensen von der besten Qualität.

b) Rafpeln und Feilen. Bor 40 Jahren kounte matt gar keine oder nur fehr ichlechte Feilen (tres-imparfaites in Frankreich verfertigen. Br. Raoul ftellte zuerft in den Jah: ren 1798, 1801 und 1802 gute Feilen bei ber Musstellung auf, und war damable der Einzige, der fie liefern konnte. Die im Jahre 1806 aus den Departemens d'Indre et Loire, du Calvados, de l'Ourthe, und von der Ecole des arts et métiers Seilen waren noch nicht fo, wie man fie verlangen fonnte. Im Jahre 1819 erft bemerkte man, daß die Feilen in dem Mage beffer murben, als man ben Stahl veredelte, und jegt verfers tigt man in Frankreich nicht nur soviel Feilen, ale man im Inlande braucht, sondern man führt selbst Feilen aus. Man verfertigt sie bloß aus freier Hand. Borzüglich lobte die Jury im Jahre 1823 die Feilen der Horn. Remond zu Versaulles, Saintbris zu Amboise, Coulaux zu Molebeim (Bas-Rhin) und Musseau und Schmidt zu Paris. (Und wir konnen mit Ueberzeugung die Feilen bes Brn. G. Albrecht in Krieges D.) haber bei Augeburg empfehlen.

c) Sagen. "Die Verfertigung der Sagen ist eine neue Eroberung der franzbsischen Industrie." Sie datirt sich erst von den Zeiten der Verbesserung des Stahles her. Die besten sind die des Hrn. Coulaux zu Molsheim; er liefert allein jahrlich 14,000 Duzend Sageblätter von bedeutender Große, und 59,700 Duzend fleinerer und Uhrfedern. Auch die Hhrn. Pengevt und Salin zu Herimoncourt (Doubs) liefern gute Sagen.

d) Radeln. Seit Frankreich das Roer : Departement verlor, fehlt es an diesem Artikel; und die Société hat bekannts

derselben hemmt, wird in England die Alasse ber Stacksbiester übet die Achsel angesehen, die man gewöhnlich poor kellows, arme Wichte nennt, und der Geist der Nation concentrirt sich zugleich mit den Kapistalien in jener Klasse, durch welche der Staat eigentlich besteht, und rükt dieselbe und den Staat zugleich unaushaltbar vorwärts. Eln Passteten Bäter zu kondon war einst Mitglied des Parliamentes und einer der ersten Dichter Englands. Bei und glaubt man kaum, daß ein Pastes ten-Bäter Verstand haben könne, viel weniger daß er über Possse und Staats Ungelegenheiten ein Wort mitsprechen könnte. Es sehlte bei und bisher an zwelmäßiger Erziehung und Vildung des Volkes; tröstendere Worte hat nie ein König zu seinem Volke gesprochen, als Mäß Ioseph bei der lezten Erdssnung der Stände Versammlung, indem er seinen Baiern verkündete, daß der öffentliche Unterricht nicht mehr, wie bisher, vernachläsigt werden soll. Nicht Gelehrte, nicht Philosophen, nicht Juristen braucht Baiern; deren hat es ohnehin genug, vielleicht zu viele; an Mechanisten, Sechnistern, Shemistern sehlt es; au polystechnischen Instituten und Bildungs unsstalten für die Landeute und für die Gewerböleute.

lich einen Preis von 3,000 Franken zur Aufmunterung ausges schrieben, welchen mahrscheinlich die Horn. Banhoutem und Sevin de Beauregard zu Aigle (Orne) gewinnen werden.

e Karden. Man verfertigt sie in Frankreich gut, wie die franzosischen Tücker zeigen. Hr. Haches Bourgois zu Louviers hat auf seinen Karden Nro. 48 auf einem 30ll 360 Eisendraht-Zähne. Auch die superfeinen Karden ber Hhrn.

Scrive, Gebruder, ju Lille, find febr gut.

f) Weber=Ramme. Die Hhrn. Bonnand, Laver= riere und Boudot zu knon hatten bei der Ausstellung einen Kamm ohne Band, für Seidenstühle, der auf einer Länge von 19 3oll 3 Lin. 2021 Jähne hatte. Sie verfertigen jährlich über 7,000 Kämme von verschiedener Länge aus Kupfer, Gisen und Meising. Auch die Hhrn. Jappy, Gebrüder, zu Beaucourt, (Haut-Rhin) verfertigen sehr gute Kämme.

g) Ahlen. Im Departement de la Meurthe find zwei Ahlens. Fabriken, deren eine jährlich 600.000 Stuke für die Schuster 20.,000 die andere 1.500,000 liefert. Noch vor wenigen Jahren mußte

Frankreich alle Ahlen aus dem Auslande holen.

h) Drahtgewebe. Die Wichtigkeit dieser Gewebe für Siebmacher, Papiermacher zc. ist bekannt. Die Fabrikation berselben hat sich in den Départemens du Bas-Rhin, de la Seine, de la Charente-Inférieurs, du Nord sehr vervollkommenet. Hr. Stammler zu Straßburg hat neulich ein Gilet aus Draht zur Ausstellung nach Paris gesendet.

i) Ragel. Man verfertigt sie jezt von allen Sorten in ben Départemens de la Meurthe, du Jura, de la Somme. Hr. Fontaine zu Anthie, liefert allein jahrlich 300 metrische

Centner.

k) Schlosser-Arbeit. Die Schlosserkunst hat jezt in Frankreich einen sehr hohen Grad von Bollkommenheit erreicht, vorzüglich die sogenannte hoher e Schlosserkunst (haute serrurerie) in geheimen Schlossern zc. Was uns aber vorzügzlich freuen darf, ist, daß die französischen Schlosser (wie Hr. Le pris zu Paris) bereits anfangen, Fensterrahmen aus gezschlagenem Eisen, statt aus Holz, (in England hat man sie aus Gußeisen) zu verfertigen. Man darf nun auch in Deutschzland erwarten, daß wir Fenster erhalten werden, die gehörig schließen, was wenigstens in Baiern sehr noth thut.

1) Berschiedene Gisengerathe. Man überzeugt sich auch in Frankreich täglich mehr und mehr, daß es besser ist, eine Menge Hausgerathe, die man bisher aus Holz hatte, aus Eis

fen verfertigen zu laffen.

Polirter Stahl. Jede Facette: Stahl an einer Stahls Perle wird gegenwärtig auf ein Mahl vollendet: ehevor konnte dieß nur durch zwei Operationen geschehen. Die Horn. Frisch ot und Provent zu Paris gelten gegenwärtig für die erssten Stahlkünstler in Frankreich.

Messersch mid Arbeiten. Seit der Verbesserung des Stahles in Frankreich haben diese Arbeiten an Vollkommenheit gar sehr gewonnen. Die ausgezeichnetesten Messerschmiede in Frankreich sind die Horn. Sir henry, Pradier, Gavet, Cardeilhuc zu Paris, und Madame Degrand Gurgey zu Marseille, die zuerst Platinna mit dem Stahle bei ihren Sabeln verband. Ihre Arbeiten werden im Oriente sehr gesschätz, und ihre Schabeisen ziehen die Gärber selbst den englischen vor. Im Jahre 1780 waren zu Thiers in Auvergne an 10.000 Arbeiter an den dortigen Messerschmieden; gegenwärtig sind ihrer nur 5,000.

Schwert feger. Hr. Bréant lehrte damascirten Stahl bereiten, und zeigte, daß die orientalischen Damascenerklingen nichts anderes als Guß: Stahl sind, der reicher an Kohlenstoff ist, als der europäische, und daß in dem damascirten Stahle durch ein geschift geleitetes Erkühlen desselben eine Krystallisation bewirkt wird, wodurch der Kohlenstoff und das Eisen sich trennt. (Vergl. Bulletin de la Société d'Encouragement, 1823. S. 222. Polyt. Journal Bd. XII. S. 407.)

Gewehr: Fabrikation. Die Schlag: Flinten werben in Frankreich von den Jägern immer häufiger gebraucht. Hr. Lepage, einer der ersten Gewehr: Fabrikanten zu Paris, hat eine Carabine mit 7 käufen verfertigt, in deren joder 2 Augeln geladen, und in einer Entfernung von 200 Schritten auf 10 Ihuß weit zerstreut werden. Er hat, nach vielen Versuchen, endlich die Neigung bestimmt, die der Jug in dem gezogenen Rohre nach seiner Feinheit haben muß, um die Rugel so weit zu treiben als möglich, und zugleich so wenig als möglich zu schlagen. Er verfertigt auch Pistolen: Läufe aus Guß: Stahl. Hr. Rour zu Paris hat Pauly's Flinten sehr verbessert. Die besten Flinten: Läufe verfertigt man in Frankreich gegens wärtig zu Paris, wo die des Hrn. Alb. Renette unter die vorszüglichsten gehören.

Blei. Die Bleibergwerke stehen in Frankreich | im! alten Flor, und selbst die verlassenen wurden wieder neu belegt. Man zieht jezt Bleirdhren in Frankreich, so gut wie in England.

Rupfer hat Frankreich noch nicht genug, obschon man zu Forges, Dptt. de la Corréze, Rupfer: Erze entdekte. Es muß den größten Theil seines Bedarfes an Rupfer aus dem Austlande beziehen, verarbeitet dasselbe aber sehr gut. (Diejenigen Staaten, welche durch die französischen Einsuhrsverbothe so sehr litten, werden demnach sehr wohl thun, wenn sie die Ausfuhr des Rupfers nach Frankreich eben so sehr erschweren. Der Rausfer, der braucht, kann gedrükt werden.)

Messing hatte Frankreich noch im Jahre 1806 nicht erzeugen konnen. Die Messingbrennerei sing im Jahre 1810 zuerst in Frankreich an. Gegenwärtig wird sie in den Dépar-

temens de l'Eure, du Haut-Rhin, des Ardennes siemlich

baufig betrieben.

Bint. Man fangt an in Frankreich ihn fehr gut zu vers arbeiten. Hr. Talabot zu Paris verfertigt daraus Pipen, Bademannen ic. Baron Saillard besigt febr gute Streks werke zu Frommelennes und Givet in den Ardennen, und Br. Moffelmann verlegte feine Binkverarbeitungs = Fabrit von Luttich nach Balçauville (Dptt. de la Manche.)

#### Rohe Mineral = Producte.

Marmor. Frankreich befigt fehr ichone Marmorbruche, ju beren Bearbeitung die Sociéte d'Encouragement burch ihre Belohnungen febr viel beitrug; allein, "durch eine Sonderbars feit, Die man fich nicht leicht erklaren fann ", fagt ber Bulles tin, "hat man bisher immer nur ausländische Marmor = Arten Diefe Sonderbarkeit ift fehr leicht zu erflaren. Sie beruht auf ber Gitelfeit jener Großen, Die fein Baterland kennen, und folglich auch keinen Werth auf die Producte des felben legen; Die fich fchamen unter einem Steine ihres Baters landes zu faulen zc., und in dem Eigenfinne der Rünftler, die, an fremde Steine gewohnt, die vaterlandischen nicht bearbeis ten konnen, und fehr oft auch nicht wollen, weil fie beforgen, ihre Arbeiten mußten um foviel wohlfeiler und beffer werben, als der vaterlandische Marmor sehr oft besfer und jedes Mahl wohlfeiler ift, als der ausländische. Gr. Durand zu Paris verfertigt auch fehr schone funftliche Marmor.

Alabafter. Frankreich bezog ehevor alle feine Alabafter. Arbeiten aus Florenz. Seit Goggoli fich ju Paris niederließ, haben fich mehrere Fabrifen gebildet, Die, obichon aus italianie ichem Alabafter, ben fie in Bloten tommen laffen, die Saupts fadt und die Provinzen mit den baraus verfertigten Modes

Bierrathen verfeben.

Stein : Salz. Bahrend eine Gesellschaft von Capitalis fen in der Gegend von Bic auf Steinkohlen schurfte, entdekte fie ein Galg : Lager, bas fich auf 30 frang. - Meilen erftrett, und, in neun verschiedenen Lagern, über 100 guß Dachtigfeit hat : Frankreich hat also jest auch ein Wieliegka, und ein Steins Salz, das fo rein ift, daß es nur 5 p. C. fremde Beftand= theile enthalt. Es bedarf also keines fremden Steinsalzes mehr für feine Kabrifen, und fann baffelbe felbft ausführen.

Feuer : Steine. Die Fabrifation derselben ift immer im Steigen. Ein Arbeiter braucht nur eine Minute gu einem Flintensteine, und ein guter Arbeiter fann beren 1000 in bret Für Jagdflinten gilt bas Lausend 10, für Tagen fertigen.

Militar : Flinten 9 Franken. Trippel. Hr. Domet : Demont zu Dole (Jura) verfertigt aus verwittertem Jaspis so guten Trippel, wie jener aus Corfu ober ber sogenannte venezianische.

Gagath. Er wurde ehevor in Frankreich gebrochen; gen genwärtig läßt man den so häufig in diesem Lande verarbeitesten Artifel aus Spanien kommen.

#### LXXXIV.

## Miszellen.

Berzeichniß ber vom 1ten bis 19ten Februar 1825 in London auf neue Erfindungen ertheilten Patente.

Dem Ebward Lees, Zöllner zu Little Thurrock, Effer, und bem Gesorg Harrison, Ziegelschläger ebendaselbst: auf eine neue und verbesseite Methode, Ziegel zu schlagen, und andere Artikel aus Ziegelerde zu erzeugen. Dd. 1. Febr. 1825.

Dem Joh. Thin, Architekten zu Gbinburgh: anf einen neuen Bratene wenber. Dd. 1. Febr. 1825.

Dem Samuel Grosten, Gentleman in Cottage-lane, City-road, Midds leser: auf einen gewissen Apparat zur Bemessung und Aufzeichnung der Mense irgend einer von einem Orte zu dem anderen laufenden Flüßigkeit. Dd. 1. Febr. 1825.

Demfelben auf eine Berbefferung im Baue ber Gas = Regulatoren. Dd. 1. Febr. 1825.

Dem Timotheus Burstall in Banksibe, St. Savieur, Southwark, und dem Joh. hill zu Greenwich, Kent; beibe Mechaniker: auf einen Dampswagen (Locomotive or steam-carriage) zum Fahren von Gutern, Reisenden und Felleiseu. Dd. 3. Febr. 1825.

Dem Georg August Camb, Doctor ber Gottesgelahrtheit zu Rpe, Gusser: auf eine neue Zusammensezung (neues Testament) aus Hopfen und Malz. Dd. 10. Febr. 1825.

Dem Rich. Babnatt b. jung., Seiben-Fabrikanten zu Leek in Stafe forbshire: auf gewiffe Verbesserungen beim Winden, Dubliren, Spinnen, und Zwirnen ber Seibe, Wolle, Baumwolle und anderer Faserstoffe. Dd. 10. Febr. 1825.

Dem Joh. Heathcoat, Spizen-Fabrikanten zu Diverton in Lancass hire: auf gewisse Verbesserungen in der Methode, Seibe zu verarbeiten. Dd. 11. Kebr. 1825.

Dem Edw. Le es (wie oben): auf gewisse Berbesserungen an Wassers Werken, sowohl zum Bewässern, als zum Trokenlegen ber Grundstüke, welsche Berbesserungen sich auch zu anderen Zweken brauchen lassen. Dd. 19ten Febr. 1825.

Dem Thom. Master, Gemein=Brauer in ber Dolphin Brevern, 38,, Broad=street, Ratcliffe, Mibbleser: auf einen Apparat, Wein, Bier und andere Flüßigkeiten auf eine leichtere und schnellere Weise in Flaschen abzusziehen und zu stopfeln. Dd. 19. Febr. 1825.

Dem Comund Lloyd, Gentleman, Norrtheend, Fulham, Middleser: auf einen neuen Apparat zum Nachschütten der Steinkohlen und anderer Brennmaterialien. Dd. 19. Febr. 1825.

Dem Benjamin Farrow, Gifenhaubler in Great, Tower-ftreet, Sondon :

auf eine Berbefferung an Gebauben, um fie gegen Feuers gefahr zu febugen.

Dd. 19. Febr. 1825

Dem Jeffe Roff, Strumpfwirker zu Leicester: auf einen neuen Appas rat zur Berbindung und Berstärkung der Wolle, Baumwolle und anderer Faserstoffe. Od. 19. Febr. 1825.
Dem Jak. Mould, Gentleman in Lincoln's Innsields, Middlefer: auf

gemiffe Berb fferungen an Feuergewehren : EMitgetheilt von einem im Aus-

lande wohnenden Fremden. Dd. 19. Febr. 1825.

Dem heinr. Burnett, Gentleman zu Arundel, Suffer: auf gewisse Berbesserungen an Maschinen zu einer neuen sich drehenden, ober endlosen hebeil=Bewegung: Mitgetheilt von im Auslande wohnenden Personen. Dd.

19. Febr. 1825. Dem Joh. Beacham, Galanterie Eischler in Paradise = street, Fins= bury:square, Middleser: auf gewisse Verbesserungen an Abtritten. Dd. 19.

Febr. 1825.

Dem Jak. Anton, Müller zu Trowse Millgate, Norfolk: auf eine Verbesserung oder Feber an Bolzmühlen zur Erleichterung und Verbesserung bes Mahlen des Mehles und anderer Substanzen. Dd. 19. Febr. 1825.
(Aus dem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. Marz 1825. 6. 254.)

Preis-Aufgabe fur benjenigen, der ein Material angeben wird, welches den Flintenkugeln am fichersten zu widersteben vermag.

Der Kriegs . Minister Staats-Secretar munscht basjenige Material tennen zu lernen, welches ben Flintentugeln am ficherften zu widerfteben ver= mag, und hat baher beschloffen :

I. Demjenigen einen Preis von 5000 Franken zu ertheilen, welcher irgend

ein Material ober einen Stoff liefert, ber:

a) ber Flinten : Rugel ben fraftigften Wiberstand leiftet, und auf einem [ Fuß Fläche nicht mehr dann 7 18 wiegt. Schwerer darf er durchaus nicht fenn, unter feiner Bebingung.

b) muß er sich bearbeiten und gehörig ausbauchen, bobl schlagen (emboutir) lassen, ohne baburch zu leiben, und seinen Wiberstand auf eine bes

deutende Weise zu verlieren.

c) barf er nicht hoher zu ftehen kommen, als gegarbter Stahl, und fich

nicht leicht oribiren.

Der Fabritant, ber ben Preis erhalt, barf auch, unter ben zu bestims

menben Bebingungen, bie erfte Lieferung fur bie Urmee übernehmen.

. II. Die Preiswerber haben vor dem Iten Julius 1825 an den Generals Director der Artillerie (Directour général de l'Artillerie) 5 Platten im Gevierte, jebe Seite 12 Boll lang, und mit bem Fabrit-Beichen verseben, unfrankirt einzufenben.

III. Die zum Concurse eingesenbeten Platten werben in ben erften zehn Tagen des Julius 1825 von einem Artillerie = Ausschusse gepruft wers ben. Die Fabrikanten konnen bei ber Proke commenten fonnen Die Fabrikanten konnen bei ber Probe gegenwartig fenn, ober ibre

Commiffare bagu abordnen.

Die Probe wird in 5 Flinten-Schuffen auf jede Platte bestehen, die sos viel möglich auf'bie Mitte und auf bie vier Eten berfelben gerichtet find. Die Flinte hat franzosisches Caliber, und Kriegsladung, die aus einer Rugel von

7 Lin. 3 Punct. (19 auf bas 15) und 1/40 15 Schiefpulver besteht. Der Preis wird berjenigen Platte zuerkannt werden, die in der geringsfien Entsernung unter 40 Meter dem Schusse widersteht. Der Fabrikant, welcher ben Preis erhalt, wird den von ihm angewendeten Stoff, und die Art ber Bubereitung beffelben bekannt machen 152).

<sup>152)</sup> Wir muffen aufrichtig gestehen, bas wir diese Preisaufgabe anfangs für eine Mystisication und für eine Satyre auf den militarischen Geist

#### Gifenbahnen und Ranale.

In ber Zeitschrift, the Scotsman, besindet sich ein interessanter Aufzfas, in welchem tie Bortheile der Eisenbahnen und Kanale gegen einander abgewogen werden. Der Versasser berechnet und vergleicht den Grad der Reibung oder des Widerstandes an Wagen und Schiffen. Er sindet, daß ein Pferd auf einer Eisenbahn zehn Mahl, und in einem Kanale dreißig Mahl soviel Last zu ziehen im Stande ist, als auf der besten Straße. Wo ein Pferd also nur 2 engl. Meisen (Eine deutsche Poststunde) in Einer Stunde zurüfzulegen hat, ist die Forderung auf einem Kanale die vortheilhafteste. Wo aber größere Geschwindigkeit nothwendig ist, verhält sich die Sache ans ders. In Pezug auf die Kosten des Straßen = und Kanal Baues rechnet er die einer Eisenbahn drei Mahl so hoch, als die der best gekauten Heerstraße, und die eines Kanales 9 dis 10 Mahl so hoch. Wenn daher Eisens bahnen allgemein eingesührt würden, so würden zwei Orittel der Auslagen an den Förderungs-Kosten erspart, indem, obschon die erste Anlage der Eisens dahnen drei Mahl höher zu stehen kommt, mit derselben Krast zehn Mahl

ber heutigen frangofischen Urmee hielten; nur bie Ginrufung berfelben in eine so achtbare Beitschrift, wie ber Bulletin de la Societe d'Encouragement konnte une Burgschaft fur ben vollen Ernft bies fer Preisaufgabe leisten. Wir glaubten bisher immer, daß Liebe für Konig und Baterland, und Vertrauen anf den Feldherrn die einzige Aegibe des Soldatens ist, und senn darf, und wir Baiern glauben es alle noch die zur Stunde, daß unsere Liebe für unseren König und Water Mar, unsere Vaterlandsliebe, unser Vertrauen auf Karl (ben Freund bes Helben, ben wir verloren) uns schußfest macht. Ein Baier wurde sich schämen, etwas auf dem Leibe zu tragen, das ihm gegen eine Flintenkugel schüzen soll, wo es für Konig und Vaterland nnter Karl's Befehlen in die Schlacht geht. Was soll auch, um alles in ber Belt, aus bem Solbaten werben, wenn er schuffest werben alles in der Welt, aus dem Soldaten werden, wenn er schußsest werden soll? Da wird er ja ein schändlicheres Wesen, als ein Marionetten-Mannschen. Wenn die Flintentugeln nicht mehr tödten werden, so wird es wieder zu Streitkolden und Streit urten kommen, und man wird wieder Mann gegen Mann sechten, wie im Mittel ulter. Wir Deutsche werden bei dieser Urt zu kriegen, falls sie wieder beliebt werden sollte, sicher nicht verlieren; allein, der Iwek, den man bei diesem Schußsestmachen zu haben scheint, Schonung des Menschenzehbens, wird dadurch; sicher nicht erreicht werden: denn bekanntlich waren die Schlachten vor Ersindung der Flinten weit menschenwürzgender, als sie es gegenwärtig sind, wo nicht selten Hundert Zaussende sich Tage lang becanonieren und beschießen, ohne das auch nur sende sich Tage lang becanonieren und beschießen, ohne daß auch nur der zwanzigste Theil der Kampfenden siele, während vor dem Gesbrauche des Schießpulvers oft die beiden seindlichen Heere dis auf ein Viertel ihrer Maße aufgerieden wurden. Es ist nur zu wahr, was derjenige sagte, der da behauptete, daß die Kriege in dem Maße menschlicher werden, als die Kunst, die Menschen reihenweise hinzustresen, immer mehr perpollsommnet wird, den habriech werden die streden, immer mehr vervollkommnet wird: benn baburch werben bie Kriege nicht bloß scltener, sondern auch mit mehr Behutsamkeit, mit mehr Taktik, geführt. Wir zweifeln nicht, daß dieser Preis von 5000 Franken gewonnen werden wird; wir zweiseln aber sehr, daß der Kriegsbienst, und folglich die Menschheit (die nicht aus lauter Philosophen besteht, die an die Möglichkeit des ewigen Friedens glauben) gewinnt, wenn diese Ersindung auch wirklich benüzt wers den sollte. Ober sollten wirklich die Zeiten Pantagruel's wiederkehren, wo man mit Bratwürsten einhaut, und Rlosse und Ruchen auf einans ber schießt? Dann mogen bie Monche für uns in bas Feld ziehen; die Krieger konnen babeim bleiben. 2. d. Ueb.

foviel auf berfelben gezogen werden kann. Gisenbahnen sind baher, sowohl in hins sicht auf Zeit- als auf Gelbersparung jeder anderen Korderungs-Unstalt vorzugtes ben, und ,,es laßt sich" sagt der Scotsman, ,der Geschwindigkeit der Bewegung auf den Gisenbahnen gar kein Ziel sezen," und der Vortheil hiervon für Akers dau und Handel ist nicht zu berechnen. Er bemerkt, daß man zu Mailand seit undenklichen Zeiten Bahnen aus Granit hat; in den größeren Straßen dieser Stadt hat man deren zwei.

#### Eisenbahnen mit Dampfwagen in England.

Am 17. Idner l. J. wurde an den Kohlengruben zu Killingworth bet Newcastlezupon:Thne ein Lersuch im Großen mit ampswagen auf Eisens bahnen (Locomotive Sceam Engines) in Gegenwart mehrerer Ausschüsse der Manchester und Liverpool, und Birminaham und Liverpool Gisenbahns Compagnien angestellt. Das Resultat war folgendes. Die Damps-Maschine von der Krast von 8 Pserden wog, sammt dem Reiwagen (der Wasser und Kohsten sührte) 5 Tonnen und 10 Str. Die Neigung der Eisenbahn war, auf einer Streke von 5/4 Meilen, v.: 1: 792. Auf dieser Bahn nun zog obige Maschine 12 Kohlenwagen, die, zusammen, 32 Tonnen und 8 Str. wogen, in 40 Minuten hin und ber, d. h. 2 ½ engl. Meile (ober 5/4 deutsche Meil.). Die Geschwindigkeit war demnach 3 3/4 engl. Meilen (beinahe 1 deutsche M.) in einer Stunde. Der Kohlenverbrauch war 4 ½ Pet. Acht Wagen wurz den auf derselben Streke mit 4 Pet Kohlen in 36 Minuten, 6 Wagen mit 5 Pet Kohlen in 32 Minuten gezogen. Die Maschine braucht auf 14 engl. Meilen 200 Gallons warmes Wasser, (Philosoph. Journ. Januar, 1825.

#### Rettenbrufe in Rugland.

Man erbaut jezt in Rußland über ben-Moita : Canal, nach bem Mostelle bes Obersten Dufour zu Genf, eine Kettenbrüte: die erste dieser Art in Rußland. (Philosoph. Magazine. Januar, 1825. S. 73.)

#### Seil : Brufen in Indien.

Das Philosophical Magazine and Journal. Januar, 1825, S. 71 theilt aus bem Calcutta John Bull folgende Notiz über die "tragsgaren ländlichen Scits, Spanns und hängebrüten" (wie sie auf indisch heißen) mit. Das ganze Brütenbaus Material zu diesen Brüten läßt sich auf einigen Karren von einem Orte zum anderen schaffen, und diese Brüten sehen eben so niedlich und mahlerisch aus, als sie nüzlich und wohls seil sind. Außer den beiden Puncten (ungefähr 15 Kuß von sedem User des Flußes) von welchen sie von einem User zu dem anderen über den Fluß sins bespannt sind, haben sie keine Stüze. Die Seile sind auf eine sehr einsache Weise gespannt mittelst einer Borrichtung, die mit Bambus Robr überlegt, als Fußpfad dient. Sollte ja irgend ein Seil reißen, so ist dem Uebel in einer Viertesstunde, ohne allen weiteren Nachtheil für die Brüte, abgeholsen. Der Hauptgrundsaz, worauf der Bau berselben beruht, sift, daß ihr Sewicht ihre Stüzen immer tieser in die Erde drütt, was dei dem indischen leichten weichen Boden eben so leicht als nothwendig wird. Die Brüte, die in der lezten Regenzeit über den Beraf gespannt war, war 160 Fuß lang; ihr Fahrweg war 9 Fuß breit, und, mit Ausaahme sehr schwerer Lastwagen, konnte Alles darüber sahren. Die lezte Regenzeit war, seit 50 Jahren, eine der surchtbarsten, und die Brüte zu Caramnassa war 320 Fuß lang, und 8 Fuß breit. Sechspsünder wurden darüber gesahren, und 6 Reiter konnten

starken Schrittes neben einander barüber reiten, ohne allen Nachtheil für bie Brüke. "Wirezweifeln nicht", fagt John Bull, "daß diese Brüken bald alls gemein werden." Dieß mag in Indien der Fall seyn; bei uns kann es schon aus dem einzigen Grunde nicht geschehen, weil es zu natürlich, zu einfach und zu wohlfeil ware. Es läßt sich bei einem solchen Brükenbaue nichts gewinnen, indem kein bedeutender Unterschleif dabei möglich ist.

#### Borgeschlagenes Stadtpflaster fur London.

Ein Hr. Cercove schlägt im Janer = Hefte des London Journal of Arts, S. 22, vor, die Straßen der Stadt London mit Kisten aus Gußeisen zu pflastern, in deren jede die Pflastersteine eingekittet werden, die einige Boll hoch über die Wande derselben emporstehen. Er sindet darin eine Menge Bequemtichkeiten, die allerdings für England (und für London ganz bessonders, wo in den stark befahrnen Straßen des Pflasterns kein Ende ist), große Bequemlichkeiten sehn mögen, für uns Deutsche aber das Unbequeme haben, daß, selbst wenn Ersahrung, worauf hier alles ankommt, die größere Dauerhaftigkeit dieser Art zu pflastern erwiesen haben sollte, — wir kein so wohlseites Gußeisen haben, um damit pflastern zu können.

#### Bernard's holzerne Sute.

dustrie nationale in N. 245 bes Bulletin berselben, S. 319 Bericht über hen. Bernard's Fabrik hölzerner mit einem pluscheartigen Stoffe überzoges ner Hite (passage du Caïre N. 104.) Er bemerkt, daß man schon früher Hite aus Filz und aus Popier mit Seiden Plusche überzogen in Frankreich, England, sogar in Spanien versertigte, wo man alte Filzhüte mit Seide überzieht. Hr. Bernard versertigt aber das Gestell des Hutes aus Holz mit soviel Geschiktlickeit, daß seine Hüte eben so leicht als sest werden. Er überzieht das Gestell mit einer ober mit mehreren Lagen einer elastischen, was serdichten Masse, und leimt auf diese, nachdem sie troken geworden ist, den Plusch auf, so daß dieser mit dem Gestelle gleichsam nur eine Masse bildet. Hr. La barraque legte einen solchen Hut eine Nacht über in ein Beken kaltes Wasser, und beschwerte denselben mit einem Gewichte von 25 Pfund; am Morgen sand er kaum einen Lössel voll Wasser in dem Hute, der übrisgens durch diesen Versuch nichts gelitten hat. Getroknet und ausgebürstet war er nach diesem Bersuch so schol Wasser in dem Dute, der übrisgens durch diesen Wersuch so schol wird. Die Appretur wird dem Jute mit einer Burse gegeben, wodurch jedes Fäserchen Seide mit einer Art von Firnis überzogen wird, der Wasser und Staub zugleich abhält. Hr. Bers nard ist weder Hutmacher noch Chemiker. Gegenwärtig kostet ein solcher Dut 15 Kranken; Hr. Bernard wird aber seine Fabrikate wohlseiler lies fern können, wenn er sie einst mehr im Großen treiben kann.

#### Worschlag für Hutmacher zur Verfertigung einer neuen Gats tung runder Hute für Reisende.

Dieser Borschlag betrifft runde Hute zum Zusammenlegen, welche vors züglich für Reisende bestimmt sind, indem gerade das unentbehrlichste Bekleis dungsstük, der hut, am lästigsten zu transportiren ist. Die Aussührung dies ses Borschlags durfte nicht schwer senn, wenn man dem hut wenig Leim gibt und die Spannung des Bodens durch ein einsaches Sprengel das aus duns nen Brettchen in der Form wie Fig. 28. Tab. VI. verfertigt ist, bezwekt. In der Mitte ist dieser Sprengel bei a, durchschnitten und durch Charnirs

bandchen verbunden. Der Kaltenbruch ben ein folcher Reisehut durch bas Zussammenlegen bekommt, wird beim Gebrauch unbemerkbar durch die Ausspans nung des oberen Theils mittelst des Sprenaels a, und des untern Theils durch den Kopf beim Aussezen desselben. Daß sich der ganze Hut gut zusammenklappen muß, um ihn bequem in einem Kosser paken zu konnen, versteht sich von selbst. R.

#### Composition (Maftic) fur Bildbauer und Baumeifter.

Man mengt fein gepulverten Granit ober Marmor, feines Mehl, Kolonische Erbe ober irgend eine andere, die sie exsezen kann, und ber englischen Erbe gleich kommt, und sezt soviel Leim zu, als nothig ist, um diese Bestandstheile zu verbinden; kocht hierauf dieselbe zur Connstenz eines Teiges, den man in mit Areibe überzogene kupferne ober stählerne Formen schlägt, und mit einer starken Hebelpresse in dieselbe prest. (Mercure technologique, lanvier. 1825. S. 102.)

#### Bergierungen und Schnizwerfe aus gegoffenem Solze.

Man hat vor Rurzem, heißt es im London Journal of Arts, Id=
ner 1325. S. 35, in Frankreich, (Vergl. polyt. Journal, Januar - Heft S.
133.) eine Metbode entdekt, aus Holzstaub oder Sagelpahnen eine teigartige Misse zu bilden, welche erhartet, so daß man aus derselben Holzarbeiten aus ben seltensten und kostvarseiten holzern auf eine sehr wohlseise Urt erhalten kann. Die Masse läßt sich in Stabchen ichneiden, und in Modeln zu jeder Form giesen, so daß alle Bildhauer = und Orechster surbeit an dem Holze selbst ersspart wird. Getroknet sieht sie dem wirklichen Holze tauschend ahnlich, kann jedoch auch marmorirt werden und Marmor darstellen. Das Versahren wird jezt geheim gehalten, und wahrscheinlich bald der Gegenstand eines Patenstes werden.

#### Ueber Bhite's Lampe.

Hr. White bemerkt im London Journal of Arts and Sciences, October, 1824, baß er, zur Wiberlegung feines Gegners (Vergl. polytechn. Journ. B. XV. S. 378.) wirklich eine Lampe nach ber Beschreibung in seis nen Centusiss verfertigt hat.

#### Ueber Davn's Sicherheits = Lampe

macht hr. Dillon im London Journal of Arts and Sciences, Jan. 1825, S. 25 folgende Bemerkungen, die wir, weil es sich um Rettung von Mensichenleben handelt, und die Borrichtung berselben zu verschiebenen anderen 3weten taugt, hier mittheilen wollen:

"Es ist gegenwartig über allen Iweifel erwiesen, das diese Lampe bei einer Strömung von Wasserstossas nichts taugt, und daß sie blos durch ihre Size wirkt, indem sie das Gas verdunnt, und in einige Entfernung von der Flamme jagt. Sir humphry Davy's Theorie, daß daß seine Drahts Sitter die Eigenschaft hat, die Flamme abzukühlen, ist zu mystisch für die neuere Schule, und beruht auf keinen Thatsachen. Man kann eine roth glübende Eisenstange in Wasserstossgas oder in gekohlstosstes Wasserstossgas tauchen, ohne eine Erplosion desselben dadurch zu veranlassen: die Size der Stange verdünnt das Gas zu schnell, als daß es dasselbe in Berührung mit dem Eisen kommen ließe; die Sicherheitsskampe wirkt ganz nach demselben Grundsaze; sie erdizt das Draht schitter, und verdünnt dadurch die Atmossphäre, die sie umgibt. Dieß läst sich leicht dadurch beweisen, daß, wenn

15-00 B

man eine folche Lampe noch während sie kalt ift, b. h., aleich nach dem Anzunden berselben, in ein mit Wassersteffgas gefülltes Gefäß bringt, sie sowohl innerhalb als ausserhalb des Draht. Gitters eine augenbliktiche Explosion erzeugt; wenn aber die Lampe eine hinlangliche Zeit über gebrannt bat um das Draht = Gitter, welches sie umgibt, gehörig zu erhizen, so hat, wenn man dieselbe in Masserstoffgas eintaucht, keine Explosion mehr Statt, sondern blos ein gefahrloses und ununterbrochenes Verbrennen des Gases, welches unten bei der Dessung des Bodens der Lampe herausdringt, der kalt bleibt, weil er sehr massiv ist. Wenn man einen ganzen Strom von Masserstoff = Gas aus einer Blase auf das Gitter der Lampe hinleitet, so hat innerhalb und ausserhalb des Gitters Verbrennung Statt; daher erkart auch Dr. Villon die Unglüßefälle, welche noch immer, troz dieser Sicherheitslampe, in Grus ben Statt haben, in welchen das Wasserstoff = Gas in starten Zügen auf die Lampe stößt. Diese Thatsachen stürzen Davn's Theorie um, und beweisen, daß, wenn die Sicherheits = Lampe wirklich brauchdar senn soll, die Flamme ders then vergrößert, und das Trahtgitter schwarz gemacht werden muß, das mit es die Hige kräftiger ausstrahtt. Gin Schild von Glas sollte sie an ihren Seiten in der Entsernung von einigen Jollen von dem Drahtgitter umgeben, und nur oden und unten, wie jezt, unbedekt tassen. Auf diese Weise hätte der Bergmann mehr Licht und Sicherheit, und bekäme mehr Mutt in der sinstenen entzündbaren Atmosphäre vorzudringen, die sein Eeden gefährdet."

#### Reue Bafch = Balgen.

Der Mercure technologique gibt in seinem Iten biefjährigen Sefte Nachricht von einer neuen Walchmaschine bes Bildhauers, Hrn. R. Krausterer, die aus 4 mit Leinwand umhüllten Walzen besteht, welche ohne viele Mühe von einem einzigen Menschen in Thatigkeit geset werden kann. Mittelst eines Hebels kann der Druk nach Belieben vermindert oder verstärkt werden, und bleibt mahrend der ganzen Urbeit unverändert derselbe. Dieser Mechanismus nimmt wenig Plaz ein, und kann leicht von einem Stokwerk in das andere geschafft werden.

#### Ritch's Wert über die Drechlerfunft.

Das Mechanic's Magazine, N 61, S. 68 empfiehlt mit sehr vielem Bobe: Bitch's Specimens of the Arts of ornamental Turning in eccentric and concentric Patterns: London b. Whittaker. Es ware sehr zu wunschen, daß bieses Werk, welches ein Jahr später als Ibbets on's on eccentric turning erschien, von irgend einem wurtembergischen ober baierischen Patrioten ben fleißigen Orechstern zu Geißlingen geschenkt wurde, die ursprünglich baierischer Abkunft, aus Berchtesgaden, sind, und in dem humanen Würztemberg Schuz gegen das Schwert und die Scheiterhaufen ihrer Piopste fanden, welche sie des Protestantismus wegen auf das Grausamste verfolgten.

#### Mittelpunct ber Umbrehung eines chlindrischen Ringes.

Dr. Dl. Gregorn hat in seinem trefflichen Treatise on Practical Mechanic's, Art. 312 einen treigen Lehrsaz über Bestimmung des Mittelspunctes der Umbrehung eines enlindrischen Ringes ausgestellt, und dieser Fehler wurde in Morat's Introduction to Mechanic's, S. 381 wies berholt. Dr. Bevan corrigirt diesen sur die Flugräder wichtigen Fehler im Mechanic's Magozine, N. 61. S. 60 auf folgende Weise:

Mechanic's Magazine, N. 61. S. 69 auf folgende Beife: ,,Es fen R die Entfernung des Mittelpunctes bes Flugrades von dem außeren Rande deffelben, und r die Entfernung deffelben von dem inneren;

so ist  $\sqrt{\frac{R^4-r^4}{2R^2-2r^2}}$  = der Entsernung des Mittelpunctes der Umdrehung des cylindrischen Ringes."

#### Ueber Ausbehnung des Dampfes

findet sich in Stuart's History of the Steam-Engine p. 168, eine Tabelle von hrn. Arthur Woolfe berechnet, beren Unrichtigkeit ein hr. W. G. im Mechanic's Magazine, N. 61, S. 78 beutlich erweiset. Wit wollen die deutschen Besiger dieses Werkes, so wie die Besiger der Damps-maschinen überhaupt hierauf aufmerksam machen.

#### Ueber Rnall = Gauren.

Das Giornale di Fisica, Decade II. p. 415 bemerkt, baß Dr. Prof. Moretti, schon im Jahre 1818 mittelst Salpetersaure, mit welcher er ben Indigo behandelte, eine Saure erhielt, welche auf glühende Kohlen gezworfen, verpufft. Er schrieb hierüber Hrn. Hausmann zu Colmar (welscher schon im Jahre 1788, nach seinem Aufsaze in Rozier's Journal de Physique, auf dem Puncte war, dieselbe zu entdeken) einen Brief, welcher im Giornale di Passariane 1808, N. 21 eingerükt, und hier im Giornale di Fisica wieder abgedrukt ist.

#### Schwefel brennt Locher in glubendes Gifen.

Pr. Gan= Eussac ersuhr von dem dirigirenden Artillerie = Obersten des Arsenales zu Mez, daß man in eine glühende, bis zur Schweißtige erhizte eiserne Klinge von ungefähr 16 Millimeter Dike mit einer Schweißtige erhizte eigenne ein koch durch und durch brennen kann, und in 15 Secunden selbst durch eine zwei Zoll dike Eisenstange; daß Stahl, selbst Feilen-Stahl, noch um 1/4 schneller durchgebrannt wird; daß aber graues Gußeisen, selbst bis beinahe zur Schmelzhize erhizt, durch den Schwesel keine Beränderung an seiner Oberstäche erleidet. (Mercur technologique. Janv. 1825. S. 102. In Ungarn wissen dieß die Zigeuner; in Deutschland die Schmide; und in mancher Apotheke weiß man auch, daß der Schwesel die eisernen Tieget durchbrennt. A. d. Ueb.)

#### Beitrage gur Renntnig chemischer Abrper.

Unter dieser Aufschrift kommt ein in der Society of Ingenieurs of Bristol am 20ten Sept. 1824 vorgelesener Aufsaz des Hrn. B. Her as path im Philosophical Magazine and Journal, November, 1824, S. 321 vor, in welchem die Berbindungen des Sauerstoffes des trachtet werden. Wir mussen diesen lehrreichen Aussaz Chemikern von Prosfession überlassen, und bemerken hier bloß die allgemeinen Resultate: daß beinahe alle Oride kygrometrisch sind; daß die Metalle sich mit dem Sauersstoffe in umgekehrtem Verhältnisse ihrer Dichtigkeiten verbinden; daß Sauersstoff, wenn er sich mit einem Metalle verbindet, seinen Umfang auf ein gezringes Maßtheil des Umfanges des Metalles reducirt.

#### Dr. Church's Bohrer.

Dr. Church zu Birmingham hat einen Bohrer erfunden, ber ein 4 Boll bikes Brett in 50 Secunden durchbohrt; in einem Bogen gespannt durchs bohrt er 7 Zoll in 21 Secunden. Church wird hierauf ein Patent nehmen. (London Journal of Arts, Februar, 1825. S. 92.)

# Polytechnischer Anzeiger.

## Litterarische Nachricht

fűı

## Gutsbesizer, Landwirthe und Forstmanner.

Im Verlage der J. G. Calve'schen Buchhandlung in Prag erscheint, und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands wird Pranume= ration angenommen auf nachfolgende gemeinnüzige und interessante Zeitschrift:

Dekonomische

# Menigkeiten und Verhandlungen.

Zeitschrift für alle Zweige der Land: und Hauswirthschaft, des Forst: und Jagdwesens im bsterreichischen Kaiserthume und dem ganzen Deutschland.

Berausgegeben von Chr. C. Unbre.

15ter Jahrgang für 1825.

(Nr. 1 bis 4 sind in allen Buchhandlungen gratis zu bekommen.)
Don dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 2 Bande in Medlans Quart-Format, deren jeder 48 Bogen Text mit den dazu nothigen Kupfern und Tabellen enthält. Der Pränumerastions-Preis ist wie bisher für den Jahrgang 6 Ktblr. Der Preis der frühern Jahrgänge 1811 bis 1824, 28 Bände mit, vielen Kupfern und Tabellen gr. 4. ist bei completer Absnahme 38 Kthlr. Mit Ausnahme des eben vollendeten Jahrzgangs 1824 ist jeder Jahrgang zu dem herabgesezten Preis von 4 Kthlrn. zu haben. Nur die Jahrgänge 1815 und 1816 können einzeln nicht mehr gegeben werden. Einzelne Hefte kosten 12 gr.

Die Vortrefflichkeit dieser bereits seit dem Jahre 1811 bestehenden Zeitschrift ist eben so sehr durch die stets anwach sende Zahl der Abnehmer, als durch wiederholte günstige Urtheile der berühmetesten kritischen Institute, nämlich der Allgemeinen Litteratur=Zeitungen von Jena, Halle und Leipzig, der Göttinger Gestehrten Anzeigen, des Bed'ich en Allgemeinen Mepertozium der litteratur beurkundet worden. Keine der jezt bestehenzium den landwirthschaftlichen Zeitschriften kann sich, sowohl was die Quanstität als die Qualität betrifft, den ötonomischen Meuigkeiten gleichstellenz keine vermag einen solchen Schaz von Ersahrungen, von anziehenden Berhandlungen über die wichtigsten Gegenstände der Landwirthschaft auszuweisen, keine vermeidet so sehr die Abserbolung des schon früher Gesagten durch Hinweisungen auf den Inhalt der frühern Jahrgange; durch keine wird so sehr eine wahrhaft wissenschafte Anzihren Jahrgange; durch keine wird so sehr eine wahrhaft wissenschafte Anzihern Jahrgange; durch keine wird so sehr eine wahrhaft wissenschaftliche Anzihrt aller zum Gebiete der Landwirthschaft gehörigen Gegenstände mög=

lich gemacht, und fogufagen eine vollständige Encottopabie ber Lands

mirthichaftelebre geliefert.

Der Sauptplan ber öfonomifden Reuigkeiten, nach welchem ei= gentliche Landwirtbicaft (gelb = und Gartenbau, Beinbau, Biebgucht ic.) und Forftmefen, bie zwei großen Sauptrubriten ibres Inhaltes bilben, ift, wie bie legten Jahrgange zeigen, nicht nur unver= andert beibehalten, fondern auch in mehrern einzelnen Theilen noch an= febnlich erweitert worben. Das öfonomifche Publitum findet namlich :

1. Berhandlungen und Debatten, ale weites und fruchtoge gelb fur bie jum Theil noch febr unbearbeitete, und boch fo wichtige okonomische Kritik; zur Beleuchtung und Prüfung bes bisher als allgemein gultig Betrachteten ; gur Aufbefung icheinbarer ober wirt= lider Blogen, aber auch gur Biberlegung und Bertheibigung mit aller möglichen Freimuthigfeit innerhalb ber Grangen bes Unftanbes. Bang besonders reich ift in diefer Sinsicht die fur ben beutschen Rationals Reichthum in unfern Tagen fo michtig geworbene Rubrit ber Gchaf= Bucht hebacht worben. Die babin gehörigen gebiegenen, gablreichen Auffaze bes burch seine benomischen Schriften so ruhmlich befannten Grn. Inspektore und Mitrebakteurs biefer Zeitschrift, Rubolph Uns bre gereichen berfelben gur besonderen Bierde, und magen fur fich allein gange bandereiche Berke auf, fo bag bie Berlagehandlung icon pon mehrern Seiten aufgefordert worden ift, Dieje Auffage, nebit ben ubris gen vorzüglichiten Berbandlungen über bie Schafzucht, wie fie fich in ben fruhern Jahrgangen finden, als besonderes Werk abbruken gu laf-fen. Nicht minder wichtig ift die unter biefer Rubrik im so eben beendig= ten Sabraange 1824 mitgetheilte, vom Grn. Sofrath 21 nbre felbft ver= faste und mit fritischen Anmerkungen begleitete Uebersezung bes vor Aurzem im Paris ericienenen Werkes! Nouveau traite sur la laine et sur les moutons, von ben Dorn. Perrault de Jotemps, Fabry

II. Lebren, Meinungen und Erfahrungen praftifder Defoz nomen und Forstmanner über bas Bange, fo wie über einzelne Theile ihres reichen Gebietes, nach eigenthumlichen Anfichten, mit Borausfe-gung bes Befannten, aber Lezteres nur in gebrangten, ericopfenben Bufammenftellungen.

III. Reuigkeiten, b. h. Rachrichten von neuen Erfindungen und Entbetungen, angestellten Berfuchen, bentwurdigen Greigniffen bon ben Berhandlungen und Arbeiten öfonomifder Gefellichaften u. bgl. Gehr anziehend find in diefer Sinficht bie Rubriten ber fandwirth ich aft= lich en Berichte und bes land wirthich aftlichen Sandels, wels che Legtere feit bem Jabrgange 1823 noch burch gahlreiche und vollstans bige Mittheilung ber Bollpreise auf ben Londoner, Frankfurster, Breslauer und Berliner Martten, so wie burch eine, febr reichen Stoff zu Bergleichung und ftaatswirthschaftlichen Betrachtungen barbietenbe monatliche tabellarifche Ueberficht ber Getreibe- Preis fe aus faft allen Gegenben Deutschlands und insbesondere ber oftreichifchen Monarchie, Alles auf Nieber-Deftreicher Degen und Conventions = Munge reducirt, vermehrt worden ift. Auch gehört hieher die

IV. Ueberficht bes Reueften und Wiffenswurdigften im Gebiete bet Tanbwirthichaftlichen Litteratur. Unter biefer Rubrif liefert ber fr. herausgeber theils Auszuge, theils Beurtheilungen ber neuesten benomiiden Schriften, sowohl des In = ale des Auslandes, namentlich ber in Frankreich und England ericheinenden Werte, so bag fie bem Lefer nicht nur als Leitfaten bei ber Unichaffung neuer, fondern auch zum Theil als Erfag fur größere, foftspieligere Werfe bienen konnen.



# Polytechnisches Journal.

Sechster Jahrgang, viertes Heft.

## LXXXV.

Münz: Verfahren auf der k. Münze in England 153).
Aus dem Mechanic's Magazine. N. 62-66:

Mit Abbildungen auf Zab. VII:

Die Meise, wie gegenwärtig das Silber auf der k. Münze geschmolzen wird, ist eine neuere Erfindung und zugleich eine sehr wichtige Verbesserung. Shevor schmolz man das Silber in Tiegeln aus Graphit (Ipser : Tiegeln), und die sogenannten Tokens für die Bank von Ireland wurden in großer Menge auf diese Weise geschmolzen. Da die Einfuhr an Münze ganze lich aus spänischen Thalern bestand, und die Tokens denselben Fuß hatten, so konnte der Schmelzer dieselben leicht in einer Menge von 60 Pfund Tron Gew. (24 Loth auf das Pfund) schmelzen. Das Nachtheilige dieses Versahrens zeigte sich aber bei den übrigen Münzen, zu welchen man Silber Barren von verschiedener Feinheit nicht verwenden konnte, indem sie sich in einem und demselben Topse nicht so zusammenschmelzen ließen,

Dingler's polyt: Journal XVI. B. 4: Seft: 26

Rein kand hat schönere Munze, als England; man kann ben englissen halben Pfennig (Palbpence, 6 Pfenn. rhn.) eben so gut eine Medaille nennen, als die Doppel-Guinea, und man darf es wahrlich dem so oft das Austand verhöhnenden National Stolze der England der verzeihen, wenn er unsere festländischen Goldstüfe und Thaler, flat heads" (Flachköpfe) nennt. Es läßt sich allerdings auf dem festen Lande, wo man keine englische Preßschraube kennt, und schwerz lich vor 100 Jahren noch eine machen wird; (ausgesührt aus England dursen nicht einmahl haldzolldike Schrauben werden) nicht erwarten, daß unsere Münzen sobald das englische Gepräge erreichen werden, zumahl da Münzen Finanz: Quellen sind. Indessen wird vielleicht dassenige, was unsere Münzmeister aus obigem Aussage weder braudhen konnen und wollen, noch brauchen bürsen, manchem Silber Are better und Knopsekabrikanten zu Nugen kommen. Al. d. Ueb:

daß man baraus eine Münze nach unserem englischen Schrot und Korne hätte schlagen konnen. Unsere Regierung fühlte dies sen Nachtheil so sehr, daß sie im J. 1777 Hrn. Alehorne, Probirer des Münzmeisters (Master's Assay-Master) nach den Münzen zu Paris, Rouen, Lille, Brüssel sandte, um daselbst Erkundigungen sowohl über die Art zu prägen, als vorzüglich über die Welse Silber im Großen zu schmelzen, einzuziehen. Hr. Alehorne war zu dieser Untersuchung um so mehr geeige net, als er die englische Münze sehr genau kannte, und als praktischer Chemiker ausgebreitete und mannigsaltige Kenntnisse besaß: seine Bemerkungen über die franzdsischen und flandersichen Münzen und Münzanstalten machen seinen Kenntnissen und seinem kritischen Geiste viele Ehre.

Es verdient bemerkt zu werden, daß in den Büchern der Munze aufgezeichnet ist: "die Silber : Tiegel wogen bei der Umprägung unter Wilhelm III. 400 Pfund Tron und darüber." Wie aber diese Menge Silbers geschmolzen wurde, dars über ist keine Spur mehr zu sinden, und es ist eine bloße Versmuthung, daß es in Tiegeln von geschlagenem Eisen geschah. Kein Stein von einem Schmelz : Ofen, der zu einer solchen Arbeit getaugt hatte, ist im Tower übrig geblieben, und nicht der leiseste Nachhall über die Methode, die man dabei befolgte, hat sich erhalten.

Im Jahre 1758 machte man einige Versuche, Silber in Topfen von geschlagenem Eisen zu schmelzen, und zwar mitztelst eines Windofens: man fand aber diese Arbeit zu muhsam, zu unbequem und zu wenig vortheilhaft, und gab sie auf.

Im Jahre 1787, wo einiges Silber zum Ausprägen auf die Munze gebracht wurde, machte der sel. Hr. Morrison, bas mahls Deputy-Master und Woker, welcher die Schmelzgesschäfte leitete, neue Versuche. Der Winds Dfen wurde wieder bervorgesucht, und wieder beseitigt. Er versuchte hierauf das Silber in großen Tiegeln von Graphit zu schmelzen, die 100 bis 120 Pfund Tron Gew. fassen konnten; allein, das wieders holte Vrechen der Tiegel, obschon man versuchte, sie durch aufzien angebrachten Kitt zu schügen, zeigte sich nicht bloß als großer Aufenthalt in der Arbeit, sondern auch als bedeutender Verlust für den Schmelzer. Man versuchte Tiegel aus Guße

Eisen; allein diese floßen, und das Eisen mengte sich mit dem Silber. Die Arbeit wurde überdieß noch immer durch den k. Münzprobirer aufgehalten, weil das Metall nicht von echtem Korne war, und durch das Schmelzen und Ausschöpfen mit Losseln aus dem Tiegel immer feiner wurde.

Abgesehen von allen diesen Schwierigkeiten entstanden noch weit großere in ber Schmelz bei bem Gintragen in die Tiegel vor bem Schmelzen. Die in der Munge gewöhnliche Methode, das Metall auf bas gesezliche Rorn zu bringen, indem man feine= res und ichlechteres Gilber mit einander vermengt, und foviel Fein zusezt, als nothig ift, das verlangte Rorn mit der groß= ten Genauigkeit zu erhalten, machte es unmbglich, wenn bie Barren zwischen 60 und 80 Pfund Trop wogen, Gintrage zu Stande ju bringen, die nicht über 100 Pfund Erop betrugen. Man mußte baher vorläufig bie größeren Gilber-Barren burch Schmelzen in fleinere verwandeln, und diese mußten wieder auf bem Empfangs : Amte (office of receipt) abgewogen wers Es murden also aus einer Arbeit zwei gemacht.; ber Schmelzer hatte mehr Muhe, mehr Abgang und Auslage, und fur bas Umt felbft entftand, überflußige Schreiberei und Auf-Es war einleuchtenb, daß diefes Berfahren bei dem Schmelzprocesse bes Silbers nichts taugte, und es mard baber aufgegeben.

Man machte hierauf Versuche mit Reverberir: Defen, nach Art derjenigen, derer man sich auf der Munze zu Lille bedient. Auch diese hatten keinen besseren Erfolg, als die vorigen, und der Reverberir Ofen wurde wieder aufgegeben. Der Fehler lag hier darin, daß man zu feines Silber bei dieser Art von Schmelzung bekam, und daß die Legirung oridirt wurde, welche nach englisschen Münze Gebrauche, der Schmelzer durchaus nicht zusezen darf, wie dieß auf französischen Münzen erlaubt ist 154. Auf den französischen Münzen wird, sobald das Silber im Fluße ist, etwas davon herausgenommen, und probirt, und sodaun Kupfer nach dem Grade der Feinheit des geschmolzenen Silbers

CONTRACTOR

<sup>134)</sup> Der englische Schmelzmeister barf bas gesezliche Korn nur burch 34=
faz von Fein erzeugen. A. b. ueb.

(welches während der Probe immer in Fluß erhalten wird) zus gesezt, gehörig umgerührt, und alsogleich in Barren gegoffen.

Der sel. Morrison, unermüdet in seinen Anstrengungen zur Bervollkommnung des ihm anvertrauten Geschäftes, stellte in den Jahren 1795 und 1798 wiederholte Bersuche an, um ende lich seinen Zwef — Schmelzen des Silbers in großen Mengen auf ein Mahl, ohne daß das Silber dadurch zu sein wird und versloren geht — zu erreichen. Er wandte dreierlei Defen an, deren jeder auf verschiedene Weise gebaut war; allein, obschon er seinem Ziele näher kam, blieb noch immer eine Unvollkomsmenheit übrig, die daher rührte, daß das Silber mit Loffeln ausgeschöpft werden mußte, die das Metall durch ihre Kälte schrekten, und den Schmelz-Proces hochst mühsam und langsweilig machten.

Bis zum Jahre 1804 wurden keine neuen Bersuche mehr angestellt: Hr. Morrison starb im Jahre 1803, und an seine Stelle trat sein Sohn als Deputy-Master and Wocker of the Mint. Der außerordentliche Mangel an Silber-Münzen und der sehlerhafte Zustand derselben, welcher von den Fehlern in der Schmelz herrührte, veranlaßte Hrn. Morrison die Versuche seines Vaters zu wiederholen. In dem Verfolge derselben hatte Hr. Morrison sein Augenmerk auf einen Ofen gerichtet, in welchem man sich der Tiegel aus Gußeisen bedienen konnte, so zwar, daß diese Tiegel 4 bis 500 Trop fassen und auf ein Mahl schmelzen, und auf eine Vorzeichtung, mittelst welcher man das tolpische und Silber verwüsstende Ausschöpfen mittelst des Lössels umgehen, und das Silsber in Model aus Gußeisen statt der bisher aus Sand in der Münze gebräulichen gießen konnte.

Hrn. Morrison's Bersuche gelangen zu seiner großen Ehre vollkommen, und die Silber:Schmelz ward in der neuen Münze (New-Mint) nach dem Ofen eingerichtet, in welchem die Verssuche auf eine so genügende Weise gelungen sind. Seit 1811 ist nun Alles so im Gange, und man kann bei dieser neuen Einrichtung mit Leichtigkeit 10,000 Pfund Trop Silber täglich schmelzen, wie es im Jahre 1817 bei der lezten Umprägung mehrere Monate lang wirklich geschehen ist.

Nachdem wir eine Beschreibung der Borrichtung zum Platten und Streken (durch Walzen) des Silbers (Bd. 1. S. 283) gegeben haben 155), wollen wir jezt bie Defen der Silbere Schmelz mit ben bazu gehörigen Maschinen beschreiben.

Die Figuren 1 — 3 zeigen die Maschinen zum Gießen ber Silber = Barren im Perspective.

In Fig. 1, ist, AA, ber Dfen, ober sind vielmehr die Defen, in welchen das Silber geschmolzen wird. Sie sind Winddsen, und nach der gewöhnlichen Art der Schmelz: Defen aus seuers festen Ziegeln erbaut; um sie jedoch dauerhafter zu machen, ist das Mauerwerk mit einem Gehäuse aus Gußeisen umgeben, dessen Wände oder Platten mittelst Schrauben zusammen gehalz ten werden. BB, sind die Defel auf diese Defen: ein einzelner Schrauben: Stift halt dieselben auf der oberen Platte der Defen nieder, und diesem Stifte gegenüber ist der Griff, a, befestigt. Wenn man diesen Griff schiebt, so bewegt sich der Defel seits warts auf seinem Mittelstifte, so daß er von der Mündung des Dsens wegkommt. An dem Defel besindet sich eine Walze, welche auf der oberen Platte läuft, und demselben seine Bewes gung erleichtert.

Die innere Form eines jeben Dfens ift freisformig, 30 30U tief, und halt 21 3oll im Durchmeffer; am Grunde bes Dfens ift ein Roft aus Gußeisen = Stangen (beren jede beweglich ift), wodurch die Luft Butritt erhalt. Auf bem Rofte befindet fich ein Untersat aus Gußeisen, welcher concav und in ber Dite eines Bolles mit Cote : ober holzkohlen : Staub bebekt ift: auf Diesem Untersage kommt ber Tiegel zu fteben, in welchem bas Silber geschmolzen werben foll. Der Unterfag ift beinabe zwei Boll bit, und in feinem Durchmeffer um volle zwei Boll breiter als ber Tiegel: ber 3met beffelben ift, bas Untertheil bes Tiegels vor ber fehr großen Size zu vermahren, welche ber Lufts Strom, ber burch ben Roft aufsteigt, mabrent ber Dfen im Reuer fteht, erzeugt, wodurch der Tiegel in Gefahr gerathen tonnte, ju fcmelgen. Diese Borficht ift mefentlich nothwens big, indem ber Tiegel burch ben Unterfag fo bedeutend über ben Roft erhöht, und von bem Teuer bes Dfens gang umgeben wird. Wenn bas Tener indeffen in bem Dfen gehorig regiert

<sup>155).</sup> Wir werben biefe nachtragen. 2, b, Ueb.

wird, fo ift nicht zu beforgen, daß der Tiegel schmilgt. Dbeit ober an der Mundung des Tiegels befindet fich eine Muffel, ein 6 3oll tiefer Ring aus Gufeifen, ber genau in die Mundung Diese Muffel dient bier, wie bei dem des Tiegels paßt. Schmelzen des Goldes: fie gestattet mehr Brenn : Material in ben Ofen zu bringen, als die bloße gange des Tiegels nicht erlaubt, und bringt badurch ben Schmelg = Proces ju großerer Bollfommenheit. Gie wird auch badurch fehr bequem, daß fie bem Tiegel gewissermaßen eine großere Tiefe verschafft, fo bag man Stufe Gilber in benfelben bringen fann, Die, bei ber wirklichen Tiefe bes Topfes an und fur fich, zu lang fenn murs ben, und nimmermehr in benfelben eingetragen werden fonns Diefer Ring oder die Muffel wird oben mit einem Defel aus Gugeifen bedeft, bamit nichts von bem Brenn = Materiale in den Tiegel fallen fann, und bas Metall, mabrend es im Rlufe fteht, vor der Ginwirkung der atmospharischen Luft gefichert mird. Jeder Dfen hat einen 9 3oll breiten und 6 3oll hohen Bug. Der Bug ift 4 Boll von dem oberen Rande des Dfens entfernt, lauft in horizontaler Richtung fort, und ers ftrekt fich bis zu dem Buge, C, der 9 Boll im Gevierte halt, und in schiefer Richtung in ben Schornstein aufsteigt, welcher fich 45 Fuß über bem Rofte bes Dfens verlangert.

Wenn die Thurchen des Ofens, BB, geschlossen find, so steigt der Luftstrom, welcher bei dem Roste eintritt, durch den Körper des Ofens auf, und macht, daß das Brenn Material (hier Cokes), welches den Tiegel umgibt, in volle Gluth ges rath. Der gehörige Grad von Hize wird indessen sehr genau durch einen Dämpfer bestimmt, welcher in dem Zuge eines jeden Ofens angebracht ist, und genau in das Bierek des selben past, so daß man jeden verlangten Grad von Lustzug nach Belieben berstellen kann. Dieser Dämpfer ist eine Platte von geschlägenem Sisen, und in einem Rahmen beskeitigt, mittelst welchen er sich leicht aus nnd einschieden läßt, so daß die Größe des Zuges sich dadurch leicht vermehren oder vermindern läßt. Er ist in dem Gemäuer des schief ausstelzigenden Zuges, C, angebracht, ungefähr 13 Zoll über dem obes ren Rande des Ofens. Die Ofens Thürchen, BB, sind mit

kleinen Eddern versehen, burch welche man in ben Dfen sehen kann: sie werden durch Pfropfen von Guseisen geschlossen.

Wenn ber Dfen in Gang gebracht wird, legt man einige glubende holgfohlen auf den Roft und rings um den Tiegel, welcher immer ehe in den Dfen gebracht werben muß, als man Feuer gibt. Auf die holzkohlen legt man ungefahr 3 3oll boch Cotes, Schließt bas Thurchen, B, und zieht ben Dampfer un= gefahr zwei Boll weit beraus. Wenn bie Cofes anfangen gu brennen, tragt man noch ein Mahl foviel von benfelben ein, und fahrt damit fo lange fort, bis ber gange Dfen mit glus henden Cokes angefüllt ift. Diese Borficht ift nothig, bamit ber Tiegel, welcher aus Gufeifen ift, bei einer zu ichnell angebrachten Size nicht fpringt: man fann gewohnlich zwei Stunden rechnen, ehe man dem Tiegel mit aller Sicherheit volle Dize geben barf. Che man bas Gilber einträgt, wird ber Tiegel rothglubend gehigt, und bann untersucht, ob er mabrend bieses Sizens (wie man es in England nennt, während bes Aufbringens, bringing up) feine Sprunge bekam. Diese Prus fung geschieht badurch, bag man eine falte eiferne Stange von bedeutender Dite in Die Mitte des Tiegels bringt, wodurch fogleich jeder Sprung bem Auge beutlich wird. Rachbem man. fich überzeugt hat, daß ber Tiegel gesund (gang) ist, wirb bas Silber in benfelben eingetragen. Mit diefem zugleich wird auch etwas grob geforntes Solzfohlenpulver in benfelben eingetragen, wodurch ber Tiegel an feiner inneren Band ausgefleibet, und das Gilber vor bem Unfleben an berfelben gefchugt wird. Wenn bas Silber einmahl bis auf ben Schmelzpunct gelangt ift, wirb die Menge bes Holzkohlenpulvers vermehrt, bis es beinahe einen halben Boll tief auf ber Dberflache beffelben fteht: baburch wird es fo viel als mbglich vor ber Ginwirkung ber außeren Luft ges fchut, und bie Dridation ber Legierung verhatet, burch welche bas Gilber fonft zu fein werden murbe. Nachbem bas Gilber vollkommen und gehörig geschmolzen wurde, wird es mit einem eifernen Ruhrer gehorig umgerührt, fo bag die gange Daffe von gleichformigem Rorne wird. Der Tiegel wird bann mittelft bes Rrahnes aus dem Dfen gehoben, und zur Giegmaschine gebracht, burch welche bas Gilber in die Gieß = Model gegoffen wird. -

Fig. 3, zeigt diesen Rrahn. Er wird burch eine ftart

Saule von Gugeisen, X, geftust, welche in bem Gemauer uns ter bem Floze gehorig befestigt ift. Der Galgen bes Krahnes, W. Y, ift aus einem Stufe gegoffen: er ift bei e, mit einem Salsbande verfeben, welches um einen Bapfen an dem oberen Ende der Gaule, X. pagt. Un dem unteren Theile bes Gals gens ift ein ahnliches Band, welches die Gaule in ber Dabe hrer Bafis umfangt. Um diefe beiden Stugpuncte breht fich ber Galgen frei, fo baß fein Ende, VV. über jeden ber beiben Defen, BB, gebracht werden fann. Das Raberwerf bes Rrabe nes befindet fich zwischen zwei Rahmen, zz, welche an bem Galgen mittelft drei Bolgen befestigt find: es besteht aus einem Bahnrabe. c. an dem Ende der Trommel, auf welchem bie Rette fich aufwindet, und aus einem Triebstote, b, welcher bas Bahnrad treibt. Die Uchfe des Triebftofes hat an jedem ihrer beiben Ende eine Rurbel, durch welche fie gedreht mird. Die Rette, d, wird von ber Trommel über die Rolle bei c, geführt, welche in einem Theile des Galgens unmittelbar über bem Bapfen am oberen Ende ber Gaule, X, angebracht ift. Bon hier lauft die Rette über die Rolle, VV, am Ende des Galgens, und tragt baselbst die Zange, VT, welche so vorges richtet ift, daß fie den Tiegel zwischen ihren Safen ober Klauen, T, an ihren unteren Enden halten fann. Die beiben Schenfel ber Bange werden, wie bie Blatter einer Schere, burch ein Bewinde zusammengehalten, und ihre oberen Enden, V, find mit ber großen Rette mittelft einiger Rettenglieder verbunden. Tiegel hat oben ringeumher an feiner Rante einen hervorftes henden Rand, unter welchem bie Zaugen eingreifen, um ben Tiegel aus bem Dfen zu beben. Dachbem ber Tiegel zur gehos rigen Sohe mittelft Umdrehung ber Rurbel, a, aufgewunden wurde, schwingt man ben Galgen bes Rrahnes, um ben Tiegel uber Die Giegmaschine zu bringen, und lagt biefen fobann in Diefelbe nieder: benn man fann auf diefe Beife ben Rrahn um eine Schraube ahne Ende schwingen, Die bei O, auf der Gaule, X, angebracht ift; eine andere Schraube ohne Ende ift in dem Rahmen, z. aufgezogen, und greift in die Jahne des Rades ein. Menn biefe Schraube mittelft einer Rurbel an dem Ende ibrer Spindel gedreht mird, fo lagt fie den Galgen um bie Saule fic breben.

Sig. 2, ftellt jenen Theil der Giefmaschine vor, in wels chem der Tiegel eingesezt wird: m, ist eine Achse, welche in dem Gestelle von Fig. 1, mittelft der Zapfen an ihren Enden aufgezogen ift. Auf dieser Achse ift eine Wiege befindlich, Die ben Tiegel aufnimmt. Diese Wiege ift fo eingerichtet, bag fie fich bffnet und schließt; die Schraube, m, zieht die Theile fo lange zusammen, bis fie an einander paffen. Der Topf, L, ift ein gefrummter Zahnftot, ale eine Fortsezung der Sauptbale ten ber Wiege. Wenn biefe Wiege, wie in Fig. 1, fich an ihrer Stelle befindet, greift der Triebftot, K, in den Jahnftot, L, und fann badurch fo gehoben werden, bag bas Metall bet ber in biefer hinficht an bem Tiegel angebrachten Lippe ober Schnauze ausgegoffen werden fann. Die Achse des Triebstokes, Il, wird mittelft der Kurbel, D, getrieben burch bas Rabers werk, DE, FG, und KI. Der Mann, ber die Rurbel dreht, fteht vor bem Topfe, fo bag er fieht, mas er thut. Das Geftell der Gießmaschine ift in der Figur so ziemlich deutlich darges ftellt: es ift fo eingerichtet, bag unten ein Raum fur ben Bas gen übrig bleibt, welcher die Model, in die Die Barren gegof fen werden, enthalt.

Fig. 4, stellt ein Mobelpaar besonders dar. Die beiden Theile, R und S, passen auf einander, und bilden einen vollskommenen Model, wie Fig. 5, zeigt. Die obere Kante der Mündung ist etwas breiter, um das Gießen zu erleichtern. Die Model sind aus Gußeisen. An dem Theile, R, besindet sich der Boden und eine Scite, und an der anderen Hälfte des Mosdels, S, ist die andere Seite. Ehe die Model gebraucht wers den, werden sie in einem eisernen Behälter, um welchen Züge laufen, gehizt, und dann innenwendig mit Leindhl gerieben.

PQ, Fig. 1, ist der Wagen, in welchem eine Reihe dies ser Model, wie 4 zeigt, eingesezt wird. Sie werden mittelst der beiden Schrauben, pp, dicht an einander geschraubt, so daß sie fest an einander siehen. Die Model ruhen auf einer Platte, welche mittelst Schrauben, q, an jedem Ende gestüzt wird, und auf diese Weise erhoben und gesenkt, und bei Mos deln von verschiedener Hohe gebraucht werden kann. Der Wasgen sauft auf 4 Kädern, QQ, in einer Eisenbahn. PP, ist ein Zahnstoff an der Boden-Platte des Wagens; in diesen Zahns

stok greift ein Jahnrad, n, ein; das Zahnrad wird bon einem Triebstoke getrieben, an welchem eine Kurbel, O, befestigt ist, durch deren Drehung der Wagen auf der Eisenbahn bewegt wird. Jeder der Model 4, kann unter die Lippe des Tiegels gebracht werden, und durch das Drehen der Kurbel, D, kann der Tiegel so lange geneigt werden, bis der Model voll ist.

In der Silber: Schmelz der Londoner Munze find 8 Schmelze Defen, 2 Krahne und 2 Gießmaschinen. Jeder Krahn steht in der Mitte von vier Defen so, daß er frei über die Mitte eines jeden hinreicht, und die Tiegel aus denselben zur Gießmaschine bringt. Die acht Defen werden täglich drei Mahl beschift, und jeder Tiegel faßt im Durchschnitte 420 Pfund Trop; in allem werden also 10,080 Pfund täglich geschmolzen. Bei jedem der 4 Defen arbeiten vier Männer! jede Partei gießt ihre eigenen Topfe, und von dem ersten Heizen am Morgen au gerechnet ist in etwas mehr als zehn Stunden die ganze Arbeit gethan.

Alles geschmolzene Silber kommt nun unter die Oberaufssicht des Schmelz-Aufsehers (surveyor): er erlaubt nicht, daß von dem Schmelzer der Gesellschaft der Münzer (company of moncyers) Silber abgegeben werde, außer dieselbe bringt einen geschriebenen Befehl von dem Münzprobirer (King's Assay Master), welcher ihn zur Verabfolgung beauftragt.

Das Schmelzen geschieht auf Contract mit dem Münzmeisster (Master of the Mint) und seinem ersten Schreiber (Clerk), dem Schmelzer. Dieser ist dem Münzmeister für alles zur Münze bestimmte Silber (bullion), welches ihm übergeben wird, versantwortlich: dadurch wird seine Lage eben so gefährlich, als seine Verantwortlichkeit groß ist. Er sindet jedoch Sicherheit für die Treue seiner Untergebenen.

Die Silber=Barren (Zaine), welche echtes Korn zeigen, werden den Münzern übergeben, die wieder contractmäßig von dem Münzmeister die weiteren Arbeiten übernehmen, und von diesem das Silber partieenweise abgewogen erhalten. Auch sie mussen Caution für treue Erfüllung ihrer Pflichten leisten.

In Verweisung auf dasjenige, was wir Bb. 1. S. 233, über das Streken durch Walzen anführten, wollen wir unn die Maschine beschreiben, durch welche die Metall : Platten, so wie sie aus der Strekmühle kommen, in Streifen von solcher Breite

431 1/4

jeschnitten werden, daß man aus denselben die kreisformigen Tuke oder Bleche, welche die Munzen geben, ausschlagen ann. Diese Breite ift gewöhnlich zwei Kronen, zwei halbe Krozien und Shillings.

Fig. 6 und 7, stellen diese Maschine bar. LL, ift ein fats les eifernes Gestell, welches auf die Grundpfosten der Muhle tiedergeschraubt wird, so bag bas Schienenrad, D, unmittels bar über die Achse fommt, welche die Strefmuhle treibt, und son einem anderen Rabe auf biefer Achfe getrieben werden fann. Das Rad, D, befinder fich auf der Achse, BB, welche von bem Gestelle, LL, getragen wird. AA, ift eine ahnliche Uchse ben an dem Gestelle, welche von einem Schienen : Rade, C, jedreht wird, bas in bas Rad, D, eingreift. Un bem außers ten Ende jeder diefer Uchsen, A, wie B, ift ein Rab, ober in freisformiges Meffer, E und F, befestigt. Die Ranten Diefer Meffer liegen an ihren Seiten bicht an einander, unb reten etwas übereinander wechselfeitig vor, find aus gut ges gartetem Stahle, und vollkommen freisformig zugeschliffen, raffen an ber Stelle, wo fie übereinander liegen, fehr genau, ind find bafelbft rechimintelig. Wenn man, mahrend fie fich reben, die Kante irgend einer Metall-Platte ihnen barbiethet, o schneiden fie diese gerade fo, wie eine Schere fie schneiben vurde 156). H, ift ein fleines Bantchen, auf welches man ie Platte ftugt, wenn man biefelbe, wo fie zerschnitten wers en foll, vorwarts schiebt, und, G, ift ein auf biefem Bants hen angebrachter Leiter; die Rante ber Matallplatte wird an lefen Leiter angelegt, mabrend biefelbe fich vorwarts gegen ie Meffer bewegt. Diefer Leiter ift beweglich, und bie Ents ernung, in welcher berfelbe nach rufmarts von den Ranten ber Reffer oder von der Berührungslinie der beiben Meffer, E,F, ibsteht, bestimmt die Breite bes Streifens des Metalles, welber von ber Platte abgeschnitten werden foll.

Um diesen Metallstreifen "(jezt erst eigentlichen Zainen)", ie genaue Dike zu geben, welche sie haben mussen, ehe die 3leche (Bloks) ausgeschnitten werden, werden sie einem noche

<sup>156)</sup> Diese hochst einfache und fehr finnreiche Borrichtung laßt sich in ver= schiedenen Metall=Manufakturen benügen. A. b. ueb.

mahligen genaueren Streken unterworfen, ober zwischen Baken (dies) von einer Maschine durchgezogen, die hr. Barton, ges genwärtig Mung: Controleur, erfand.

Die 8te Figur ftellt bie Bollendungs = Balgen (finishingrollers), pon dem Ende ihres Gestelles aus, bar, bamit man fieht, wie fie vorgerichtet find: benn nur barin find fie von bem großeren Balgen verschieden. a, ift einer der Bapfen ober Mittelpuncte ber oberen Balge; er paßt genau in ein meffingenes Saleband, welches in einer Sohlung oben an ben Stanbern pon einer Rappe, d. mit zwei Bolgen und Rieten nieberge= halten wirb. Gie find, wie in bem vorigen Falle, gur Stels lung der Balgen bestimmt; die untere Balge wird aber in bies fer hinficht bewegt. Der Bapfen, b, der unteren Balge wird in einem meffingenen Lager aufgenommen, welches fich in ber Deffnung bes Gestelles bewegen lagt. Das Meffing ruht auf einem Reile, e, welcher in einen Quer : Ginschnitt burch biefe Stander pagt. Wenn man bas Meffing weiter in ben Reil ber unteren Balge eintreibt, wird fie naber an die obere Balge getrieben. Das Geftell an dem anderen Enbe ber Balgen wird auf dieselbe Beise verfertigt, und die Reile muffen an beiden gleichzeitig vorgerichtet werben. Um diese Reile gu bewegen, wird eine Schraube, f, an jedem berfelben befestigt, und an Diefen Schrauben ein fogenanntes Wurmrad, g, angebracht, welches burch Schrauben ohne Ende auf einer horizontalen Achfe, bie von einem Ende bes Geftelles ju bem anderen lauft, und an ihrem Ende mit einer Rurbel verfehen ift, getrieben wird, fo bag bie Schrauben und die Reile zugleich gleichmäßig bewegt werden 1, ift ber Tifch, auf welchen bas Metall ges legt wird, um es den Balgen barzubiethen.

Die oben erwähnte Maschine des Hrn. Barton ist hier in Fig. 9 bis 15 dargestellt. Die Arbeit geschieht, wie das Drahtziehen. Fig. 9—11, stellen eine kleine Maschine zur Versdunung der Enden der Metall: Streifen (Zaine, slips of metal) vor, so daß sie zwischen die Baken (dies) eintreten konznen, durch welche die ganzen Zaine ihrer Länge nach durchlaussen mussen. Sie besteht aus einem kleinen Walzen: Paare, welches in der Iten Figur in einem großen Maßstade vorges stellt. A, ist die obere, B, die untere Walze, welche drei flas

the Seiten hat. C, ist der Zain, der zwischen die Rollen fommt. D, ift ein Aufhalter, ber fich in ber Richtungslinie ber Bewegung des Zaines stellen lagt. Die 10te Figur zeigt diese Maschine von dem Ende, und die folgende von der Seite her gesehen. A und B, find die Balgen, welche gleichs zeitig durch Triebstoke in Bewegung gesest werben, a,b. F, ift ein großes Zahnrad an dem Ende ber Achse ber unteren Walze. Es wird von einem Triebstoke gedreht, G, welcher an einer Achie, die quer burch die Maschine lauft, befestigt ift: diese Achse hat an einem Ende ein Flugrad, an dem ans beren eine Trommel, H, über welche ein Riemen lauft, burch welchen die Maschine in Bewegung gesetzt wird. Auf ber Mitte ber Achse befindet fich eine Rurbel, und eine Stange, d, wels che mit ber Rurbel burch ein Gelent verbunden ift, um fie mit bem beweglichen Blatte, K, der Schere in Berbindung ju brine gen, deren anderes Blatt, L, an dem Geftelle befestigt ift. Die Entfernung ber Walzen wird burch eine Schraube, ee, oben an jedem Gestelle regulirt. Diese Schrauben haben oben Trieb. fide, und werden durch einen Triebftot getrieben, der zwischen. dieselben eingeführt wird, und die Zähne beider Triebstbke er= greift, so baß die beiden Schrauben gleichzeitig getrieben wers den, wenn das mittlere Rad mittelft eines Quergriffes, ber oben an demselben angebracht ist, gedreht wird. Wenn bie Metallstreifen (Zaine), welche in diese Maschine kommen, nicht genau rechtwinkelig an ihren Enden find, so werden fie burch bie Schere, welche sich immerbar bewegt, auf diese Art zuge= fchnitten. Run bringt man bas Ende biefer Zaine zwischen bie Malgen, nicht an der Seite, an welcher sie von denselben gleichsam von selbst hineingezogen murben, sondern an der ente gegengesezten: hier kommt nämlich eine ber flachen Seiten ber unteren Balge ber oberen Balge gegenüber zu fteben, und ber Bain fann zwischen ben beiden Walzen vorwarts gefchoben wers ben, bis fein Ende gegen den Aufhalter, D, ftbft. Run neh= men die Walzen, so wie sie fich breben, und die flache Seite der unteren Walze vorüber ift, den Zain zwischen ihre freisfors migen Umfange, und walzen oder ftreken ihn an jenem Ende, welches fich zwischen dem Aufhalter und dem Beruhrungs= Puncte ber beiden Walzen befindet, dunner.

Figg. 12 und 13. Gin Durchschnitt zur Darftellung ber Beife, wie ber Bain, C, gwischen ben Bafen Sig. 12, durch bie Bangen Sig. 13, durchgezogen wird. Die Bafen find zwei ftahlerne Enlinder, die außerft hart und fehr genau zugedreht find: fie paffen in zwei Schieber, DD, und werden durch Rlam= merftute gegen biefelben geschraubt. Die ftablernen Cylinder werden fehr genau in ihre Lager in ben Schiebern eingepaßt, fo daß fie vollkommen fest fteben, und fich weder biegen noch umdrehen tonnen, und bloß ein fleines Stuf ihres Umfanges bem Baine barbiethen. Die Schieber, DD, paffen in eine Buchfe, Figg. 12 und 14, auf beren Boben fie flach aufliegen, und zwei Rlammern, FF, werden gegen die Schieber ange= fcraubt, um fie in der Buchfe fest zu halten. Der untere Schieber wird von zwei Schrauben, ff, festgehalten, und ber obere durch eine ftarte Schraube, G, niedergedruft, an wels der oben ein Zahnrad angebracht ift, welches mittelft eines De= bels und Triebstofes Die Schraube fehr langfam umdreht, und baburch bie Entfernung ber Bafen regulirt. H, ift ein Rlams mer = Diet, bas auf bie Schraube pagt, und alles Bafeln uns moglich macht. Auch die Schieber find feitwarts mittelft Schraus ben befestigt, die durch die Seiten der Buchfe laufen, und des ren Spizen auf Stahlplatten brufen, welche zwischen ihnen und ben Schiebern angebracht find. Um ben Schluß zwischen ben Schraubenspizen, welche die untere Seite ftugen, und ber Spize ber Stellschraube, welche den oberen Schieber treibt, noch vollkommner zu machen, find zwei Stret : Schrauben in ben Enden ber ftablernen Baten zwischen ben Schiebern angebracht, wodurch ein hinlanglicher Grad von Schluß zur Ueberwaltigung der Federkraft der Materialien erregt wird, ehe noch die Baken auf ben Bain einwirfen.

Die Figur 16, stellt die Jug = Maschine im Gange im Persspective dar. Die Baken = Buchse ist an einem Ende eines lans gen Gestelles angebracht. Dieses Gestell trägt zwei Achsen, AA, eine an jedem Ende. Auf diesen Achsen sind Rader und über diese Ketten ohne Ende angebracht, BB, welche sich auf einer oben in dem Gestelle angebrachten Bahn bewegen. Diese Ketten werden durch ein Zahnrad, C, in Bewegung erhalten, welches auf der von der Bakenbuchse am weitesten entsernten

Achse befestigt ist. Dieses Zahnrad wird von einem Triebstoke, D, getrieben, auf dessen Achse sich ein Rad, E, besindet, und dieses Rad wird von einem Triebstoke, F, auf der Achse der Trommel, G, getrieben, welche von einem Laufbande bewegt wird, das von einigen Radern in der Mühle herkommt, und durch eine Spann= Walze nach Belieben in und anster Thatig= keit gesezt werden kaun. Der Zain wird von der Kette mittelst einer Zange durch die Baken gezogen.

In Figg. 13 und 15, find die beiden Fange ber Bange, aa, welche durch den Berbindungs: Stift, c, verbunden find. Dies fer hat an jedem Ende eine kleine Walze oder ein kleines Rad, womit er oben in der Bahn des Gestelles läuft; dd, ift ein ähnliches Raderpaar, beffen Uchse mit zwei Gliebern, ee, verbunden ift: diese Achse lauft zwischen ben Schwanzen ber Bange, ist aber nicht an denselben befestigt. Die Enden Dieser Glieder haben einen doppelten Saken, wie Fig. 5, zeigt. Die Zangen laufen auf ihren Radern unmittelbar über die Rette ohne Ende, fo daß, wenn das Ende ber Glieder, ee, niedergebruft ift, einer biefer hafen einen Quer=Stift ber Rette fangt, wie Fig. 5, zeigt. Die Achse bes Rades, dd, welche zwischen ben geneig: ten Theilen ber Schwanze ber Bange fpielt, sucht dieselben von einander zu treiben, wodurch die Fange der Bange mit besto großerer Gewalt einbeißen. Die Glieder, ee, ziehen die Ban= ge mit der Kette, BB. Die Glieber werden eine lange Strefe über zwischen ber Achse ber Rader hingeführt, und haben ein hinlangliches Gewicht, h, an sich befestigt, welches das haken= formig gefrummte Ende, f, hebt, und aus ber Rette los macht, außer wenn eine bedentenbe Spannung an ben Jangen Statt hat.

Wenn diese Maschine in Thatigkeit gesezt werden soll, ers greift ein Junge die Zange bei ihrem Griffe, wo sie aus der Kette los ist, und schiebt sie vorwärts zu der Bakenbuchse. Die Zanzgen laufen frei auf ihren Radern, und ihre Fange offnen sich, wenn sie in dieser Richtung bewegt werden, indem zwei kleine Stifte, ii, zwischen den Gliedern befestigt sind, und auf die Ansenseite der Schweise der Zange wirken, dieselben schließen, und dadurch zugleich die Fänge bifnen. Die Fänge werden dicht an die Bakenbuchse vorgeschoben, und kommen in eine

Soble, N, Fig. 12, 'die absichtlich bazu vorgerichtet ift. Gin anderer Junge nimmt einen Zain, welcher vorläufig burch bie Walzen, Sig. 9, bunn geftrett ward, und führt benfelben zwis fchen bie Bafen, und auch zwischen bie Fange ber Bange, melche offen find. Der Junge, welcher die Bange halt, nimmt un ben Griff, a, oben an bem Rufen berfelben, und halt ibn feft, mahrend er mit ber anderen ben Griff, r, an bem Ende ber Glieder von der Bange wegzieht. Dadurch merden bie Fange ber Bange auf dem zwischen benfelben befindlichen Baine geschlofs fen: jugleich bruft ber Junge ben Griff, r, nieber, und ber Saken an dem Ende ber Glieder, ee, wird von dem erften Querftifte ber Rette unter ihm gefangen. Daburch gerath nut Die Bange in Bewegung, und die erfte Wirkung hiervon ift. bag ihre gange fich schliegen, und in den Bain mit großer Ges walt einbeißen, indem die Uchfe der Rader zwischen die geneigs ten Glachen ber Bange fommt. Dachbem bie Bange fich mit aller Gewalt auf dem Zaine geschloffen bat, bewegt fie fich mit ber Rette fort, und zieht die Baine durch die Baten, mels che auf den diferen Theil berfelben mit weit mehr Rraft wirs fen, als auf den bunnen, und fo dieselben auf gleiche Dite Nachdem fie gang burchgezogen find, wird der zurüfführen. Bug an ber Zange allmählich vermindert, und da bann bas Gewicht an bem anderen Ende der Glieber ben Safen hebt, fo fann diefe wieder zu ben Bafen gurufgeführt werden, um bafelbst einen anderen Bain zu ziehen. Das Geftell enthalt zwei Paar Baken, und daffelbe Rad bient fur beibe. Munge befinden fich zwei Maschinen diefer Art neben einan= ber, und nur fo weit entfernt, daß ein Junge zwischen benfels ben arbeiten fann. Gr. Maudsley verfertigte dieselben unter ber Aufficht ihres Erfinders.

Die auf dieser Maschine gestrekten Zaine sind um vieles gleichstrmiger in der Dike, als diesenigen, welche mittelst der sogenannten Adjustir=Walzen gezogen werden; folglich werden auch die einzelnen Stuke (die sogenannten Platten), dem gessezlichen Schrote um vieles näher gebracht: denn dies war der Zwek bei dieser Ersindung. Wie wichtig dieß sur die Munze geworden ist, erhellt daraus, daß dadurch das Remedium bei Goldmunzen von 40 Gran auf 12 herabgebracht worden ist.

Wenn die ans den auf dieser Maschine zugerichteten Zainen ges schnittenen Platten gewogen, und auf das Pfund Iron Gew. gezählt werden, so beträgt die Abweichung von dem Schrotte selten über drei Gran. Es gilt bekanntlich für eine schone Ursbeit, wenn bei der Adjustir: Walzen die Abweichung unter Gran Iron Gew. fällt.

Machdem die Platten durch Bolton's Durchschlag : Presse (Bb. 1. S. 249) ausgeschnitten wurden, kommen sie in die Ausgleichungs : Kammer, wo sie Stüf für Stüf ausgeglichen werden. Die zu leichten Stüfe werden zum Wiedereinschmelz zen zurüfgelegt, und die schweren, wo sie nicht zu schwer sind, werden durch Beseilen ihrer Oberstäche mit einer groben Feile oder Raspel ausgeglichen. Die außerordentliche Genauigkeit der Maschine des hrn. Barton's hat indessen dieses eben so unelegante als unmechanische Berfahren um ein Bedeutendes abgefürzt.

Die auf diese Weise zugerichteten Platten sind wegen des Strekens und Ziehens außerordentlich hart geworden, und aller in ihnen verborgene Wärmestoff wurde ausgepreßt. Sie erhal, ten ihre ursprüngliche Weichheit dadurch wieder, daß man sie in einem Reverberir Den kirschroth glüht, und dann in einer sehr schwachen Schwefelsaure siedet, wodurch sie vollkommen weiß werden. Nachdem sie in warmen Sägespänen oder bei einem sehr mäßigen Feuer getroknet wurden, sind sie rändels und prägesertig.

Das Rändeln an der Rante geschieht, um das Abfeilen des Randes zu verhüten: einer Betrügerei, die an den alteren Münzen, deren Rand noch nicht mit Buchstaben oder Zierrath versehen waren, häufig begangen wurde. Der Bau der Ränzdel: Maschine (milling-machine) erhellt aus Figg. 17 und 18, wo sie im Aufrisse und Grundrisse gezeichnet ist. Die Theile, welche auf die Platte wirken, bestehen aus zwei stählernen Stangen oder Linealen, DD, deren anliegende Kanten ausgesschnitten oder ausgeschweift sind. Die untere Stange, die man im Grundrisse Fig. 18, sieht, ist unbeweglich, und wird mitztelst zwei Klammern auf einer Eisenplatte, D, niedergehalten, welche die Basis der ganzen Maschine bildet. Die beiden senkzechten Stüfe hindern die obere Stange vor dem Ansstelsen,

Dinglet's polyt. Journal. B. X. I. 4. Seft.

bie fich jeboch frei nach vorwarts und rufwarts in ber Rich. tung ihrer Lange bewegen fann, und in diefer Bewegung bas burch geleitet wird, baf fie in der Salfte ihrer Dife in einer in ber Platte, D, gebildeten Furche liegt. Ein Zahnstof, CC, Rig. 1, ift an dem beweglichen Lineale befestigt, welches in die Bahne des Rades, B, eingreift, das auf einer unter einem rechten Winkel quer auf bem Lineale liegenden Achse aufgezogen ift, bie an ihren Enden von zwei, von der Platte, D, aufstele genben, Pfeilern getragen wird. Un einem Ende ber Achse ift eine Kurbel befestigt, wodurch die Maschine in Umtrieb gesezt wird. 3mei Platten kommen, wie man in Fig. 18, fieht, auf ein Mahl in die Maschine, und bas untere Lineal fann mittelft ber beiden Schrauben, ff, bem oberen naber gebracht, ober von bemfelben entfernt werden, damit Platten von verschiedes ner Große zwischen benselben aufgenommen werben konnen. Die Operation diefer Maschine geschieht auf eine fehr einfache Beife. Nachdem zwei Platten zwischen bie Ranten der Lineale gebracht wurden, wird die Rurbel, A, bis gur Salfte ihres Umlaufes gedreht, wodurch bas obere Lineal gegen fein Ende hin fo weit fortgeschoben wird, daß die Platte an ihrem ganzen Umfange ober Rande gerandelt werden fann. Die beiden gerandelten Stute werden nun herausgenommen, und zwei frische zwischen die Lineale gebracht; die Rurbel, A, wird in entgegengesezter Richtung wieder in ber Salfte ihres Umlaufes gurufgetrieben, und führt das obere Lineal in feine vorige Lage zuruf, wodurch wieder zwei Stufe gerandelt wurden, u. f. f. Die Dafchine wird auf eine ftarte bolgerne Bant geftellt, die in eine fur ben Arbeiter, welcher die Rurbel dreht, bequeme Sohe gebracht merben kann. Gin Junge legt die Platten in die Maschine in ber Mabe ber Rurbel.

Die 19te und 20te Fig. dient zur weiteren Erläuterung der Durchschlag=Presse des Hrn. Bolton (Bd. 1. S. 249.) Fig. 19, zeigt die Weise, wie das horizontale Rad auf die Walze, F, wirkt. Sie stellt einen horizontalen Grundriß des oberen Theisles der Achse dar. S, Fig. 19, ist ein Theil des Randes des großen Rades, und, T, einer der hervorstehenden Zähne, welcher, wenn das Rad sich in der Richtung des Pfeiles dreht, die Walze, F, an dem Ende des Hebels, FD, ergreift, und den

Hebel in dieser Richtung breht, wodurch die Schraube aufges wunden, und ber Druker aus dem Stampel gehoben wird. Das durch wird auch zugleich die Stange, H, gezogen, welche mit dem Hebel mittelst eines Gewindes verbunden ist. Das andere Ende ist mit einem gekrummten Hebel verbunden, von dessen anderem Ende eine Stange herabsteigt, an welcher ein Stams pel befestigt ist. Fig. 20, ist der Sperrkegel. Bei K, ist er an einem Gewinde, E, beweglich, und wird durch eine Feder, K, aufwarts gestoßen. Un dieser Feder ist eine Schnur, O, befestigt, an deren unterem Ende ein Tretschämel angebunden ist.

Die Preffe ift auf Fig. 21, im Aufriffe bargeftellt. CCC, ift ein ftarkes Gestell aus Gugelfen, welches auf eine fteinerne Grundlage niedergeschraubt wird. Der obere Theil ift gur Aufnahme ber Schraube, D, fenfrecht burchbohrt. Gin Prage= Stampel aus Stahl, welcher die Munge pragt, ift mittelft einer Buchfe, Fig. 4, an bem unteren Ende ber Schraube bes festigt, und der andere Stampel ift in einer Buchse, Fig. 7, welche unten an ber Bafis ber Preffe festgemacht ift, eingesezt. Die schweren Gewichte an dem fogenannten Schluffel (balance weights), RR, find oben auf der Schraube befeitigt, welche, wenn fie gedreht wird, ben oberen Prageftampel auf die Platte, welche geprägt werden foll, niederbruft, und ba diefe auf bem unteren Pragestampel liegt, zugleich auch biefen abbruft, und so die Munge ausprägt. Die nothwendige Rraft hierzu wird burch bas Moment ber mit Gewichten belabenen Urme, RR, erhalten. Die Schraube erhalt ihre Bewegung burch bas Stut, A, welches bis an die Dete ber Prageftube reicht, und burch eine Dampfmaschine in Umtrieb gesest wird, die, sammt bem nothigen Bugehore, fich in einem Gemache über ber Pra= gestube befindet.

Acht solche Pressen 157) stehen in einer Reihe auf dem steinernen Pflaster, auf welchem schr starke eichene Pfeiler auf=

<sup>157)</sup> Das Prägen ber Munzen mittelst ber Presse ist eine franzosische Ersindung, die allgemein einem Graveur, Ant. Brucher, zugeschries
ben wird, welcher unter Heinrich II. im Jahre 1553 mittelst bersels
ben prägte. Die Presse wurde aber im J. 1585 urter Heinrich III.
wieder aufgegeben, weil man sie zu kostbar fand, und der Hammer

gerichtet find, die bis an die Deke reichen. Jebe Preffe fteht amischen vier folden Pfeilern, welche durch eiserne Urme, bie horizontal von jedem berfelben zu bem gegenüberstehenden laus fen, befestigt find. Diese Urme stuzen Solzbloke, gegen welche bie Enden, RR, bes Schluffels auschlagen, bamit fie nicht weiter, als nothwendig ift, laufen, indem ohne biefe Borficht bie barten ftablernen Prageftampel zuweilen mit einander in Berührung fommen, und gerbrochen werden tonnten. Die Platte, welche geprägt werden foll, befindet fich mahrend des Auspras gens in einem stählernen Ringe ober Salsbande, wodurch bie freisformige Figur berfelben erhalten wird. Diefer Ring ift in .VV, Fig. 25, in großerem Magstabe bargestellt. V, ift in Fig. 22 eine Feber mit brei Binten, woburch bie Feber immer aufwarts fommt. Die Deffnung in bem Ringe, VV, past auf den Sals bes unteren Stampels, T, Fig. 27. Wenn ber Ring auf ben Sals bes Pragestampels fallt, so ift die obere Dberflache bes Ringes und bes Pragestampels in einer und berfelben Gbene. Der Ring lagt fich auf dem Salfe aufwarts schieben, und bils bet bann eine Bertiefung ober Zelle, die gerade eine zu pragende Platte aufzunehmen vermag. Der Ring oder bas Salsband, VV, fann auf dem Salfe bes Prageftampels mittelft der Bebel, GG, Sig. 26, auf = und abgeschoben werden. Diese find auf Stiften aufgezogen, mit welchen fie ein Gelent bilben, und bes finden fich in einem großen Ringe, gg, ber außen um bie Buchfe (Fig. 27) lauft, welche den Prageftampel, T, enthalt, und auf derfelben, wie Fig. 21, zeigt, durch die Rlemmschrau= ben, gg, befestigt ift. Die Bebel, GG, find an ihren außes ren Enden gabelformig gur Aufnahme von Bapfen an ben untes ren Enden der Gijenstangen, EE, welche durch Locher in bem

trat wieder an seine alte Stelle. Im Jahre 1623 versuchte Briot vergebens die Presse wieder in Frankreich einzusühren; er ward nicht gehört und ging nach England, wo er glüklicher mit seinem Elienten war. Indessen ward noch durch einige 40 Jahren lang, auch in England, bald der Hammer, bald die Presse gebraucht, die endlich in Frankreich seit dem Jahre 1645, in England seit dem Jahre 1662 die Presse die jezt ununterbrochen fort angewendet wurde. Auszug aus einer historischen Rotiz über das Münzwesen von G. H. im Mechanic's Magaz. N. 66. S. 147.

fleht

n laus

pelde

nicht

ersicht

ider in

Platte,

uepra

d die

ift in

Fig. 22

marts

hals

f den

015

ene.

bilo

ende

and,

ebel,

auf

bes

die

ált,

raus

ußes

intes

dem

ciot

nicht nten

Sng

面值

1662

gug

nop

bichten Metalle ber Preffe anfsteigen, und mit einem Salsbande, G, verbunden find, welches an den oberen Theil der Schraube, D, past. Wenn die Schraube zurukgedreht, und der obere Pragestampel in die Sohe gezogen wird, so heben die Stangen die außeren Enden ber kurzen Sebel, G, und die innere Seite bruft den Ring nieder. Man legt eine auszuprägende Plats te auf den Pragestampel, und wenn die Schraube fo ges breht wird, baß ber obere Pragestampel auf diefelbe berabe gebracht wird, um die Munge auszupragen, fo werden die Bebel, G, frei, und die dreifache Feder, V, hebt das Bals: band auf, so daß es die Munze umgibt, in diesem Zustande wird nun geprägt, ober, wie man fagt, geschlagen. Unmittele bar barauf windet fich die Preffe guruf, und bann treiben bie Sebel, G, bas Salsband nieder auf dem Salfe des Prageftos fes, und laffen bas gepragte Stut frei. Der untere Prage-Stampel ift in einer Buchfe, Fig. 27, mittelft ber Schrauben, tt, befestigt, durch welche es mit der größten Genauigkeit unter bem oberen Stampel angebracht werden kann. Die Buchse, Sig. 27, wird auf der Bafis ber Preffe mit vier Schrauben niedergeschraubt. Der obere Pragestampel ift in S, Fig. 23, dargestellt, wo zugleich gezeigt wird, wie man benfelben an ber Schraube befestigt. vv, sind vier Schrauben, wodurch ber Pragestampel in einer Buchse, Fig. 23, festgehalten wird. Diese Buchse ift in einen Ring ober in ein Salsband eingesezt, wie die punctirten Linien, F, zeigen: Siehe auch Fig. 21. Die Arme bes Salsbandes, F, find an ben Stangen, EE, mittelft zweier Dieten an jedem Ende befestigt: dadurch muß bas Salsband, F, und bie Buchfe, 23; immer ber Schraube folgen, und in genauer Beruhrung mit dem Ende ber Schraube bleiben, die in eine Sohlung oben an ber Buchfe, Fig. 23, eintritt, jedoch so, daß die Schraube fich frei und unabhängig von ber Buchfe breben fann.

Fig. 22, ist ein Ring, welcher mittelst seiner Schrauben, ww, an der Schraube der Presse befestigt ist. Eine Klaue, V, steigt von dem Ringe nieder, und tritt in die Höhlung, o, in der Kante der Buchse, Fig. 23, welche Höhlung beinahe drei Mahl so weit ist, als die Klaue, V, und daher der Schraube erlaubt, sich bis auf eine gewisse Streke hin zu drehen, ohne

die Buchse, Fig. 23, zugleich mitzudrehen; außer dieser Streke jedoch dreht sich die Schraube und die Buchse zugleich. Der Zwek dieser Borrichtung ist, den oberen Prägestämpel auf die auszuprägende Platte in einer Schrauben Bewegung niederzus drüken; wurde sich der Stämpel aber in einer ähnlichen Bewesgung heben, so wurde er den seinen Abdruk abschaben und zerzstören. Aus diesem Grunde ist die Hohlung, o, so weit, daß sie der Schraube gestattet, zurükzulaufen, und den Stämpel aus der unmittelbaren Berührung mit der geprägten Münze zu bringen, ehe berselbe anfängt, sich in Schraubenbewegung zurükzudrehen.

Fig. 24, ift eine Buchse, welche über die Buchse bes obes ren Prägestämpels geschraubt wird, wie Fig. 21, zeigt, damit

berfelbe fest in feiner Sohlung erhalten wird.

Die große Preßschraube ist an ihrem oberen und unteren Ende walzenformig, wie Fig. 21, zeigt, und ihre Enden passen genau in Halsbander, welche mittelst Schrauben fest ans gezogen werden. Die eigentliche Schraube ist zum Theile in dem festen Metall-Gestelle verbunden, und hat keinen anderen 3wek, als den Prägestämpel niederzutreiben: die Seitenleitung geschieht durch die Halsbander.

# LXXXVI.

Der Bell : Rock Leuchtthurm.

Mit Abbildungen auf Tab. VII. (Fig. 34 und 35.)

Der Bell-Rock Leuchtthurm ist, nach bem einmuthis
gen Geständnisse der Kenner der Baukunst, die ihn sahen, oder
auch nur aus Stevenson's Account of the Bell-Rock Lighthouse, in cluding the details of the erection and peculiar
structure of that edifice (einem seltenen Werke in 4to von
500 Seiten und mit 23 Kupfertafeln, wovon nur 240 Abbrüfe
für den Buchhandel gemacht wurden) kennen, eine der größten
Unternehmungen der neueren Baukunst unseres Jahrhundertes,

durch welche dasselbe zum Theile für die elenden und geschmaks losen Erd = und Steinhaufen, die seine sogenannten Architekten aufhäufeln und aufthürmen, sich rechtfertigen mag vor der Nach= welt, vorausgesezt, daß sie bis auf diese gelangen, nicht früs her einstürzen, oder daß man nicht früher zu soviel Schamge= fühl gelangt, als nothig ist, um sie einzureißen.

Das Edinburgh philosophical Journal, enthält im Jas nuar, 1825, G. 18 einen Auszug aus obigem Berte, welches eine hochft detaillirte Nachricht über Diefes herrliche Denkmahl menschlicher Ruhnheit, Ausdauer und Besonnenheit mittheilt. Der Bell = Rod ift eine Sanbftein = Rlippe in einer Entfers nung von 11 engl. (ungefahr 3 beutschen) Meilen von dem nachsten Ufer. Sie ift an ber Stelle, an welcher fie, nur gur Beit der Ebbe, vom Meere unbedeft ift, ungefahr 400 guß lang, und 250 Fuß breit: jur Zeit der Fluth ift fie 10 bis 12 Auf unter Baffer. Die Aufgabe mar, auf biefer ben Schiffen fo gefährlichen Rlippe einen Leuchtthurm zu erbauen, ber fie vor der nahen Gefahr warnen sollte. Die Brandung, die von allen Seiten um diefe Rlippe folagt, machte es felbft bei rubiger See den Bothen gefährlich, ihr nahe zu fommen, und nur Si= icher magten es, fich berfelben in ihren Rahnen zu nahern. Capt. Brobie errichtete zwar auf bemfelben einen bolgernen Balcon; allein die Sturme, und die, alles Holzwerf um biefe Klippe gerftbrende, Limnoria terebrans hatten benfelben bald. ju Grunde gerichtet. Als Gr. Stevenson, ber Erbauer diefes herrlichen Leuchtthurmes, im J. 1800 auf diefer Klippe landete, fand er bloß Trummer von Schiffen, die an derfelben scheiterten; er aberzeugte fich jedoch von der Moglichkeit, hier, wenn gleich mit unendlicher Mabe, eine Leuchte zu errich= Es mußte vor Allem fur ein Bachtschiff geforgt werden, das bie Arbeiter bei eintretender Fluth an Bord nehmen, und bes Nachts einstweilen als Leuchte bienen konnte; fur ein Trans= portschiff, bas bie Steine und die Arbeiter bin und her fuhren tonnte. Die Steine fur die Außenwerke des Thurmes wurden aus ben Granitfelfen um Alberdeen, fur bas Innere bes Gebaudes aus ben Sandfteinbruchen zu Ringoodie bei Dundie fo gehauen, daß fie auf ber Klippe nur nach ihren Mummern über und an einander gefest merden durften. Gr. Stevens

fon begann das große Werk am 7. August 1807 mit seinent ersten Gehülfen, Hrn. P. Logan, damit, daß er die Klippe von den Wällen von Seetang (Fucus digitatus und exculentus), die das Meer seit Jahrhunderten um dieselbe angehäust hatte, reinigen, und mit Steinhauen die Grundseste der kunfstigen Leuchte auf der Klippe bezeichnen ließ. Es wurde mit den Arbeitern der Contract abgeschlossen, daß jeder derselben einen Monat lang auf der Klippe bleiben muß, ohne auf das User zurüt zu kehren, und dasir wochentlich 20 Shill. mit freier Kost und Wohnung erhalten soll. Entschädigung für Sonntags : Arbeit und Prämien blieben "der Ehre der Untersnehmer" überlassen.

Anfangs hielt man fich für fehr gluflich, wenn man wahs rend ber Ebbe 2 bis hochstens 3 Stunden lang auf der Klippa arbeiten konnte; wie bie gluth fich naberte, mußten bie Arbeis ter auf ihre Flucht Bedacht nehmen, und fich in Bothen auf das Wachtschiff retten. Die Errichtung irgend eines Buflucht= Winkels auf der Klippe felbst lag allerdings schon in dem ere ften Plane bes frn. Steven fon; allein, erft Gube Ceptems bers konnte, felbst bei nachtlicher Arbeit bei Fakelschein, das Geruft zu einem holzernen Balcon fertig werben, ber aus feche, 50 Fuß langen, Balten bestand, Die unten 35 guß weit in die Runde, 20 Boll tief in ben Felfen eingeholzt maren, und oben zusammen stießen. Während dieser Arbeit riß eines Tages ber Wind das Wachtschiff sammt allen Bothen davon, und 34 Ars beiter, die auf der Rlippe beschäftigt waren, murden von der miederkehrenden gluth unvermeidlich erfauft worden fenn, mare nicht zufällig ein Both von Arbroath ber mit einem Schreiben an ben Baumeifter gekommen, auf welchem fie fich retten fonns Ein anderes Mahl jagte ein Sturm das Wachtschiff fammt allen Arbeitern bavon. Es geschah nicht felten, bag bie Rluth bem Schmiede bas Feuer auslbichte, mabrend er noch mit dem Ausbessern der Berkzeuge auf der Rlippe beschäftigt war. Im Sommer 1808 wurde neben bem Wachtschiffe noch ein Schoner von 80 Tonnen als Wohn = und Zufluchtsort für Die Arbeiter aufgestellt; mehrere Frachtschiffe zum Transporte ber Steine von 40 Tonnen, und 3 Praam-Bothe von 12 Tons nen wurden zum Dienste ausgeruftet, mit welchen lezteren bie

Steine von den Transportschiffen, die von ber Klippe fern bleis ben mußten, auf die Klippe selbst geschafft werden konuten. Diefe Praamen mußten besonders fart gebaut werden, und machten mehrere fleine Bothe nothig, welchen endlich auch Greathead's Retrungsboth beigegeben murbe. Gine Menge gur Ausschiffung der schweren Steine, und zur Auffezung derfelben auf ber Rlippe nothmendigen, und bloß fur diefen 3met bereche neten Maschinen murben gebaut und berbeigeschafft. Charatteriftisch und ben Englander bezeichnend ift ber Umftand, daß die Errichtung von Gifenbahnen auf ben wenigen ebenen, faum einige Fuß langen, Streken auf Diefer Rlippe eine ber ersten Arbeiten war! Dbichon bie Zeit der Fluth die Zeit ber Feperftunden mar, fo konnten boch bie Arbeiter, folang fie fich vor ber glath nur auf bem Schiffe bergen fonuten, Diefelben nicht in Rube hinbringen. Das Schiff wurde von der Brandung immer fo fehr geschautelt, baß fie fast immer feefrant murben und feefrant blieben: Die Beit felbft vermochte nicht, fie an bas heftige Schaukeln zu gewohnen. Daher murde jeder Augenblik mahrend der Ebbe benugt, und die Fakel in einer Sand, bas Werkzeug in ber anderen, bei nacht wie am Tage gearbeitet. Am 10. Julius 1808 konnte ber Grundstein zu bem Leuchtthurs me gelegt werden: die Grundfeste ift eine Plattform aus dichs tem rothen Sandfteine von 42 guß im Durchmeffer, Die mit ranhem Fels von 11 bis 5 Fuß Sohe umgeben ift. Bis Ende Septembers mar man bereits 5-6 3oll über die Grundfeste gekommen, wozu man' 400 Steinbloke von ungefahr 388 Tonnen Schwere brauchte. Man konnte diesen Sommer nur 265 Stunden über arbeiten, und von diefen nur 80 Stunden gum eigentlichen Baue verwenden. Im Frühlinge des Jahres 1809 fand man, daß das angeführte Mauerwert und felbst der Balcon ben Binter = Sturmen gluflich widerstanden hat. Man waate lieber alle Gefahren bes Aufenthaltes auf bem Balcon (auf welchem 13 Arbeiter einmahl 30 Stunden lang im Sturme und pon den Wogen gepeitscht aushalten mußten), als daß man auf dem Schiffe feefrant murbe. Die Muhfeligkeiten verdop= pelten die Anstrengung, und es gelang zuweilen mahrend einer Cbbe 50 Steine auszuschiffen, und 30 davon aufzusezen. Im Junius war man bereits fo bech, bag die vorigen Krahne

nicht mehr brauchbar waren, und man auf neue Vorrichtungen denken mußte. Man konnte jest schon arbeiten, nachdem der Fels bereis 2 Stunden lang unter Wasser war. Am 20. Aus gust konnten 51 Steinbloke (die ganze 22ste Lage) gelegt wers den, und am 25ten August, am lezten Tage für dieses Jahr, war man mit den Granitbloken bereits 31 Fuß 6 Zoll über dem Grundsteine, und 17 Fuß über die höchste Wasserhohe der Frühzlings = Fluthen.

Im Jahre 1810 murbe ber Bau mit allem Gifer fortgefegt, obschon Sturme bie gange Flotte verjagten. Die Arbeiter tonns ten sich jest schon an 2 Guineen in der Boche, mandhe bers felben 4 verdienen. Gegen Ende Augusts mar das Mauerwerk pollendet. Die Wohnung bes Grn. Stevenson auf dem Bals con, wo er fo viele Wochen zubrachte, mar kaum fo lange, um eine Hangmatte zu fassen, und nicht mehr als 4 Fuß 3 3oll breit. Die Arbeiter murben noch von ben Mauern bes Leucht= thurmes vertrieben, als derfelbe bereits 64 guß hoch mar. Gin Zufall wollte, daß Mad. Diron, bie Tochter des berühmten Erbauers bes Leuchtthurmes auf bem Conftone bes Grn. Smea= ton, zufällig die erfte Person murde, die diefen Leuchtthurm be= fuchte. Als im December die Bell = Rof Leuchte bezogen mur= be, hatten die erften Bewohner berfelben das feierliche Schaus spiel, die Wogen 104 Fuß hoch an ihr hinaufschlagen zu seben, und das gange Gebaude gitterte unter jedem Bellenschlage. Am 1. Februar 1811 mard der Thurm zum ersten Mahle bes leuchtet. Das Licht ift rothgefarbt, und erscheint ben Schiffens ben, ba ber Reflector fich breht, periodifc. Das Gewicht ber Steinmaffe, aus welcher diefer Thurm gebaut ift, beträgt 2083 Tonnen, und die Bautoften beliefen fich auf 61,331 Pfund, 9 Shill, 2 Den. Diese Leuchte wird ftets von 3 Menschen bes wohnt, und von diesen wird abwechselnd alle 6 Bochen einer ' von einem vierten abgelbet. Ihr Jahrgehalt ift 50 bis 60 tb, nebst Roft, so lange sie auf bem Posten find, mas im Winter oft 3 Monate lang mabrt. In Diesem Falle correspondiren fie mit dem festen Lande burch Taubenpost: die Tauben fliegen nie in gerader Linie nach ben Ort ihrer Bestimmung, sondern immer erft nach ber nachsten Landspize, und von bort nach ihrem bekannten Taubenschlage zu Arbroath. Die Wohnzim:

Deuebroueg's, Borrichtung j. Berbichtung b. Alfohol Dampfe. 427

mer auf dieser Leuchte sind sehr nett eingerichtet, und die Wächster haben ihre kleine Bibliothek, erhalten bei jeder Abldsung Zeitungen und Journale 2c. Eine messingene Stiege, die zusgleich als Blizableiter bient, führt zu dem Thore in diesem Thurme.

#### LXXXVII.

Vorrichtung zur Verdichtung der Alkohol. Dämpfe, welsche aus geistigen Flüßigkeiten, wie Wein, Branntswein, Bier, Ender u. d. gl. während der Gährung aussteigen, und worauf Dominik Peter Deursbroucq, Gentleman, Kingstreet, Soho, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden, sich ein Patent am 11. September 1821 ertheilen ließ.

Mus bem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Janer 1825. S. 65.

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Diese Borrichtung besteht aus einem Gefäße ober Helme, welcher so eingerichtet ist, daß er auf eine Ruse oder ein Faß gestellt, und darauf während der Gährung, durch welche Wein, Branntwein, Bier, Epder, oder irgend eine andere einer weinisgen Gährung fähige Flüßigkeit gebildet wird, befestigt werden kann. Die Ruse oder das Faß ist auf allen Seiten lustdicht, oder beinahe lustdicht, außer an einer einzigen oben hesindlichen Dessnung, welche mit dem erwähnten Gefäße oder Helme in Berbindung steht. Der Helm ist mit einer hinreichenden Menge kalten Bassers oder irgend einem kalten Mittel umgeben, so daß die Alsohol Dämpse, welche während der weinigen Gährung gebildet und entwiselt werden, wenn sie mit der inneren kalten Fläche in Berührung kommen, dadurch abgekühlt, und in Trospsen verdichtet werden, welche sodann an der inneren Seite des Helmes herabträuseln, und in die in der Ruse oder in dem

Faffe enthaltene Flußigkeit fallen. Durch Unwendung biefer Vorrichtung wird eine gewiffe Menge Alfohols (welche man vorber immer in Dampfgestalt entweichen ließ, zugleich mit ben übrigen nicht verdichtbaren Gasarten, welche fich mahrend ber weinigen Gahrung entwifeln) verdichtet, und wieder in tropfbare Alugigfeit vermandelt. Die nicht verdichtbaren Gasarten mers ben burch eine Robre in diefem neuen Apparate abgeführt, wels che aus 'dem Inneren bes Belmes heraustritt, und durch das talte Baffer, bas ben Belm, wie gefagt, von allen Seiten Das Ende biefer Rohre wird etwas unter umgibt, hinzieht. bie Dberflache bes Baffers ober einer anderen Flußigfeit, Die in einem eigenen Gefage ober auf mas immer fur eine anbere fdiflich befundene Weise aufbewahrt wird, untergetaucht, bamit Die nicht verdichtbaren Gasarten nur unter einem gemiffen Drufe aus dem Ende diefer Rohre entweichen tonnen. Der 3met bies fer Ginfenkung ift alfo Ginfdrankung Diefer Gagarten und ber Alfohol = Dampfe innerhalb des Belmes, damit fie hinlanglich Beit haben, fich abzufablen, und zu verdichten, fonft fonnte auch die Robre, die aus dem Selme hervortritt, und die nicht verdicht= baren Gafe ableitet, ichnefen = vder wurmformig gefrummt in bem kalten Waffer, welches ben Belm umgibt, umberlaufen, um biefe Gasarten eine noch langere Zeit über ber Ginwirfung ber Ruhlung auszusezen, damit fie noch vollkommener verdichs tet merben.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Theile in allen Figuren.

Fig. 23, zeigt den Apparat im Durchschnitte, auf der Rufe ober auf dem Fasse aufgesezt und so befestigt, daß er zur Bers dichtung der aus den gahrenden Flüßigkeiten aufsteigenden Alzkohol. Dampfe benüzt werden kann. Fig. 24, stellt den oberen Theil des Apparates, und Fig. 25, den unteren im Grundrisse dar, und zeigt, wie derselbe auf der Ruse oder auf dem Fasse befestigt ist, um alles Entweichen der Dampfe unmöglich zu maschen. Fig. 26, zeigt die untere Platte, Fig. 25, im Aufrisse.

AA, Fig. 25, die Gahrungs Rufe oder bas Gahrungss Faß: es ist auf allen Seiten geschlossen, und hat bloß oben eine Deffnung, in welche der untere Theil oder Hals, D, des Ber= bichtungs Helmes, B, eintritt. Der obere Theil des Helmes

ift fegelformig, und an seiner Basis an einem Ringe ober an einem Salfe fo befestigt, daß er innenwendig eine fleine, im Rreise umberlaufende Rinne bildet, wie, CC, in Fig. 23, zeigt. Der Bale, DD, lauft burch einen Ring, dd, ber in ber Mitte der Merallplatte, EE, gebildet ift, welche dem gans gen Apparate als Unterlage bient. FE, zeigt ein außeres Befåß, oder einen Behålter von cylindrischer oder anderer Form, welche auf der Platte, EE, angelothet, oder auf eine andere Beise befestigt ift. Dieser Behalter, FF, bient gur Aufnahme von faltem Baffer, ober irgend einer falten Glugigfeit, welche, indem fie den helm, B, umgibt, benfelben fuhl erhalt, und die Berdichtung ber Alfohol = Dampfe, die aus der Rufe oder aus dem Faffe, AA, aufsteigen, bewirkt. Das Baffer ober bie Rlugigfeit in bem Behalter, FF, muß beständig fuhl er= halten werden, indem unten immer etwas faltes Baffer in ben Behålter eintritt, und oben eine Abzugröhre angebracht ift, burch welche bas überflußige Waffer ablaufen kannt, und fo in gehoris, ger Sohe erhalten wird. GG, ift eine Rohre, welche mit bem inneren Raume des helmes, B, in Berbindung fteht, wie man bei e, in Fig. 23, sieht. c, ift ungefahr auf einem Drittel ber Sohe bes Belmes. Diefe Rohre lauft in bem Behalter, FF, in spiralformiger Richtung, so baß fie ganglich von kaltem Daf= fer umfloffen ift, und tritt bann an ber Geite bes Behalters,. bei H, aus bemselben aus, wo fie fich mit der Rohre, I, ver= bindet, deren unteres Ende in das Waffergefaß, K, eingefen. fet ift. L, ift eine fleine Robre, welche aus ber freisformigen Rinne, CC, entspringt, und unter die Oberflache der Flugig= feit in ber Rufe, ober in bem Fasse bis beinahe an den Boden berfelben hinabsteigt: ben Rugen berfelben werden wir spater angeben. Die Platte, EE, ist mit brei freisformigen Reilen rings um ihren Umfang versehen, bei VV, VV, VV, im Grunds riffe Fig. 25. Diese Reile find so vorgerichtet, daß sie unter den Metall = Stufen oder Klammern, X, X, X, wirken, welche an dem oberen Theile der Rufe oder bes Fasses mittelft Schraus ben, Bolgen oder auf eine andere Beise befestigt find, wie man . bei XX, fieht. In dem Durchschnitte Fig. 1, ift die Platte, EE, mit vier Griffen, a, a, a, a, versehen, welche an bem Um fange berselben hervorfiehen, und bagu bienen, bag man bie

Platte und die gange Borrichtung herumbreben, und bie Reile, VV, VV, VV, unter bie Safen, X, X, Schieben fann, bamit ber gange Apparat fest auf ber Rufe, ober auf bem Saffe auf= fist, und alles Entweichen irgend eines Gafes, Dampfes vers hindert wird. Bei diesen Griffen , a, a, a, a, wird der Apparat zugleich auch von einer Gabrunge. Rufe auf die andere überge= tragen. Die Beife, wie berfelbe angewendet wird, ift folgende. Die Platte, EE, wird mit dem darauf gesezten Apparate über das Faß ober über die Rufe gestellt, zugleich mit einem Ringe aus starkem Leber, ober aus irgend einer anderen ahnlichen Substang, wie, bb, in Fig. 11, zeigt. Der hervorstehende Ring, dd, ber Platte, EE, muß in die Deffnung oben an bem Saffe, ober an ber Rufe gebracht merben, und indem man die Platte bei ihren Griffen, a, a, a, a, umher treibt, werden die freisfor= migen Reile, VV, VV, VV, beren wir oben ermahnten, unter bie Rlammern, X, X, X, getrieben, und baburch ber Apparat auf . bem Fasse ober auf der Rufe gehorig befestigt. Run wird der Behålter, FF, mit faltem Baffer gefüllt und bie Rohre, I, baran angebracht, beren unteres Ende in bas mit Baffer ges fullte Gefaß, k, taucht. Nachbem ber Apparat biefe Lage er= halten hat, werben alle Gasarten und Alfohol = Dampfe, bie aus der in der Rufe oder in dem Faffe enthaltenen Flugigfeit aufsteigen, gezwungen in ben Belm, B, hinaufzutreten, an beffen falter Wand die Alkohol = Dampfe fich verbichten, und an ben Seiten des Regels in die freisformige Rinne, CC, laufen, aus welcher der Alkohol durch die oben ermahnte kleine Rohre, L, in die in dem Saffe oder in der Rufe enthaltene Glugig= keit hinabgelangt, und zwar in eine bedeutende Tiefe unter ber Dberflache derselben. Die nicht verdichtbaren Gase konnen durch Die Deffnung, c, in die spiral = oder wurmformige Rohre, GG, treten, und endlich in Blafen burch bas Baffer in bem Gefage, K, entweichen. Sollte irgend ein Alfohol = Dampf oder Gas aus dem Selme, B, in die Rohre, GG, entweichen, fo wird daffelbe in biefer Robre, indem es langer ber Ralte ause gefegt ift, verdichtet, und ber Alfohol fehrt burch fie in den helm, B, zuruf, und gelangt auf obige Weife, durch die Rohre, L, in die Kufe. N, in Fig. 1, ist ein kleiner Sahn, welcher mittelft einer kleinen Rohre mit der freisformigen Rin-

ne, CC, in Berbinbung fteht, bamit man bie Starfe und Gute bes erhaltenen Alkoholes, der fich in dem Selme und in der wurmformigen Rohre verdichtete, mahrnehmen fann. O, ift ein Sahn, burch welchen das Baffer aus dem Behalter, FF, abgezogen wird, wenn man den Apparat auf eine andere Gah= rungs : Rufe übertragen will. Gollte man finden, daß die Ber= dichtung auch ohne die wurmformige Rohre, GG, hinlauglich geschieht, so kann man die nicht verdichtbaren Gasarten burch eine Robre ableiten, welche geradezu aus dem helme, B, in das Gefäß, H. lauft, oder auf irgend eine durch die Erfah. rung erprobte Art entfernen. Wenn man die hefen von ber Gahrunge = Rufe von Zeit zu Zeit abnehmen wollte, ober wenn dieselben alsogleich, so wie sie sich mahrend der Gahrung bils ben, entfernt werden sollen, so fann dieses nach der in ben Londoner : Brauereien gewöhnlichen Beife geschehen : man lagt namlich eine, einem großen Trichter ahnliche, Borrichtung auf ber in der Rufe enthaltenen Flußigkeit schwimmen; aus diesem Trichter steigt eine Rohre hervor, welche durch eine Schluß: Buchse oder durch ein ledernes Salsband am Boben ber Rufe lauft, so daß die Hefen in den Trichter fließen, und durch die Rohre in ein anderes Gefaß, ober in einen anderen Behalter gelangen, welches Gefäß an dem gegenwärtigen neuen Appas rate mittelft einer Rohre mit dem oberen Theile der Gah: rungs = Rufe in Berbindung fteht. Da bieß aber nicht einen nothwendigen Theil dieses neuen Apparates bildet, so ift eine meitere Beschreibung hieruber überflußig. Form und Berhalt: niß der Theile kann nach Ermeffen der Arbeiter abgeandert werden, so wie auch das Material nach Belieben abgeandert werden fann 158).

Dieser Apparat ist nichts anderes, als eine leichte Modification bes Apparates der M. Gervais. (Bergl. polytechn. Journal Bb. XI. S. 414, und die Abbildung auf Tab. VIII. das. A. d. Ueb.)

#### LXXXVIII.

Unti : Evaporations : Abkühler zur Erleichterung und Res gulierung des Abkühlens der Würze in allen Jahres : Zeiten, zwischen jedem Grade der Siedehize und der zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh: Burdy, mathematische Instrumenten : Macher zu Fulham, Middleser, am 1. November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences: Jan. 1825. S. 1. Mit Abbildungen auf Zab. VIII.

Dieser Apparat besteht aus einer Reihe von Rohren, welche aus einer Hauptrohre entspringen, und durch welche die heiße Flüßigkeit läuft. Diese Rohren sind in einer Kufe oder in einem Fasse eingeschlossen, und mit kaltem Wasser umgeben, um den Wärmestoff der Würze zu entziehen, während dieselbe durch diese Rohren läuft, wodurch sie sich sodann auf den ges hdrigen Grad abkühlt.

Diefer Apparat fann fowohl in Sinficht feiner gorm als feiner Große verschieden abgeandert werden. Fig. 11, zeigt eine bequeme Zusammenstellung beffelben. Die Figur weiset nur zwei Faffer; es fonnen aber deren mehrere angewendet werden, Die mit Baffer gefüllt find, und von benen jedes eine Reihe von Rublrohren enthalt, die oben aus einer gemeinschaftlichen Sauptrobre entipringen, und unten in eine gemeinschaftliche Sauptrohre fich enden. In A, find eben folche Rohren ent= halten, wie in B, welches im Durchschnitte bargestellt ift. Die Durze lauft aus dem Reffel burch ben Sahn, a, in den Sop= fentrog, b, ab, und gelangt ans diefem, nachdem fie bafelbft burchgeseihet murde, burch den Sahn, c, in die Bertheilungs: Buchje, d, welche in Fig. 12, abgesondert dargestellt ift. Aus Diefer Budbfe laufen mehrere Rohren (vielleicht 16) aus, und winden fich in concentrischen Rreisen, wie man bei B, fieht,

in soviel möglich gleicher Reigung: am Ende vereinigen sie sich

Die Rohren in diesem Fasse, 11 an der Zahl, sind in 5 Kreise gewunden, werden in die Runde gebogen, und eine über der anderen in die bequemste schiefe Neigung gebracht. Jede Rohre wird von kleinen Zapfen an der Seite der holzernen Stüzen getragen, und alle werden soviel möglich unter gleichem Winskel angelegt, wie B, zeigt: die Lage der Rohren ist in allen Fässern oder Kufen, soviel derselben senn mögen, dieselbe. Die zweite Reihe von Rohren, (die in B), leitet die Würze in das dritte Faß, wenn man ein solches braucht, oder in die übrigen Gefäße.

Wenn man annimmt, daß die Würze in dem Hopfentros ge beinahe siedend heiß ist, so wird sie, nach der oben besschriebenen Einrichtung an dem Boden von A. durch den Hahn, e, kühl herauskommen. Wenn sie noch nicht hinlanglich abgeskühlt wäre, muß der Hahn bei, e, geschlossen werden, und sie muß durch die Röhre, f, in die Vertheilungs Wüchse, g, hinauf in die zweite Röhrenreihe, B, und endlich in die Haupts Röhre, h, in welcher alle Röhren sich vereinigen. Wenn die Würze dann hinlanglich abgekühlt ist, sließt sie durch den Hahn, i, zu den weiteren Bearbeitungen derselben ab.

Das kalte Wasser wird in das Faß, B, durch den mittles ren Stamm, K, bis auf den Boden des Gefäßes hinabgeleistet, wo es, nachdem es warm geworden ist, in die Hohe steigt, und durch eine Rinne, l, in das Faß, A, übersließt, in welchem es auf die heißeste Wurze wirkt, und oben wieder ausläuft. Auf diese Weise wird viel Wasser erspart, indem das kalte Wasser in dem zweiten Fasse den Abkühlungs: Proces vollendet, der schon im ersten ansing 159).

113

gt

aut

en,

108

Dist

idit

ents

Die

op:

alba

nges

利的

nay

fight,

verwarf, weil sie sich nicht gehörig reinigen lassen, so muß dieß hien noch weit mehr ber Fall senn. Es ist beinahe unmöglich, baß bas auf biese Weise gekühlte Bier nicht sauer werben soll. X. b. Ueb.

### LXXXIX.

Vorrichtung zum Klären des Bieres während der Gährung. Von Hrn. R. W. Dickinson, in der Albany : Brewery, Kent : road.

Arts, Manufactures and Commerce im Repertory of Arts Mas nufactures and Agriculture. Mars, 1825. S. 227.

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Die Klare der Würze hangt gar sehr von der Genauigkeit ab, mit welcher die durch die Gahrung erzeugten Hefen abgeschieden werden. Die gewöhnliche Methode, nach welcher dieß geschieht,

ift folgende:

Nachdem die Würze mit der gehörigen Menge hopfens getocht wurde, kommt sie in die Kuhlbottiche, und, nachdem ihre Temperatur in denselben hinlanglich herabgebracht wurde, wird sie in den Gahrbottich (gyle-tun) geleitet; ein großes Gefäß, das entweder offen, oder mit einem beweglichen Dekel versehen ist. hier wird sie, nachdem hefen zugesezt wurden, der Gahrung unterworfen. Die halbgegohrene Flüßigkeit kommt dann in Kässer, die auf ihrem Bauche, mit dem Spundloche oben, liegen, und aus diesem steigen die hefen heraus, dis die Gahrung vollendet, oder ihrem Ende nahe ist. Während dieser Zeit werden diese Fässer ein die zwei Mahl, oder diter des Tages uns tersucht, und frische Flüßigkeit wird nachgesüllt in dem Maße, als die hefen sich ausscheiden, so daß die Fässer immer voll bleiben, damit die hefen stets, wie sie aussteigen, aus dem Kasse absließen konnen.

Hrn. Dickinson's Plangeht dahin, die ganze Gährung in dem Gefäße zu vollenden, in welchem das Bier aufbewahrt wird, und zugleich für die Abscheidung der Hefen so zu sorgen, daß weder das gewöhnliche Nachfüllen, noch das ununterbroz

chene Nachsehen nothwendig wird.

Didinfon's, Borricht. g. Rlaren b. Bieres mahrend b. Gahrung. 435

In dieser Absicht stellt er das Faß aufrecht, und nachdem er dasselbe mit Würze gefüllt, und gehörig abgekühlt hat, sezt er die nothige Menge Hefen zu, und bringt folgenden Apparrat an.

Eine Rufe, cc, Fig. 28, Tab. VII., bie ungefähr Gin Det 160) halt, und mit einem holzernen Defel, ee, verseben ift, hat an ihrem Boben eine Rohre aus Bink, b, die durch denfelben durchläuft. Diese Rohre reicht bis beinahe an den oberen Rand ber Rufe hinauf, und breitet fich, gleich unter dem Bos den, in einen weiten flachen Rand aus, damit fie gehorig über dem Spundloch des Faffes, aa, nothigen Falles mit Pafpapier, befestigt werden kann. Die Rufe wird mit berfelben Flüßigkeit gefüllt, von welcher das Faß boll ift; nur wird fie nicht mit Defen gespeist: die Menge derselben (ungefahr 12) ift mehr dann bins reichend, um den Berluft zu ersezen, ber in bem Saffe, aa, durch die Gahrung Statt hat. Sobald diese beginnt, steigen die Sefen auf die Dberflache der Flußigkeit in dem Faffe, a a, em. por, und treten durch bas Spundloch in die Rohre, und fließen an bem oberen Ende derfelben in die Rufe über: die leichtes ren Theilchen schwimmen als Schaum oben, die schwereren Der leere Raum, ber baburch entsteht, bag fallen zu Boben. bie hefen sich absondern, wird mit klarer Flußigfeit aus der Rufe ausgefüllt, wo dieselbe burch bas Loch, d, in der Robre in das Faß hinabfließt.

Hr. Dickinson glaubt hierdurch 1½ p. E. in der Menge der Flüßigkeit zu gewinnen, die Gute des Bieres bedeutend zu verbessern, und zugleich den Gahrbottich nebst dem damit vers bundenen Zeit: und Müheverlust zu ersparen. Er erhielt für diese Mittheilung die große goldene Medaille 161).

COMPULE

<sup>160) = 1/4</sup> Bushel. A. b. ueb.

Db baburch das Bier die Klare unseres baierischen Bieres erhält, zweiseln wir sehr; wir waren nicht so glüklich, ein klares Bier zu London und in ganz England zu Gesicht zu bekommen. So sehr man die Bier Fabrikation in England wegen der dabei angewendeten Apparate bewundern muß, so sehr muß man diesenigen bedauern, die gezwungen sind, ein englisches Bier Fabrikat hinabzuwürgen. Wir fanden keinen Aropsen für einen Baier geniesbares Bier in England.

## XC.

Verbessertes Verfahren bei der Destillation, wosür Rosbert Winter, Esqu., Fox: Court, City of Lonsbon, den 22. Upril sich ein Patent geben ließ.

Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Der Patent = Träger bemerkt, daß bei den jezigen Destillastions = Arten die Dämpfe, so wie sie aus der Blase treten, uns mittelbar in den Berdichter gelangen, und daselbst nur einen sehr wässerigen Alkohol (low wines and faints) bilden, der dfters übergezogen werden muß, wenn man rectificirten Weingeist erhalten will. Der Zwek seiner Berbesserung geht dahin, den Weingeist durch einmahliges Destilliren in einem sehr hohen Grade von Vollkommenheit zu erhalten. Der Apparat hierzu ist in Fig. 18, vorgestellt.

herr Binter hat benfelben nicht beutlich beschrieben; wenn wir ihn recht verfteben (fagt Br. Dewton), fo geschieht die Destillation hier auf folgende Weise: Die Dampfe treten aus ber Rohre, a, in die Rammer, b, und steigen von ba in ber senkrechten Rohre, c, auf, und wieder durch die Rohren, dd, in die Rammer, ee, nieber, welche durch eine flache Platte von ber Rammer, b, geschieben ift. In Diefer flachen Platte befinden fich zwei oder mehrere gefrummte Rohren, burch wels che der verdichtete Theil der Dampfe in die darunter befindli= che Rammer fließt, und bei ber Form biefer Rohren fann mohl die Flußigkeit durch dieselben laufen, nicht aber ber Dampf aufsteigen, indem die Flugigkeit mahrend ihres Durchganges eine hydraulische Rlappe in der Arummung bildet. Der Dampf steigt aus der Kammer, e., durch die Rohre, f, in die zweite Vorlage, und aus diefer durch die verengten Durchgange, ggg, in die obere Kammer, h, und von da durch die Khre, i, in ben Wurm des Werdichters. Diese Durchgange bestehen aus

Kisher's, Berbess. am Baue ber Kessel ber Dampfmaschinen. 437 mehreren in einander gestekten Cylindern, und sind nicht über einen halben Zoll weit.

Alle diese Kammern und Rohren sind in ein heißes Bab versenkt, d. h., in wasserdichte Gefäße eingeschlossen und von heißem Wasser umgeben. Die Temperatur des Wassers in dem ersten Gefäße muß 170 Fahrenh. (+ 61,33 K.), die in dem zweiten etwas niedriger senn. Um die Dämpfe soviel als mogslich der Hize des Bades auszusezen, schlägt er vor, die Rohren, dd, slach oval zu bilden, und die Durchzüge, ggg, konnen entweder durch Zigzag = Scheidewände abgeschieden werden, so daß die Dämpfe nicht so schnell durch dieselben aussteigen, oder sie konnen schlangenformig um die Cylinder sich winden.

Das heiße Wasser umgibt die Durchzüge der concentrischen Enlinder, indem es von oben in dem zweiten Gefäße durch die Rohren, jj, und durch ähnliche Rohren von unten einfließt. Der Apparat soll aus Rupfer und verzinnt seyn; die Größe der Theile hängt von der Größe der Blase und des Verdicheters ab.

## XCI.

Werbesserung am Baue der Kessel der Dampsmaschinen und zu anderen Zweken, bei welchen man Damps nöthig hat; worauf Joh. Fisher, Eisengießer zu Greet-Bridge, Parish West-Bromwics, Staffords-hire, und Joh. Horton, d. jüng., Dampskesselstant, ebendaselbst, am 8. Jul. 1823 sich ein Pakent ertheilen ließen.

Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Der Zwek dieser Verbesserung ist, Dampf in einem Behalter u sammeln, und denselben aus diesem zur Maschine zu leiten,

438 Fisher's, Berbeff. am Baue ber Reffel ber Dampfmafchinen.

statt daß er unmittelbar aus dem Kessel zur Maschine gelangt. Der Behälter wird in dem Kessel angebracht, und der Dampf steigt aus dem oberen Theile des Kessels durch eine Kohre in den Behälter herab, wo er nichts von seiner Hize durch Aussstrahlung verliert, indem er mit siedendem Wasser umgeben bleibt.

Diese Idst sich auf verschiedene Weise aussuhren, wovon die Patent: Träger nur eine, die vorzüglichere, hier ansgegeben haben. Fig. 19, ist ein Durchschnitt des Kessels und Behälters; jene Theile des Apparates, die mit a, bezeichnet sind, sind mit Wasser gefüllt, welches von oben durch die Rohsre, b, herein kommt. Diese Theile mussen von dem Ofen und von den Zügen umgeben seyn, so daß das Wasser dadurch kochend wird, wo dann der Dampf sich in dem oberen Theile des Kessels, co, sammelt, und durch die gekrummte Adhre in den Behälter, eo, herabsteigt. Aus diesem gelangt er dann durch die Adhre, f, zu der Maschine.

Bei g, ist an dem oberen Theile der lezt erwähnten Rohre zur Vermeidung aller Unfälle eine Sicherheitsklappe für den Fall, daß der Dampf eine größere Stärke erreicht hätte, als man nothig hat, angebracht. Zum Abziehen des Wassers sind die nothigen Hähne vorhanden, so wie auch zum Entleeren des verdichteten Dampfes. Ueberdieß sinden sich in dem Kessel die nothigen Schlusischer, um in das Innere desselben zu gelanz gen; diese sind gehörig gesichert, und werden zur Verhinderung des Entweichens des Dampfes verkittet.

Man kann einen solchen Ressel zu einer Dampfmaschine mit hohem oder niedrigem Druke brauchen; die Form desselben hängt übrigens von Umständen oder von der Willkur ab.

### XCII.

Verbesserung an den Maschinen zum Pressen des Dehles aus Lein: und Reps: und anderen öhlhaltigen Samen oder Substanzen, aus welchen Dehl ausges preßt werden kann, von Joh. Hall, d. jüng., Mechaniker zu Dartsord, Kentshire, welcher am 23ten Upril 1823 sich ein Patent darauf ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts and Sciences. N. 48. S. 296.
Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

wen in harene Sake gibt, und diese unter eine Presse bringt, deren Kraft man durch eingetriebene Keile fortschreitend versmehrt. Die Verbesserung des Ersinders besteht in Anwendung excentrischer Walzen, welche durch eine Dampfmaschine getries ben werden, so daß sie von der Seite gegen Eisenplatten drüsten, die sich schieben lassen, und die Seitenwände der Behälter bilden, in welche die auszupressenden Samen gebracht werden.

Fig. 20, ist ein senkrechter Durchschnitt dieser neuen Bors
richtung. aa, sind die Seiten eines außerordentlich starken Bes
hälters aus Eisen, und, bbbb, sind die Platten, zwischen wels
chen die Samen von beiden Seiten des Apparates her geprest
werden. Die Samen kommen in härene Sake mit ledernen
Ueberzügen, wie gewöhnlich, und die Sake werden bei oc,
zwischen die Platten gebracht. Auf den Achsen zweier horizone
talen Spindeln kommen zwei elliptische Drüker, d.d., welche,
sobald sie in eine Lage gebracht werden, in der ihr größter
Durchmesser horizontal liegt, (so wie sie in der Figur dargestellt
sind) gegen die inneren Platten, bb, drüken, und die Sake
mit den Samen, oc, gegen die anderen Platten an den Seiz
ten des Apparates pressen, wodurch das Dehl aus den Samen
ausgepreßt wird, und auf den Boden des Apparates hinabsließt.

Nachdem dieser Druk eine hinlänglich lange Zeit unterhalten wurde, werden die Drüker gedreht, so daß ihr längster Durchs messer in eine verticale Lage kommt, worauf, da der Druk auf die Sake aufgehort hat, die Platten, bb, mittelst Riemen, die an denselben angebracht sind, über die Drüker herausgezogen werden: der längere Durchmesser derselben hebt nämlich diese Riemen in die Hohe, und zieht dadurch die Platten an einander. Die zusammengedrükten Sake werden aus der Presse gehoben, und andere dafür mit frischen Samen eingetragen, und auf diesselbe Weise behandelt.

Dieser Durchschnitt ber Presse, abcde, stellt den Apparat nur von einer Seite dar. Eine ähnliche Vorrichtung zum Druke findet sich auch auf der anderen Seite, und in der Mitte über der Presse ist ein Dampf : Cylinder mit einem Stämpel, wels cher die Drüfer an beiden Enden der Presse in Bewegung sezt.

Das Neue, an dieser Vorrichtung besteht in der Amwendung elliptischer Preß=Walzen zur Erzeugung des Drukes; die Art, dieselbe in Thätigkeit zu bringen, ist nicht als neu in Anspruch genommen, und besteht in Folgendem:

Nachdem auf die gewöhnliche Weise Dampf aus einem Dampfteffel in den Enlinder, ff, entweder oben oder unten, eingelaffen murbe, wird ber in Puncten angedeutete Stampel burch die Glafticitat bes Dampfes auf. und nieder gehoben. Bahrend biefer Bewegung wird bie Querftange, h, die Stan= gen, ii, auf= und niederziehen, und dadurch die Bebel, kk, die an den Spindeln ber elliptischen Balgen befestigt find, beben ober senken. Diese Walzen stehen an dem entgegengesezten Ende fo, baß ihre langften Durchmeffer einen rechten Winkel mit benjes nigen bilden, die in der Figur dargestellt find; folglich wird, wahrend die Gate an dem einem Ende gepregt werden, ber Drut an bem anderen Ende aufgehoben fenn, und die Gate konnen dafelbst herausgenommen werden. Wenn hierauf neue mit Samen gefüllte Gate eingesezt werben, und ber Dampf an bem entgegengesezten Ende des Cylinders eingelaffen wird, wird ber Stampel wieder zurufgetrieben, und fo wird abwechselnb auf das eine und auf das andere Ende des Apparates gedruft.

Der Patent : Träger empfiehlt die Samen, vor sie in die Presse gebracht werden, zu hizen, zu welchem Ende er mit

Dampfkammern umgebene Gefäße, die eine hinreichende Menge Samen fassen, in der Nahe der Presse aufzustellen rath: die Samen werden, während des Erhizens umgerührt, und bann mittelst Trichter in die Gate gefüllt.

Auf diese Weise erhält man eine größere Menge Dehles, und die Dehlkuchen werden leichter. Das Pressen selbst kann nach Belieben des Arbeiters schneller oder langsamer geschehen, je nachdem man nämlich den Dampf aus und ein läßt 162).

# XCIII.

Gewisse Verbesserungen im Baue der Schlösser, worauf John Ward, Eisengießer in Grove-Road, Mile, End-Road, Middleser, am 13. November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 84 S. 303.

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Diese Verbesserungen bestehen vorzüglich in gewissen Vorrichtungen, wodurch ein an dem gewöhnlichen Orte an einer Thure,
oder an dem Dekel einer Kiste angebrachtes Schloß oben und
unten an den Enden derselben Riegel austreibt. Fig. 21, stellt
das Hauptschloß und die Hulfsschlösser an den beiden Enden
dar: die Dekel an diesen Schlössern sind abgenommen, um den
inneren Bau derselben zu zeigen. Das Hauptschloß ist mit den
gewöhnlichen Tummlern versehen, damit es nicht gestohlen werden kann, fordert aber, um die Riegel abzulassen, zwei Schlüss
sel. Auf dem Vordertheile des Riegels besinden sich zwei Zas
pfen, aa, die, so wie der Riegel, vorwärts geschoben wird, gegen die schiesen Flächen der Hebel, bb, schlagen, und badurch
diese Hebel heben.

<sup>162)</sup> Wir haben schon einige Mahle die Vortheile ber ercentrischen Bewes gungen anzusühren Gelegenheit gehabt, und ihre Unwendung ist nur auf Dehlpressen neu. A. b. Ueb.

Auf dem Riken der Hebel, bb, find die Enden der Stans
gen, cc, die sich bis zu den Hulfsichlössern erstreken, die oben
und unten an den Eken der Thure angebracht sind. Jedes
Hulfsichloß besteht aus einem einfachen Riegel, der von einer
Feder zurufgedruft, und von einem gefrümmten Hebel vor=
wärts geschoben wird, gegen welchen das Ende der Stange, o,
wirkt. Man sieht hieraus, daß das Ablassen des Riegels in
dem Hauptschloße die Hebel, bb, aufsteigen, und die Stange, c,
sich nach auswärts bewegen macht, wodurch die Rufen=Hebel
der Hulfsschlösser ihre Riegel gleichfalls nach außen treiben,
so daß die Thure in der Mitte, und oben wie unten geschlose
sen bleibt.

Die auf diese Weise abgelassenen Riegel der Halfsschlösser konnen durch kleine geheime Schieber an der Seite in dieser Lage befestigt werden, die in Einschnitte in den Riegeln einsfallen, und, wenn dieses geschehen ist, wird die Thure bei dem Aufsperren des Schlosses in der Mitte noch immer gesschlossen bleiben. Wenn jedoch diese kleinen Riegel nicht durch die Schieber gesichert wurden, wird der Hauptriegel, wenn er zurüfgeschoben wird, die Hebel, bb, und die Stangen, co, einwarts fallen lassen, wodurch die Federn wirken, und die Riegel zurüftreiben konnen.

Die besondere Form und Stellung der Tummler fordert auch nothwendig einen besonders geformten Schlussel, der einen besonderen fallenden Wächter hat, welcher, obschon als neue Ersindung in Anspruch genommen, hier nicht beschrieben wird.

Nuch die kleine Schnalle, Fig. 22, wird als neue Erfinstung in Anspruch genommen. Sie besteht aus einem Riegel, a, welcher oben zwei Einschnitte besit, in beren einen der Hesbel, b, durch eine Feder getrieben wird. Wenn der Riegel schließt, wie in der Figur, fällt der Hebel in den hinteren Einsschnitt, und der Riegel kann nicht zurüfgeschoben und die Thüre nicht gedsnet werden, bis man nicht den Hebel gehoben hat. Dieß geschieht jedoch durch einen kleinen Knopf an der Ausschließtenseite.

suppose.

## XCIV.

Verbesserung an den Apparaten, um schnell ein Licht anzuzünden, worauf Heinr. Berry, sich am 20ten März 1824 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Jan. 1825. S. 12.
Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Die Theile bieses augenbliklichen Lichtzunders "sind nicht neu, wohl aber hat die Zusammenstellung derselben etwas Neusheit", und bildet wahrhaft ein geschmakvolles, compendidses und bequemes philosophisches Instrument, durch welches man mittelst bloßer Berührung gewisser chemischer Substanzen Licht hervorbringen kann." Der ganze Apparat besindet sich in einem kleinen metallenen Kästchen, welches man bei sich in der Tasssche tragen kann. Man kann es auf ein Tischen stellen, und ein Kranker kann mittelst einer Schnur von seinem Sorgensstuhle oder von seinem Bette aus, wenn er an denselben zieht, augenbliklich sich Licht schassen.

Fig. 8, zeigt das Rastchen im Grundrisse oder horizontal dargestellt; es ist der Länge nach getheilt: die eine Hälfte nimmt die Lampe, die übrige der Apparat ein, welcher von einem Dekel geschlossen und gehörig befestigt wird. Fig. 9, ist ein senkrechter Längendurchschnitt durch alle Theile, wodurch der Bau derselben deutlich wird. Fig. 10, gibt eine senkrechte Ansicht von dem Ende her: die Wand des Kästchens ist abges nommen, um die Form und Lage der Theile innerhalb des Kästchens zu zeigen; dieselben Buchstaben bezeichnen überall dieselben Gegenstände.

a, ist ein Glasstäschen halb mit reiner Schwefelsaure gefüllt; es ist mit Metall eingefaßt, und dadurch in dem Kästchen befestigt, daß es sich in einen Ausschnitt desselben einschiebt. b, ist ein langer gläserner kegelfdrmiger Stopsel, welcher von zwei messigenen Stäbchen, c, getragen wird, welche sich in den

Rohren, dd, auf= und niederschieben laffen, die unten mit Aufhaltern, oben mit aufgeschraubten Rappen verseben find. e, ift ein Salsband von Rautschut, ber auf den Sals der glafer= nen Flasche pagt, und, gedruft von dem Defel, wenn bas Raftchen gefchloffen wird, burch feine Glafticitat Die Flasche fo vollkommen Schließt, bag bie Entweichung ber Gaure vollkom= men verhutet wird. f, ift ein fich brehender Schlitten ober Saspel, in welchem die Bundkerzchen stefen. Die Spins bel Diefes Safpels breht fich in einer cylindrifchen Robre, g, und eine Spiralfeber ift um diefelbe gewunden. ber ift an einem Ende an bem Size ber Spindel innerhalb ber Robre, und an bem anderen an bem Schafte felbft befestigt, wodurch die Feder, wenn fie in Thatigkeit gesest wird, die Spindel und ben Bundkerzchen = Salter herumdreht. h, ift eine Stuge mit einem Querbalten oben, ber eine Rolle, i, führt, iber welche die Schnur, k, lauft, die an ihrem Ende an bem Ringe bes Stopfels befestigt ift. Diese Schnur lauft auch noch durch einen Ring, oder durch ein Auge oben an ber Stuze, und zieht, wenn fie auch noch fo fcbief gezogen wirb, ben Stopfel in die Sohe.

Das zubereitete Zündkerzchen kommt nun, nachdem es in dem Haspel so eingesezt wurde, daß es gegen den Drahtfüh: rer drüft, wenn der Stopsel in die Hohe gezogen wird, mit der gläsernen Spize desselben in Berührung, und nimmt etwas von der in der Flasche enthaltenen Saure auf, welche, auf die Spize des mit orngenirt kochsalzsaurer Pottasche belegten Zündkerzchens gebracht, dasselbe augenbliklich entzündet, und, da dieses durch die Kraft der Spiralfeder an den Docht der Lampe geführt wird, denselben alsogleich anzündet.

Wenn man Dehl in der Lampe hat, so wird ein hohler ges schliffener Stopsel zum Ausloschen angewendet; wo aber Alkos hol gebraucht wird, ist ein Loschhornchen mit langem Angel, wie die Figur zeigt, vorzuziehen. Dieses Loschhornchen hat ein Halsband von Kautschuk, um dem Entweichen oder Versbampfen des Weingeistes vorzubeugen. Alle Theile des Appasrates besinden sich in eigenen Ausschnitten des Kästchens besestigt, und lassen sich dem Gebrauche leicht auss und eins paken.

Taylor's, verb. Borr. g. Spinnen, Doubliren u. 3mirnen b. Seibe. 445

Der Patentträger nimmt vorzüglich ben Haspel, die Rolle, bas Auge oder den Leiter, die Schnur, die Halsbander von Kautschuk an dem Stopsel und Loschhorne, (die auch bei anderen Flaschen mit Vortheil angewendet werden konnen, wo luftdichtes Versschließen nothwendig ist, oder sehr scharfe Flüßigkeiten ausbes wahrt werden sollen), als seine Ersindung in Anspruch.

#### XCV.

Verbesserte Vorrichtung zum Spinnen, Doubliren und Zwirnen der Seide, des Baumwollen=, Wollen=, oder Leinen=, oder eines aus diesen Materialien ges mischten Garnes, worauf Jos. Taylor, Maschinist zu Manchester, Laneashire, sich den 29. April 1823 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. N. 48. S. 288.
Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Der Patentträger bemerkt, daß die bisherige Methode, den Faden aus dem Materiale, welches gesponnen werden soll, abzuleiten, noch sehr unvollkommen ist; daß verschiedene Faden von ganz verschiedener Dike durch die Leitungs Malzen in ganz verschiedener Spannung auf die Gabel oder Fliege kommen, und daß daher das Garn bei dem Spinnen oder Doubliren knoztig und uneben ausfällt. Man hat verschiedene Verrichtungen ausgedacht, um diesem Nachtheile abzuhelfen; die gegenwärtige soll mehr, als alle andere bisherigen, diesem Zweke entsprechen. Sie besteht indessen lediglich in einer besonderen Methode, die Fasern oder den Faden durch und über die Leitungs Malzen zu leiten, und läßt sich an Spinn Maschinen von dem gewöhnlischen Baue anbringen.

Fig. 17, zeigt den Seiten : Durchschnitt einer Spinnma: schine mit der an derselben angebrachten Verbesserung. aa, find die Fladen oder Spuhlen (Copts), von welchen die Faden ab: gezogen werben: sie stehen horizontal und los auf Achsen. Die Faden laufen durch die Augen, b, auf den oberen Theil des Hakens, c, wo sie sich vereinigen, und über die obere Leitungs= Walze, d, laufen, dann zwischen dieser und der unteren Leistungs= Walze, e, durchlaufen auf die untere Krümmung des Hakens, von wo sie wieder über die obere Leitungs= Rolle, d, ziehen, und dann über die Leitungs= Rolle, f, hinab zur Fliesge und Spindel gelangen, wo die Spuhle den Faden aufnimmt, der nun doublirt ist.

Der besondere Bau ber oberen und unteren Leitungs-Walze, d, und, e, wird von dem Patentträger als Patent : Recht in Anspruch genommen: statt daß diese Walzen gerade Cylinder sind, schlägt er vor, den Central : Diameter einer jeden Walze so zu verkleinern, daß ihre Oberstächen sich nur an den Kanten berühren, und in der Nähe der Mitte ihres Umfanges einen Raum zum Durchgange der Faden lassen. Die untere Walze, e, wird auf die gewöhnliche Weise in Umdrehung gesezt, und die Reibung der oberen, d, welche darauf drüft, dreht auch diese, und leitet die Faden auf die gewöhnliche Weise.

# CXVI.

Verbesserung an Maschinen zum Vorspinnen, Spinnen, und Zwirnen des Baumwollen, Wollens, oder Leinens Garnes und anderer faseriger Substanzen, worauf Joh. Green zu Manssield, Nottinghamshire, sich am 26. Jun. 1823 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 48. S. 283.
Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Diese Verbesserung betrifft vorzüglich diesenigen Theile, wels che zum Aufwinden des Fadens auf der Spuhle bestimmt sind, das hier durch eine von der gewöhnlichen Umdrehung der Spuhle und der Fliege unabhängige Bewegung geschieht. Die Spindel,

und Zwirnen bes Baumwollen :, Wollen :, ober Leinen : Garnes. 447

bie Fliege und die Spuhle mit den baran angebrachten Berbefs ferungen find in Fig. 13, dargestellt.

a, ift eine einzelne Spindel aus der Reihe ber Spindeln, welche von einer Schnur, die von einer Trommel über die Rolle, b, lauft, oder auf irgend eine andere Beise in Beme= gung gefezt wird. c, ift bie Fliege, die oben auf der Spindel befestigt ift, und burch welche ber Raden von ben Bugrollen ber wie gewöhnlich lauft: durch den Urm berfelben wird ber Faden auf den Umfang ber Spuhle, d, geleitet. Die Gpuhle wird von einer fleinen freisformigen Platte, e, geftigt und geführt, welche oben auf der Rohre, ff, befestigt ift, bie fich auf und nieder ichieben lagt. Innerhalb berfelben befindet fich eine andere Rohre, g, die fich zugleich mit der Rohre, f, bes wegt, und innenwendig eine Furche befigt, in welche ein fleis ner Bapfen, h, ber von der Spindel herablauft, wirft. Diefe Furche wird badurch gebildet, daß man ein Stut ber Robre in einer gefrummten Richtung in zwei Theile, wie Sig. 3, an einem besonders dargestellten Theile ber Robre zeigt, und bann Diefe Stufe durch Diete oder auf irgend eine andere Beife innerhalb der Rohre, g, wie bei i, in Fig. 14, fo befestigt, daß eine gefummte Furche übrig bleibt, in welcher ber Bapfen ober Stift, h, auf und nieder steigt, wie er die Rohrem, g und f, und die Spuhle fammt ber Spindel umber treibt.

Wenn die Spuhle sich mit derselben Geschwindigkeit dres hen würde, wie die Spindel und die Fliege, so würde der ges sponnene Faden sich nicht auf der Spuhle auswinden oder aufslegen; wenn leztere aber sich langsamer dreht, wird der Faden sich anlegen. Der Zwek dieser Vorrichtung ist also die Umsdrehung der Spuhle etwas Weniges langsamer geschehen zu lassen, so daß ihre Geschwindigkeit sich zu jener der Spindel verhält, wie 9 zu 10; während also die Spindel sich 10 Mahl dreht, wird der Faden Ein Mahl um die Spuhle sich legen.

Die Verschiedenheit der Geschwindigkeit zwischen der Spuhle und der Spindel mit der Fliege wird dadurch erzeugt, daß man, während die Spindel sich dreht, den Stift oder Zapfen, h, in der Furche der Rohre, i, auf= und niedersteigen läßt, und dieß geschieht dadurch, daß man die Aufnahms= Latte, k, auf= und niederschiebt, welche mittelst des Vorsprunges, 1, der in Wenn diese Latte niedergedrüft wird, so führt sie den Zapsen, h, durch die gekrümmte Furche auf einer Seite hinauf; und wenn sie aussteigt, so kommt der Zapsen auf der anderen Seite herab, und halt auf diese Weise langsam, aber fortschreitend, die Umdrehung der Rohren, i, g und f, und der daran befestigsten Spuhle auf, wie oben gesagt wurde.

Die Beise, in welcher die Aufnahms : Latte, k, bewegt wird, erhellt aus ber End : Auficht der ganzen Maschine, die jum Theile im Durchschnitte in Fig. 15, bargestellt ift. Diefer Figur ift, a, die Sauptachse, auf beren Ende ein Laufer angebracht ift, ber von einem Laufriemen mittelft einer Dampf= Maschine ober irgend einer anderen Triebfraft in Thatigfeit Auf diefer Achse befindet sich eine Trommel, b. gesegt wird. von welcher ein Band auf einen Regel, c, herablauft; die Umdrehung der Achse Dieses Regels fest die übrigen Theile der Maschine in Bewegung. Un dem Ende der Uchse dieses Res gels, c, befindet fich ein Triebftof, ber in ein Bahnrab auf ber Achse eines herzformigen Rabes, d, eingreift, welches bergfbrmige Rad zwischen zwei Bapfen in dem Bahnftote, e, fpielt, und den Zahnftot bin = und hersthiebt, wie das herzfbr. mige Rad fich breht. Durch das Sin = und Serschieben biefes Bahnftokes wird der Triebftok, f, in einer theilweifen Umdres bung vorwarts und rufwarts geschoben, und auf diese Beife ber Zahnstot, g, welcher die Aufnahms : Latte, k, (von wels der oben bei Fig. 13, die Rede war) aufgehoben und herabgedruft.

Diese Aufnahms = Latte, welche die Rohren, wie oben er= klart wurde, in die Hohe hebt und niederdrüft, wird, durch obige Borrichtung, ein Mahl auf = und niedergezogen, während die Spindel sich zehn Mahl umdreht, wodurch also das Auf= winden des Kadens in dem obigen Verhältnisse geschieht.

Hierin bestünden nun die neuen Berbesserungen an einer Spinn=Maschine, welche der Patentträger als seine Erfindung in Anspruch nimmt. Um aber zu zeigen, wie hier gesponnen wird, muß Fig. 15, noch näher erklärt werden.

Die Baumwolle oder das, was gesponnen werden soll, wird am hintertheile der Maschine auf den losen Spindeln bei

m, m, aufgestellt, und von diesen werden die Faden durch die verschiedenen Zugrollen: Paare bei n, weiter ausgezogen und gestrekt. Von dem vorderen Rollenpaare laufen die Faden durch die Augen der Fliege, und werden durch die schnelle Umdrezhung der Spindel, die durch eine Schnur in Bewegung ge ezt wird, welche von der Trommel, o, hertäuft, die durch einen Laufriemen von dem Läufer der Hauptachse, a, her getrieben wird, gedreht. Von einer Trommel, b, auf diesem Hauptsschafte läuft ein Band auf den Kegel, c, und theilt der Uchse desselben jene drehende Bewegung mit, welche die übrigen Theile der Maschine in Umtrieb sezt.

Auf dem Ende der Achse des Regels ist ein Triebstok bes
festigt, welcher durch seine Umdrehung ein Zahnrad treibt, wos
durch das Herzrad, d, in Bewegung geset wird. Durch die Ercentricität dieses Herzrades wird der Zahnstok, e, bewegt,
und hebt die Aufnahms : Latte auf die oben angegebene Weise
auf und nieder. An dem Ende der Achse des herzschrmigen Ras
des ist ein Triebstok befestigt, der in ein anderes Zahnrad, p,
eingreift, und an dem entgegengesezten Ende der Achse von p,
ist ein Triebstok, der in die Zähne eines sogenannten Mangels
Rades eingreift, d. i., in ein Rad mit einem Kreise von Lato
ten, die so gestellt sind, daß der Triebstok in diese Latten abs
wechselnd innenwendig und auswendig, wie in Zähne, eingreis
fen kaun: auf diese Weise erzeugt dieser lezt erwähnte Triebs
stok, so wie er fortsährt, sich nach einer Richtung zu drehen,
eine abwechselnde Umdrehung des Mangel: Rades.

An dem entgegengesezten Ende der Achse dieses Mangels Rades ist der Triebstof, j, angebracht, der in den Zahnstof, r, eingreift, welcher die Doken : Latte (copping rail) s, stüzt, und durch seine abwechselnde Umdrehung dieser, wie dem vorshergehenden, eine auf = und niedersteigende Bewegung mittheilt, wodurch die Spuhle auf = und niedergeschoben wird, damit der Faden sich neben einander auf der ganzen Spuhle aufwindet.

Da die Spuhlen nach und nach am Durchmesser zunehe men, wie sich die Faden auf denselben aufwinden, so wird es nothwendig, die Geschwindigkeit der Aufnahmse und Dokens Latten so zu reguliren, daß die Spannung des Fadens gleiche formig wird. Dieß geschieht dadurch, daß man das Laufband

Dingler's polyt. Journal XVI, B. 4. Zeft. 29

won dem dunneren Theile des Regels auf den dikeren bringt, wodurch die Schnelligkeit des Regels und der damit verbundes nen Rader nach und nach vermindert wird, und das Aufnehs men und Abziehen mit einer Geschwindigkeit geschieht, die mit der Bolle der Spuhle, auf welcher der Faden aufgewunden ist, in Verhältniß steht. Die Weise, wie dieses Wechseln des Laufs bandes geschieht, ist von der gewöhnlichen Verfahrungsart nur wenig perschieden.

Die Achse des Regels hangt in Hebeln ober Armen, die Aufsteigen und Fallen konnen, so daß sie sich von selbst nach der Lange des Laufdandes richten. Ein Leiter, t, umfaßt das Band, und dieser ist an einem Niete, oder an einer Schraus benbuchse befestigt, welcher sich auf einer langen horizontalen Achse mittelst eines darin eingeschnittenen Fadens bewegt. An dem Ende dieser Achse ist eine Schnur um eine Rolle geschlungen, an welcher ein Gewicht aufgehangen ist, wodurch die Achse umgedreht werden kann, zugleich aber auch durch einen Sperrkegel gehalten wird, der in ein an dem Ende dieser Achse befestigtes Rad eingreift.

Dieser Sperrkegel kann gelegentlich so gehoben werden, daß er einen Zahn des Sperr-Rades ausläßt, und auf diese Art dreht die Achse sich rukweise, und die Schraubenbuchse, welche den Leiter sührt, wird allmählich vorgeschoben, und schiebt das Laufband von dem kleineren Durchmesser des Regels auf den größeren, und vermindert dadurch die Geschwindigkeit der Rasder, die mit dem Aufnahms und Abzugs Apparaten in Versbindung stehen.

## XCVII.

Neue Vorrichtung zum Zurichten verschiedener Baumwolslens, Leinens, Wollens und Seidenzenge, worauf Joh. Burn, Baumwollens Garnhändler und Genes rals Commissionssugent zu Manchester, Lancasterss hire, am 14. Upril 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. Aus dem London Journal of Arts etc. Jäner 1825. S. 4. Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Diese Borrichtung ist ein Apparat zum Sengen der Oberstäche der obengenannten Zeuge. Gewöhnlich bedient man sich in die:

fer Abficht roth glubender Enlinder, über welche die Benge Schnell hingezogen werden, fo daß die Fafern ohne Beschädigung ber Kaden von der Dberflache derfelben weggebraunt werden. Man hat auch die Flamme ber Dehl : Beingeift = und Gas: Lampen dazu verwendet; biefe Flammen laft man aber gen wohnlich nur burch die 3wischenraume ber Zeuge fchlagen, um fowohl die Fafern in derfelben als auf den Dberflachen abzus brennen, wodurch die Gute bes Zeuges bedeutend leidet.

Der Patent = Trager wendet nach Belieben eine Gas = ober Dehl = ober Beingeift = Lampe an, wie er es eben zwekmäßiger findet, und nahm nicht darauf, fondern auf den Bau der Das fchine, fein Patent: Die Flamme Schlagt bei Diefer nicht burch Die Zwischenraume.

Sig. 7, zeigt die Mafchine im Aufriffe von der Endfeite: beide Enden berfelben find gleich. Die Breite berfelben beftimmt fich nach ber Breite ber Zeuge, die auf berfelben gugerichtet werden jollen. Die hier vorgestellte Maschine ift für eine Gas = Flamme berechnet; jedes andere Feuer, oder ein ge= wohnlicher gehigter Cylinder bieut aber eben fo gut, und ber Gas = Apparat wird nicht als Parent = Recht in Unspruch ges nommen. aaa, ist das Gestell der Maschine aus Gußeisen, und, die Pfeile ftellen die Richtung des Zeuges vor, wenn die Rur= bel, b, gedreht wird. Die Triebrader find Diefelben auf beis ben Seiten der Maschine, so daß, wenn der Zeug auf einer Seite nach einer Richtung mittelft der Kurbel, b, aufgezogen wird, er durch die Rurbel, c, auf die andere Seite zurufge= zogen wird, und alfo zwei Mahl durch das Feuer geht. de f, find drei große hohle Enlinder von gewalztem und verzinntem Gifen, die fich alle um ihre Uchsen dreben. Die Lager von e, find fest, von d und f, aber beweglich, fo daß man fie mits telft Schrauben stellen, und naber oder ferner von e, bringen kann, je nachdem die Starfe bes Zeuges ober die Dimenfion des Feuer-Upparates es erforvert. g. ift die Sicherheitsmalze; fie ift aus Solz, und ruht auf dem Central : Enlinder, e, breht fich mit bemfelben, und dient jum Ausloschen der gunten, Die auf der Dberflache des Zeuges brennend juruf bleiben.

Die Walze, h, ist die Abzugs Walze, welche noch eine Sicherheits = Walze jum Musloichen ber Funken über ihr hat;

die Walze, i, auf der anderen Seite, mit einer ähnlichen Walze über ihr, dient zu demselben Zweke. Un dem unteren Theile der Maschine sind noch zwei andere Walzen, j und k, unter welchen der Zeug, wie die Pfeile zeigen, durchläuft. Bei 111, sind drei Lampen: Flammen, von welchen die oberen gegen die Vorderseite wirken, die untere gegen die Rukseite des Zeuges und denselben daselbst absengt.

Die Balgen hindern bas Durchbringen ber Flamme burch bie Dberflache bes Beuges, und find fo geftellt, bag ber Beug ber Wirfung berfelben in einer fenfrechten Lage bargebothen wird, so daß beibe Seiten zugleich abgesengt werden. Die Balgen, mm, bie mit Stellschrauben verfeben find, bienen zugleich als Leiter, und als Sicherheits-Rollen. Ueberdieß find noch Schaber, nnn, angebracht, welche mittelft Stellschraus ben bem Beuge naber gebracht, ober weiter von bemfelben ente fernt werden tonnen. oo, find Platten von gewalztem und verzinntem Gifen, welche zwischen ben beiben Blattern bes Beu= ges mittelft Stellftangen, Schrauben und Dieten aufgehangt werden. Diefe muffen gelegentlich von den verbrannten Theils den, welche fich auf benfelben aufhaufen, gereinigt werben, indem fie mit ihren Ranten die Flache bes Beuges auffragen, jum Abfengen vorbereiten, und, nachbem Legteres geschehen ift, die verbrannten Theilchen bavon megnehmen.

Der Gang der Operation ist folgender: Der Zeug, welscher gesengt werden soll, wird zuerst auf einer nahe bei p, geslegenen Walze aufgerollt, von welcher er zwischen die Walzen, i, gelangt, welche hier als Spanner dienen. Von hier läuft er über d, unter j, an dem unteren Theile der Maschine, dann hinauf über e, und wieder hinab unter k, und hinauf über f, zu den Abzugs: Walzen, zwischen welchen er zur Aufenahms: Walze in der Nähe von q, gelangt.

Während dieses Verlaufes wird der Zeug der Einwirkung der Flamme bei 111, zugleich von vorne und von rukwärts uns terzogen, und wenn ein einmahliges Durchlaufen nicht hinreis chen sollte, so führt die Rurbel, o, denselben wieder zurük, und läßt ihn zum zweiten Mahle sengen, und dieß kann, so oft es nothig ist, wiederholt werden.

Bahrend der Zeug über den Cylinder, e, lauft, lauft er

auch unter ber Sicherheits 2 Walze, g, durch, welche die Funsten lbscht; die Schaber, n, rauhen nicht bloß den Zeug auf, sondern nehmen auch die verbrannten Theilchen weg.

Die Hinterseite wird auf dieselbe Weise, aber nicht so volls kommen abgesengt, was auch selten nothig ist.

### XCVIII.

Verbesserung an den Mangel = Maschinen, worauf Wilh. Warcup, Mechaniker zu Dartford, den 3. Upril 1823, sich ein Patent ertheilen ließ.

> Aus ben London Journal of Arts. N. 48. S. 281. Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

In dieser verbesserten Mangel bewegt sich der Eplinder, auf welchem die Wäsche und Zeuge gemangelt werden sollen, auf feststehenden Lagern, während das gekrümmte Bett, gegen welches er drüft, unter demselben sich hin und her schiebt.

Fig. 16, ist ein Durchschnitt dieser verbesserten Mangel.
a, ist der Cylinder aus hartem Holze, auf welchem die Wasche oder der Zeug aufgerollt wird. bb, ist das Bett der Mangel, gleichfalls aus hartem Holze, und Segment eines Kreises: es ist an den Armen, cc, an den Enden der Maschine befestigt. Der gekrummte doppelte Zahnstof, dd, ist gleichfalls an dem Bette befestigt und an den Armen, und die ganze Borrichtung schwingt sich wie ein Pendel an Zapfen, die an den Endpsossen des eisernen Gestelles eingelassen sind. e, ist ein Triebsstof an dem Ende eines sich drehenden Schaftes, der von einem Flugrade an dem Ende der Achse desselben gedreht wird. Wenn die Spindel, e, sich dreht, greifen die Zähne des Triebssin den gekrummten Zahnstof, d, und bewegen diesen und zusgleich das Bett, d, nach einer Seite der Maschine, wie die punctirte Linie zeigt; und wenn dann der Triebssof an das

453

Ende ber krummen gekommen ist, fällt er in den unteren Jahns stok ein, und treibt das Bett und die Lage wieder in die ents gegengesezte Lage. Auf diese Weise geht das Bett unter dem Cylinder bin und her, und glättet die Wasche und die Zeuge.

Da aber zu den Mangeln ein großer Druk gehört, so läßt man hier eine große Last auf den Enlinder, a, wirken. Zwei Hebel, ff, drüken auf die Zapken des Eylinders, a, an jedem Ende, und diese Hebel werden von Ketten, gg, die an den Enzden derselben angebracht sind, niedergezogen. Un diesen Ketten hängt eine Kiste, h, welche mit Steinen oder anderen Gewichzten beschwert werden kann, so daß also das ganze Gewicht der besadenen Kiste auf dem Cylinder wirkt, und, wie das Bett auf die oben beschriebene Weise sich hin zund herbewegt, dem Stoffe, welcher gemangelt werden soll, den erforderlichen Druk ertheilt.

Wenn blefe Stoffe hinlanglich gemangelt zu fenn scheinen, werben fie auf folgende Beife aus der Maschine genommen. Der an der Spindel, k. befindliche Bebel, i, wird aus ber fenfrechten Lage in eine horizontale gebracht, wobei die Spin= bel eine Biertel = Umdrehung macht. Auf Diefer Spindel befin= ben fich zwei Balgen, 11, um welche Retten, mm, laufen, die Die beschwerte Buchse an einer Querftange, die burch die Mitte berfelben gezogen ift, halten, fo daß, wenn ber Bebel, i, ge= fentt ift, die Retten, m, und die Rifte, h, aufgezogen werden, und aller Druf auf die Zapfen des Mangel = Enlinders aufgehos ben wird. Man fann nun den Cylinder aus dem Bette nehmen, indem man mit dem Fuße auf den Sebel, n, tritt, wodurch Die Stange, o, in die Sohe geschoben, und ber Cylinder aus feinem Lager gehoben wird. p, ift eine Tafel an ber Geite der Mangel, die man zurutschlagen, und auf welcher man die zu mangelnden Stoffe auf dem Cylinder aufrollen fann 163).

<sup>163)</sup> Man vergl. hiemit auch bie im polyt. Journale Bb. VII, S. 159 beschriebene Mange oder Rolle zum Platten b.s Leinenzeuges. D.

#### XCIX.

Gewisse Verbesserungen an Maschinen zum Druken der Calico, Leinwand, Seidenzeuge, Wolle, Papiere und anderer einer Bedrukung sähigen Zeuge; von Edw. Cowper, Mechaniker zu Kennington in Surry, welcher darauf am 10. Junius 1823 ein Patent genommen hat.

Mit Abbildungen auf Tab. VIII.

Diese Berbesserungen können sowohl bei den gewöhnlichen Drukertischen angewendet werden, als einen ganz neuen Druke Apparat gewähren. In dem ersten Falle geben sie doppelten und dreifachen Druk, d. h., man kann zwei oder mehrere Fareben, oder zwei oder mehrere Bloke oder Platten auf ein Mahl druken, so daß ein ganzer Dessin in allen Theilen und Farben abgedrukt werden kann, ohne daß man den Stoff, welcher bestrukt werden soll, von dem Tische nehmen dark.

Fig. 3, stellt die Drukmaschine von der Seite dar. a, ist ein Cylinder oder eine Trommel, auf welcher der Stoff, welscher bedrukt werden soll, aufgespannt wird: die Spannung desselben wird auf die gewöhnliche Weise hervorgebracht. b, ist ein Spornrad, welches von einer Kurbel getrieben wird, und mit seinen Zähnen in die Zähne der Räder c und d, eingreift, und dadurch die älteren und neuen Theile des Upparates in Beswegung sezt. e, ist ein Zahnrad auf der Achse der Walze, welche das Bett, f, trägt, auf welchem die Drukplatte oder der Blok, g, liegt. Das Rad, d, dreht durch seine Umdrehung das Rad, e, und dieses sührt das Bett, f, mit der Platte, g, unter den Cylinder, a, und gibt dem auf der Trommel aufgespannten Stoffe den ersten Druk. Nachdem die Platte ihren Abdruk gesmacht hat, kommt der flache Theil der Walze wieder unter die untere Seite des Bettes, und nimmt die Platte, während das

Bett jurufläuft: biese Borrichtung, so wie die Methode, die Farbe aufzutragen, wird von dem Patent-Träger nicht als Pastent-Recht in Anspruch genommen.

Die neuen Theile sollen dem bereits gedrukten Stoffe eine zweite Farbe oder einen zweiten Druk gewähren. In dieser Abssicht greift das Rad, c, welches sich unabhängig von der Tromsmel frei um seine Uchse bewegt, und von dem Spornrade, b, getrieben wird, in den gezähnten Rand, h, und dreht densels ben. Dieser gezähnte Rand, h, ist auf der Achse der sogenannsten D Walze befestigt, welche man sammt allen ihren wirkens den Theilen am besten in der Figur 4 sieht, wo ihr gezähnter Rand abgenommen ist.

Auf der flachen Seite der D Walze ist die Platte oder ber Drufer : Stof. f, befestigt, auf welchen die Balgen, 1, die Farbe auftragen. In dem Farbentroge, m, ift eine Balge, welche die obere Balge oder den Streicher, n, mit Karbe ver= fieht, der dann diefelbe mittelft ber elastischen Balge, o, auf die Peripherie der D Balze aufträgt, wo fie vertheilt wird. Wie die D Balge fich breht, bruft das excentrische Rad, p, auf der Achse berselben gelegentlich ben Schlitten ber elastischen Balge, o. jurut, und macht, bag biefelbe frische Farbe von bem Streis der, n, aufnimmt; und wie bas ercentrische Rad fich juruf= gieht, kommt die elastische Balge wieder in Berührung mit der Peripherie der D Balge, und breitet die Farbe auf der Dberfla= che derfelben aus, welche, nachdem fie von den Farbwalgen, 1, aufgenommen wurde, von denselben der Platte oder dem Blote, j, mitgetheilt wird, wann die Umbrehung der D Walze die Platte unter bie Farbenwalzen bringt.

Die Weise, wie die Umdrehnng der D Walze geschieht, und der Druk hervorgebracht wird, wird aus der 3ten Figur klar.

Die Achse der D Walze und ihres gezähnten Randes ist auf einem Schlitten aufgezogen, wodurch die Zähne des Rans des in den Stand gesezt werden, mit dem Rade, o, in Umdres hung zu bleiben, wie dieses Rad sich dreht. An der Seite diez ses Zahnrandes, h, ist ein herzformiges Nad angebracht, i, dessen Spize gegen eine Reibungsrolle, k, wirkt. Wenn daher die Spize dieses herzschrmigen Rades um die Reibungs-Rolle gelangt, wie die Figur zeigt, wird der flache Theil des gezähnz

ten Rades gezwungen, sich mit dem Rade, c, zu drehen, und die Platte oder der Blok kommt zugleich in Berührung mit dem Calico oder mit dem zu bedrukenden Stoffe auf der Obers fläche der Trommel, während durch den Widerstand der Reisbungswalze, die auf das herzkormige Rad und zugleich auf die D Walze wirkt, der Calico seinen Druk erhält.

Die Große und Lage der beiden Drufplatten oder Bloke, g und j, muß, was wohl zu bemerken ift, wechselseitig so bes messen seyn, daß, wenn der Dessin von g, zum Theile auf dem Calico abgedrukt ift, dieser, so wie die Trommel sich dreht, genau von j, aufgenommen und vollendet wird; d. h., die Platten mussen von gleicher Große seyn, und die Muster, die darauf eingeschnitten sind, mussen genau Register halten. Auf dieselbe Weise konnen zwei D Walzen vorgerichter seyn, und folglich kann ein dritter Dessin gedrukt werden, ohne daß man den Stoff, welcher gedrukt werden soll, abzunehmen braucht.

Der Patent : Trager Schlagt noch eine andere Berbefferung vor, die in der Unwendung mehrerer Blote oder Platten befteht, wodurch man mehrere Farben unmittelbar nach einander brufen fann, ohne bag man ben Calico oder ben gu bedrufens ben Zeug von bem Tische nehmen barf. Dieg geschieht burch ben in Fig. 5, bargestellten Apparat. aaaa, find vier Plats ten, welche an einem fich brebenden Prisma befestigt find. Un ber Achse dieses Prisma find die Rurbelftangen, b, befestigt, beren hinteres Ende mittelft eines Belenfes an ber Geite eines Bahnrades, c, in der Rabe des Umfanges beffelben befestigt ift. Dieses Rad wird burch Umdrehung des größeren Zahnra= bes, d, bewegt, welches vier Mahl größeren Durchmeffer als, d, befigt, und daffelbe folglich genau in dem Berhaltniffe, wie Der Stoff, welcher bebruft werden foll, ee, 4:1, dreht. wird zwischen ben brei Balgen, n, o, p, geführt, und auf bie Flache eines fenfrechten Bettes gelegt, f, welches, auf bie ges wohnliche Beise zugerichtet wird, und ben Drut ber Blote ober Platten, aaaa, nach und nach empfangt, fo bag auf diese Urt die Bollendung bes Drutes in feinen verschiedenen Farben mbg. lich wird, ohne daß man ben Stoff, welcher bedruft werben foll, von feinem Bette wegnehmen barf. Die Farben (man feze fie sepen schwarz, roth, gelb, blau) werden auf die Blote,

aaaa, mittelst einer elastischen Handwalze aufgetragen, so wie sie nach und nach in die Hohe kommen.

Der Druf wird burch die Ercentricitat bes Gelenkes ober ber Kurbel am Ende des Armes, b, gegeben, welcher, fo wie das fleine Rad, c, von dem großeren, d, getrieben wird, bas Ge= ftell, h, welches das Prisma fuhrt, bin = und herschiebt, und fo entweder den Blot, a, gegen das lager, f, bringt, benselben gurufschiebt, wie er in ber Figur bargestellt ift. Das Prisma macht, nach jedem darauf angebrachten Druke, eine Biertel-Umbrehung mittelft eines Sperrfegels an ber Geite bes Zahnrades, i. Diefes Rad, i, welches los auf feiner Achfe ift, ift mit einem Theile bes Jahnftofes, k, und einem Sperra Rade, 1, auf der Achse des Prisma befestigt, in Fig. 6, befonders bargestellt. Go wie der Urm, b, guruf tritt, nachs bem der Drut gegeben murde, lagt ber Bahnftof, k, bas Rab, i, fich dreben, und ba dieses den Sperrkegel umber führt, treibt es das Sperr=Rad, und mit biefem zugleich bas Prisma in einer Biertel = Umbrehung, wodurch eine andere Platte ober ein anderer Druterftot, a, auf den zu bedrukenden Stoff gebracht wird. Das Rad, i, geht auf seiner Achse zuruf, so wie das Prisma vormarts schreitet, und führt den Sperrkegel jurut, der bereit ift, in einen anderen Jahn bes Sperrrades einzugreifen, und daffelbe wieder breht, fo wie bas Prisma zurüftritt.

Man sieht hieraus, daß eine Umdrehung des größeren Nasbes, a (dieselbe mag mit der Hand oder auf eine andere Weise geschehen) das kleinere Rad, c, vier Mahl dreht, und folgslich durch obige Vorrichtung das Prisma vier Mahl vorwärtsschiebt, wodurch die vier verschiedenen Platten oder Bloke, aaa, mit ihren besonderen Dessins in vier verschiedenen Farsben so abgedrukt werden, daß der ganze Dessin nach und nach gegen das Lager, k, gebracht, und auf diese Weise vollendet wird.

Nachdem dieser auf einem bestimmten Theile ober Stufe Calicos ober anderen Zeuges vollendet wurde, wird dieses Stuf von dem Bette abgezogen, und ein anderes Stuf oder ein ans derer Theil an die Stelle besselben gebracht. Dieß geschieht mittelst eines Streichers, 1, auf dem großen Rade', d, welcher

bei jeder Umdrehung bes Rades gegen einen der Arme, mmm, des Zahnrades, n. schlägt, und an demselben eine Drittels Umdrehung veranläßt. Dieses Rad greift in ein anderes Rad, o, und dieses in ein drittes, p. so daß diese Räder sich gleichzzeitig bewegen, und der Calico oder der Stoff, welcher bedrukt werden soll, und über die Trommeln auf der Achse dieser Räster läuft, durch da Umdrehen derselben nach jedem viermahlisgen Druke ter Platten oder Bloke vorgezogen wird.

### C.

Ueber das Einweichen des Flachses, und die Wirkung dieser Operation auf die Farbe und die Güte des Flachses, nebst einigen Bemerkungen über die Vorstheile des Ausraufens des Flachses vor der vollen Reise desselben. Von Gavin Inglis, Esqu.

Aus Gill's technical Repository. November 1824. S. 328.

# (3m Muszuge.)

Derr Gill bemerkt in einem kurzen Borworte zu diesem aus dem Philosophical Magazine, 1818 entlehnten Aufsaze, daß die neuere Methode, Hanf und Flachs ohne Rostung zuzubereisten, und den Alkohol zur Ausziehung der gummiharzigen Theile statt der Fäulniß zu benüzen, so wie die häusige Ersneuerung des Rostungs zu Bassers, wodurch der Flachs und Hanf in 12 Tagen statt, wie gewöhnlich, in drei Wochen gar wird, und zugleich eine mehr biegsame und seibenartige Fasser erhält, nicht neu ist, sondern von Hrn. Inglis, zu Streasthendry Bleacksield, schon im October 1817 in der oben anges führten Zeitschrift angegeben wurde.

"Als ich im Jahre 1801 in Dumbartonshire die Dampf= bleiche einführen wollte, gab man mir einige Spindeln mit Garn, das zum Weben zugerichtet werden sollte. Ich bemerkte an der Giatte des Fadens etwas, das meine Aufmerksamkeit auf sich

Nachbem ich biefes Garn über Racht in warmes Baffer eingeweicht hatte, um es zur Dampfbleiche zuzubereiten, er= faunte ich über die Beranderung an ber Farbe beffelben, und über die Menge Farbestoffes, die bas Baffer aufgelbset hatte. Das Garn wurde bann gewaschen, ausgerungen und in fcmas der Rali : Lauge gebeucht, worauf es auf ungebleichter Leins wand ansgebreitet wurde, um den Dampf auf daffelbe einwirs fen ju laffen. Nachdem Lezteres die gewöhnliche Zeit über ges schehen war, murden die Deken abgenommen, und man fand bas Garn weißer, als man es ehevor unter abnlichen Umftan= ben noch nie gefeben bat. Es murbe im Strome fo lange, als noch einiger garbestoff aus demfelben abging, gemaschen, und zwei Tage lang auf bas Gras gelegt. 3ch erinnere mich mobi, baß die Farbe beffelben von der Urt mar, daß fie in mir bie Ibee erwefte, als ob irgend eine wichtige Entbefung die Flachsbereitung das Resultat biervon merben fonnte, wenn man biefelbe weiter verfols gen wollte. Ich erkundigte mich alsogleich nach ber Frau, welcher biefes Garn gehorte, und fie fagte mir, bag fie es von einer Perfon in der Nachbarschaft habe, beren Ramen fie mir nannte. 3ch fragte bei biefer Person nach, und erfuhr, bag fie es auf dem Martte gu Rilmarnock getauft hat.

Dabei blieb es, bis im nachsten Sommer der Flachs ge=
rauft wurde. Ich wünschte sehr, der Sache, wo möglich, auf
die Spur zu kommen, und hielt es für das beste, die ganze
Streke zwischen Stirling und Kilmarnock zu durchreisen. Meine
Zeit war zu beschränkt; ich sah aber genug, um zu begreisen,
daß das ganze Geheimnis darin bestand, den Flachs ehe zu
rausen, als er zu sehr reif geworden ist; ich fand aber auch,
daß durch ung eschikte Wässerung der ganze Vortheil wieder
verloren gehen kann.

Ich sah den Flachs in allen seinen Perioden vom Raufen bis zum Troknen nach der Wässerung, und ich fand allgemein, daß man denjenigen Flachs, der zu den feinsten Arbeiten bestimmt ist, vor allen anderen rauft, so daß er uns ter allem der grünste ist, und daß der weißeste Flachs berjenige ist, der nach dem Troknen in Quellen gewässert wurde. Man war in dieser Gegend sehr aufs merksam auf die Wässerung des Flachses, und ließ denselben nicht so lang im Wasser, als ich nach meinen bisherigen Ansichten, und dem bei uns gebräuchlichen Verfahren für nothig hielt; man breitete auch denselben nach dem Wässern nicht auf dem Rasen aus, wie es bei uns gewöhnlich ist, sondern troknete densselben nach dem Bässern in Hütten (hutting).

Da das Bleichen der Hauptgegenstand meiner Untersuchuns gen war, so mußte ich natürlich auf die verschiedenen Ruancen der Farbe nach dem Wässern sehr aufmerksam seyn, und ich fand überall, daß der weiße Flachs in Quellen, und der dunklere in Sümpfen oder Gruben gewässert wurde, die man dort grub, wo man sich am leichtesten Wasser verschaffen konnte. Wenn ich von Quellen spreche, so verstehe ich darunter einen kleinen Wasserstrahl, der einen Damm nothig macht, um das Wasser in einer für eine kurze Zeit über gegrabenen Grube zu fassen, in welcher es den Flachs bedekt. "Es ist also eben so viel, bemerkt Hr. Gill, als wenn man, nach der neueren Mez thode, das Wasser alle Stunden und so lange wechselt, bis es nicht mehr von dem Flachse gefärbt wird).

Das immerwährende Zuströmen von frischem reinen Basser hindert, wie es mir scheint, die Ablagerung des Färsbestoffes (von welchem ich weiter unten sprechen werde), indem es denselben immer abwäscht und wegführt, nachdem er bereits aus dem Flachse ausgezogen worden ist. Ich hatte später Gezlegenheit mich hiervon zu überzeugen, als ich eine Grube auf diese Beise anlegte, wodurch der Flachs bez deutend weiß geworden ist, während derselbe Flachs, in mehreren Gruben, die keinen Abzug hatten, obschon diese in derselben Erde angelegt waren, und dasselbe Basser erhielten, eine sehr dunkte Farbe hatte.

Meine damahligen Verhältnisse gestatteten mir nicht, Verssuche in jenem Umfange anzustellen, in welchem die Wichtigsteit der Sache dieselbe erforderte. Ich will jedoch erzählen, wie weit ich dieselben damahls trieb. Das Resultat, welches ich erhielt, bestand darin, daß das Wässern des Flachses unster verschiedenen brelichen Umständen verschieden abgeändert werden muß, und überall von den Verhältnissen abhängt, wels

de Quellen, Bache, Sumpfe, Moose ic. in der Nahe des Fels des, auf welchem der Flachs gebaut wird, so lange derselbe noch auf die gewöhnliche Weise gezogen wird, barbiethen. Die Farbe des Flachses hangt, nach dem Wässern, gar sehr von den folgenden Umständen ab, nämlich:

von der Reife des Flachses vor dem Raufen; von dem Grade der Faulniß des stillstehenden Wassers; von den Mineralien, welche das Wasser enthält;

ob der Flachs in einer bloßen gewöhnlichen Grube, oder in einer solchen geröstet wird, in welcher ein kleiner Bach-oder überhaupt fließendes Wasser gedämmt wird; oder ob, was zus weilen der Fall ist, nach und nach mehrere Bündel Flachs in derselben Grube gewässert werden, wo dann jeder einzelne Bünzdel von dem beschmuzenden Färbestoffe ergriffen wird, der durch die Gährung der früheren erzeugt wurde.

In dem Verlaufe meiner Beobachtungen fand ich die Mens ge und Aufldebarkeit des Färbestoffes immer in umgekehrtem Verhältnisse mit dem Grade der Reise, und in dem allers reifsten Flachse fand ich einen Grundstoff, von dessen Dasenn in dem Flachse ich ehevor niemahls etwas gehört habe, nämlich Eisen, von welchem man sagen kann, daß es in reifem Flachse im Uebersluße vorhanden ist.

Am unreifen Flachse fand ich den Farbestoff im Wasser auflösbar; er wurde aber immer weniger und werniger auflösbar, bis das Wasser endlich wenig oder gar keine Wirkung mehr auf denselben außerte. Die Länge der Zeit, während welcher der Flachs geröstet werden muß, hängt, in einem gewissen Grade, von der Witterung ab, aber noch weit mehr von dem Grade der Reise, als die meisten Landleute zu glauben scheinen.

In dem unreifen Flachse befinden sich die Safte ineinem schleimigen Zustande; daher ihre Auflösbarkeit im
Wasser. Wenn der Flachs noch unreif gemässert wird, unters
stütt der Schleim durch seine Auflösbarkeit den Zwek der Wasse
serung noch mächtig, indem er die Gährung fordert. Wenn
man aber den Flachs so lange auf dem Felde stehen läßt, bis
er eine rostbraune Farbe erhält, und der Same ganz reif
geworden ist, werden die schleimigen Safte der Pstanze in

harzige verwandelt, und find, als solche, nicht mehr im Wasser auflosbar, außer man wendet besondere Auflossungsmittel an.

In diesem Zustande hat man, statt einer Menge Schleis mes, welche die Gahrung forderte, Harz, welches den Flachs einige Zeit über gegen die Einwirkung des Wassers sichert, und dadurch die Gahrung nur sehr langsam vor sich gehen läßt. Die zum Absten des Flachses erforderliche Zeit muß daher versschieden senn, je nachdem der Flachs mehr oder minder reif gerauft wurde. Während der Zeit, als unreiser Flachs hins länglich gewässert wird, wird das Wasser kaum die äußere Rinde des reisen Flachses durchdringen, so wie während der Zeit, die der reise Flachs zur Wässerung erfordert, der unreise ganz zerstört werden wurde.

Die Wahl des Wassers, wo man dasselbe mahlen kann, die Erde, in welche die Grube gegraben wird, der Bach oder das fließende Wasser, in welches der Flachs eingesenkt wird, sind Umstände von der höchsten Wichtigkeit in hinsicht auf die Farbe, Menge und Gute des Flachses.

Daß an dem Berfahren, den Flachs von seiner Rinde und von den Agen zu sondern, solche Berbesserungen angebracht werden konnen, wodurch die Rostung desselben weniger ungessund, weit sicherer und eben so vortheilhaft werden kann, daran zweiste ich keinen Augenblik. Es ware aber sehr der Mühe werth, daß der Honowrable Board of Trustees, ehe man irzgend eine bloß speculative Theorie hierüber bekannt macht, eine vollständige Reihe von Bersuchen in einem größeren Maßstabe von einigen geschikten und erfahrnen Beobachtern anstellen ließe, wodurch man mit der Sache in's Reine kane, alle Zweisel über einen so wichtigen Gegenstand lösen, und dem Pächter und Landmann, der sich mit Flachsban beschäftigt, eine solche Unterweisung geben könnte, daß er nicht mehr im Stande wäre, zu sehlen 164).

und auf verschiedenen anderen Wegen mit dem besten Erfolge gesches hen. Wir besizen Flachs = Muster, die auf Lee's gefurchten

<sup>\*) (</sup>Siehe polytechn. Journ. Bb. V. S. 168. D.)

Die Gegenwart des Gifens in bem Rlachse entbette ich bei meinen Bersuchen, ben Flachs auf verichiedene Beise gu bleichen, mahrend welcher ich auszumitteln fuchte, ob außer Schleim, Barg und Dehl auch noch andere Stoffe in bemfelben enthalten find; in welcher Periode feines Bachsthumes Die Cafte beffelben anfangen, unauflosbar im Baffer zu werben, und in welcher Menge biefe Gubstangen vorhanden find, um barnach auch die Starte ber verschiedenen Unwendungen bes Alfali bei ben verschiedenen Bleichungs = Arten bestimmen zu konnen. Alfalien find die gewöhnlichen Auflbsungs = Mittel, beren fich die Bleis der bedienen; ich fand fie aber zu meinem 3mete burchaus nicht angemeffen. 3ch nahm Altohol (wie neulich Gr. Deliste 165) und es gelang mir, unreifen glachs in feiner fruheren Periode mittelft beffelben febr fcbn meiß zu bleichen", fo wie aber ber Flachs mehr und mehr reifte, verlor ber Alfohol feine Rraft. vollkommen ausgereiften Flachs der Ginwirfung bes Alfohols fowohl in tropfbarem Bustande, als in Dampfgestalt, aus, bis ich mich vollfommen überzeugt hatte, daß aller harzige Stoff vollkommen ausgezogen war, und boch blieb noch immer einige Farbe zuruf. Ich unterzog ihn der Ginwirkung einer oxigenirt fochsalzsauren Berbindung, und erstaunte; das Dasenn bes Gis fens durch diefelbe in einem fo hohem Grade bargethan ju fes 3ch nahm eine andere Partie Diefes vollkommen ausge= reiften Rlachfes, und fochte dieselbe in einer Lage von blaus faurer Pottafche, welche durch Calcination gemeis ner Pottasche aus grunem Ulex europaeus 166)

Walzen bearbeitet, bann bloß in warmem Wasser gewaschen, hiers auf durch schwaches Seisenwasser gezogen, und zulezt der Sonne nur wenige Stunden über auf Gras ausgesezt wurden, und dadurch die herrlichste Weiße und einen solchen Seiden=Glanz erhielten, daß Seidenhändler selbst dieselben wirklich für Seide gehalten haben. Gill. (Die gleichen Resultate erhielt ich vor mehreren Jahren, als ich mich mit Versuchen im Großen mit ungerotteten Flachs auf der Christian'schen Flachsbrechmaschine befaßte. D.)

<sup>165)</sup> G. 41 in biefem polytechn. Journale. D.

<sup>,,</sup> or fur ze". Lezteres ist Ulex europaeus; Whins kann

bereitet wurde; nach bem Auswaschen und Eintauchen in Ralt-Chlorur war dieser Flache fehr schon lichtblau. Dies sen Bersuch wiederholte ich, bis ich, beinahe durch daffelbe Berfahren, aus bem unreisen Flachse einen sehr schon weißen, und aus bem vollkommen ausgesteiften einen schon und satt berlinerblauen Flachserhielt. hierdurch erklaren sich, auf eine sehr genügende Beise, mehrere Phanomene bei bem Bleichen, die ich früher nie bes greisen konnte, und die mir immer als etwas Munderbares in den Berken der Natur erschienen: Bildung eines Metalles in den Saften einer Pflanze, bessen Dasen inan durch dieselben Mittel in derselben Pflanze vor 14 bis 20 Tagen nicht entdes ten konnte, und das jezt so deutlich sich darstellt!

Much Garbeftoff fommt im Flachfe vor, und ift in bem Baffer febr auflbebar.

Bahrend bes Roftens bes flachfes wirb bas Baffer in ber Grube mit Garbestoff geschwängert. Der Gahrungsproces schreitet fort, in bem Berhaltniffe, in welchem auf das Eisen gewirkt wird. Das Eisen und ber Garbestoff verbins ben sich, fallen zu Boden, und bilden eine beis nahe unzerstörbare Farbe. Auf diese Beise wird burch Unaufmerksamkeit bei bem Rosten ves Flachs seel und Arbeit und Auslage bei bem Bleiz den unendlich vergrößert; ber Flachs verliert, seine Starte und Dauerhaftigkeit durch die bei bem Bleichen nothwendigen Arbeiten, und durch die Zerstbrung bes Farbestoffes, welcher, bel ges horiger Ausmerksamkeit, nimmermehr auf bens selben gefallen seyn wurde."

biefer, aber auch Genista anglica fenn: zwei Pflangen, bie in England fehr baufig, auf bem feften Sande aber, wenigftens in ber Mitte beffelben, felten find. 2. b. Ueb.

CI.

Beobachtungen über Zubereitung des Flachses ohne Gährung. Von Hrn. Wilh. Salisbury.

Aus frn. Gill's technical Repository. December 1824. 6. 361.

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen über ihren lezten Auffaz im November-Hefte (S. 41 in diesem polyt. Journale)
die Zubereitung des Flachses betreffend. Hr. Deliste, der
in diesem Aufsaze die Bortheile einer Maschine zum Brechen
des troknen Flachses beschreibt, scheint mit den Nacharbeiten,
die man mit demselben vorzunehmen hat, nicht gehörig bekannt
zu seyn, denn sonst würde er nicht über den Mangel der ndthigen Weichheit bei den übrigen weiteren Bearbeitungen, zu
welchen er bestimmt ist, geklagt haben. Es ist durchaus nicht
schwer, Flachs oder Hanf zu einem verhältnismäßigen Grade
von Volkommenheit zu bringen, obschon dieß ohne einen gewissen Grad von Ausmerksamkeit und Mühe, die man darauf
verwenden muß, nicht möglich ist.

Es ift ihren Lefern vielleicht unbekannt, daß die Saupts Abficht bei Diefer neuen glachsbereitungs : Urt Befeitigung ber Nachtheile ift, welche man in der Landwirthschaft von dem Roften des Flachfes im Baffer beforgen zu muffen glaubte. Diefe find: 1tens, Zeitverluft; es vergeben volle vier Monate nach dem Ausraufen, bis der Flachs in die Sande desjenigen gelangt, der ihn verarbeitet; 2tens, die ichadlichen Ausdune ftungen, welche mahrend bes Einweichens und Trofnens des Blachfes fich aus bemfelben entwifeln; ber Berluft an Sifchen; die Krankheiten ber herben, die durch die dadurch erzeugte Faulniß des Baffers entstehen; 3tens, bas Berberben bes Flachses und Sanfes, und der Berluft, ber dadurch an beiden eintritt. Dieses sind die Radhtheile, welche die Aufmerksams feit unserer berühmteften englischen Schriftsteller in ben frubes ren Zeiten, wie in den neueften, auf diefen Gegenftand lente ten. Bei ben wenigen Erfahrungen, bie man bisber bei uns

in England, wie in Frankreich, über bie neuere Methobe bes fist, mußte berjenige wohl mehr als ein Spiegburger aus Utos pia fenn, ber fich einbilbete, glauben ju tonnen, baf man allen biefen bedeutenden Rachtheilen auf ein Dahl burch bas bloffe Spiel der Mafchine bes Brn. Chriftian, oder burch irgend ein anderes Berfahren, wodurch man auf eine vortheilhafte Beife bie Rafern bes Rlachfes von ben Solztheilen trennen tann, befeitigen tonnte. Wer immer die Runft der Flachsbereitung zu betreiben vers fucht, follte nie vergeffen, daß, wie es bei allen Mflangen ber Rall ift, auch andere Substangen fich ringe um die Rafern fin= ben, und daß auch biefe entfernt werden muffen, ehe ber Klachs bolltommen weich werben, ober in anderer Sinficht gur Bers arbeitung tauglich gemacht werben fann. 3ch merbe biefe Gubs ftangen bier nicht alle beschreiben; wer immer die Physiologie ber Gewächse in irgend einem chemischen ober botanischen 167) Elementar : Berte ftubiert bat, wird fich eine ziemlich beutliche Thee von der Ratur und von ben Gigenschaften berfelben mas chen fonnen 163).

Sch spreche hierüber mit einer Zubersicht, die sich auf vielseitige Erfahrung gründet; benn ich war auf Berlangen der Gesellschaft zur Berbesserung des Zustandes der irländischen Bauern (Society for Improring the Condition of Irish Prasantry), während der lezten Flachse Ernte in der Provinz Munsster, in der Absicht, die verschiedenen von den Landleuten das selbst angewendeten Beifahrungs Arten zu prüsen, und Berssuche mit der neueren Methode an irländischem Flachse anzusstellen. Das Resultat meiner Bersuche war, daß Flachs aus dem Felde gerauft und so getroknet, daß die Samen ausgezschlagen werden konnten, in weniger dann 10 Tagen vollkomsmen zubereitet, gesponnen und gewaschen war. Ich süge hier ein Muster bei, welches aus einer Strähne genommen wurde,

<sup>16&</sup>quot;) Wir empfehlen hierzu J. C. Smith's Cinteitung gum Stubium ber Botanit überf. von D. J. A. Schultes. 8. Wien b-Doll. A. b. ueb.

<sup>168)</sup> Bergl. ben Auffaz über Flach 6: Bereitung von Gavin Inglis in Gill's techn. Repos. Novemb. 1824. S. 328. A. d. D. (Borftehenbe Abhandlung in diesem Journale. D.)

bie den Sorn. Clark und Dimebale, Flachshandlern of the Old Jewry angehort, welche einen ausgebreiteten Sandel mit Rlache treiben: fie fanden biefes Garn um 15 p. C. beffer, als irgend ein anderes irlandisches Land: Garn. Gin Theil da= von wurde verwebt und der Gesellichaft zugesendet; diese gab es Hrn. Oldham 169) of Barge Yard, Bucklersbury, und dieser herr versicherte: "daß diese Leinwand weit beffer ift, ale die gewöhnliche irlandische, und fich gewiß noch ein Mahl so lang tragen lagt, als jebe andere, bie er noch in feinem Leben ges Berichiedene Gelegenheiten, Die ich feit meiner feben hat." Ruffehr gur Berbefferung ber von ben irlandischen glaches Bauern noch immer begangenen Sehler benugen fonnte, be= ftatigen mich noch mehr in meiner Ueberzeugung: mahrend man alles bestätigt finden wird, mas die Schriftsteller angaben, wird man, wo man nicht mit ber Sache befannt ift, taum begreifen tonnen, mas man fieht.

Um Ihnen zu zeigen, daß die neue englische Art (New British System) den Flachs zu bereiten, keine schwierige Opezration ist, sende ich Ihnen hier einige Garn : Muster, welche von Gefangenen zu Bridewell, Kingston : upon : Thames, gezsponnen wurden. Der Flachs, aus welchem sie gesponnen sind, ward ohne alle Gahrung zugerichtet, welche leztere dem sclben immer, mehr oder minder schädlich ist. Während der ganzen Zubereitung desselben ward kein anderes Ingrediens gebraucht, als jene, deren die Wascherinnen sich bei dem Waschen der Leinwand bedienen, und der Flachs blieb einige Tage und Nächte über der Einwirfung der Luft ausgesezt.

Ich füge hier den Bericht über die Fortschritte dieser Ar= beit in dem Zuchthause bei, so wie ich denselben für die Ma= gistrate : Visitation dieses Gefängnisses entworfen habe, und werde, mit Erlaubniß dieser Herren, keinen Anstand nehmen,

pr. Dlbham ist berselbe, ber im Jahre 1822 vor bem Ausschusse aus dem Hause der Gemeinen seine Aussage vortrug, und bewick, daß er in Ireland dreizehn tausend fünf hundert Individuen mit Berarbeitung des Flachses beschäftigt, und jährlich für 100,000 Pfund Sterling (1,200,000 fl.) an einem Orte allein verkauft. (Man sehe den am 13ten Marz 1823 gedrutten "Report.") A. b. D.

Ihnen und jedem ihrer vielen wissenschaftlichen Freunde den augenscheinlichen Beweis zu liefern, daß der Flachs hinlänglich weich, und in jeder anderen Rüksicht zu jedem Zweke, zu welschem man denselben verarbeitet, mit beinahe so wenig Umständs lichkeit, als unter diesen Berhältnissen möglich ist, tauglich gesmacht werden kann. Ich gestehe zugleich mit Zuversicht, daß wir uns hinsichtlich der Bollkommenheit, welche dieser Zweig ber Industrie in unserem kande noch erreichen wird, erst in der Kindheit besinden zc.

Bemerkungen über bie neue englische Methobe ber Flachs = Zurichtung, wie bieselbe von ben Gefangenen zu Bridewell, Kingston = upon = Thames betrieben wird. 3ten November 1824.

Der Flachs, der vor einigen Jahren in einigen Gegenden Surren's muchs, galt, wegen einer besonderen Behandlung, für den besten im Konigreiche. Wir führen für ungefähr ans derthalb bis drei Millionen Pfund Sterling (18 bis 36 Millionen Gulden) Flachs jährlich bei uns ein, verarbeiten denselben bei uns, und führen ihn als englische Waare wieder für zwei bis drei Mahl soviel aus.

Die ganze Zubereitungsarbeit, die an demselben nothig ift, fann durch Gefangene beiderlei Geschlechtes, oder von den Pflegs- lingen der Armenhäuser zc. verrichtet werden.

Man erntet bei uns gewöhnlich 1½ bis 2½ Tonnen Flachs auf Einem Acre, und der hierzu nothige Same kostet ungefähr 30 bis 40 Shillings 170).

Die Tonne gilt, bei der gegenwärtigen Zubereitung, 14 Pfund Sterl., 8 Shill., 3 Pence, und die Leute, die sich mit derselben beschäftigen, gewinnen daran zwischen 4 Pence und Einen Shilling (12—36 fr.)

Die Rausseute in London, welche mit Waaren handeln, die aus Flachs bereitet werden, kaufen den auf obige Beise zus bereiteten Flachs gern zu einem Preise, welcher obigen Ertrag sichert.

DIEN

<sup>270)</sup> Eine Tonne ist 20 Zentner; ober 1650 Wien. Pfb.; Gine Acre 1125

Bei ber gegenwartigen Menge von Armen in England (welche, nach der bestehenden National-Polizei diefes Landes, auf bffentliche Roften unterhalten werden muffen) fann man es mit Recht als gnadige Dazwischenkunft ber Borsehung bes trachten, bag die Arbeit biefer Leute fo leicht auf einen Grapel - Artitel verwendet werben fann, burch welchen fowohl im In. als Auslande fo große Capitalien in Umlauf gefest mers den, und bieß zu einer Beit, wo bie Fabrifanten, wegen beg hoben Standes des Sandlohnes ber Arbeiter, zu Dagregeln gezwungen find, burch welche, wie man allgemein weiß, bas perarbeitete Material in einem hoben Grade verdorben wird. Ueberbieg murbe es ichwer halten, irgend eine Borfehrung aufaufinden, welche, in jeder Sinficht, mit bem weisen Aussprus che bes Ausschuffes beiber Saufer im Parliamente in fo volls fommenem Gintlange ftunde, burch welchen in ben Armens und Gefangenen : Befegen festgefest ift: "baß Ginführung eines Suftemes regelmäßiger Befchaftigung ein Gegenstand von' bo= ber Wichtigkeit ift, indem fie mit dem moralischen Buftande biefes Theiles ber Gesellschaft in inniger Berbindung steht; in jeder hinficht aber ift es febr gu empfehlen, daß, wenn man Leute aus Diefer Claffe von Menichen gur Arbeit verwens bet, alle mögliche Gorgfalt bafur getragen were be, baß bas Refultat ihrer Arbeit, fo wenig als moglich, fich mit ber gewohnlichen Beschäftigung berjenigen Individuen freugt, die in ber Rachbars fcaft berfelben leben 171).

englischen Parliamentes ben Grundsaz geheiligt zu sehen, welchen wir in diesen Blattern schon oft wiederholten: "daß es ein eben so uns rechtliches als verberbliches, die Bürgerrechte in ihren Grundsesten erschütternbes, Berfahren ist, wenn man von Sträslingen solche Urzbeiten versertigen läßt, für welche ber gute und sittliche Bürger, wenn er sich mit benselben beschäftigen will, schwere Steuern und Abgaben bezahlen muß." Man hat diesen von uns wiederholt aufgestellten Grundsaz bestritten und verhöhnt, und wußte wahrscheinlich eben so wenig, als man dieses that, als wir es wußten, da wir ihn aufstellzten, daß er durch den Ausspruch eines der achtungswürdigsten gesezges benden Körpers Europens geheiligt wurde. A. d. Uzb.

Die Wefangenen zu Kingston haben, mabrent bes legten Sommere, Diese Urt von Arbeit zu einem bedeutenden Grabe von Bolltommenheit gebracht; fie bereiten taglich bedeutenbe Mengen Flachses auf obige Beise. Bei Gelegenheit der Ber= fertigung des Garnes aus bemfelben, fo daß es als Raufs manns : Baare fur den Markt dienen tann, haben fich einige Beobachtungen ergeben: mehrere Weiber und Rinder in biefem Saufe haben niemahls fo fpinnen gelernt, wie man in anderen Landern fpinnt; benn feit ber Ginführung ber fogenannten Jens ny's und Spinnmublen (Jenny and throstle spinning) ist bas alte Spinnrad fo fehr in Berfall gerathen, daß eine Perfon, bie ehevor fur einen guten Spinner galt, auf Diefem Rade fich faum mehr brei Pence (12 fr.) bes Tages verdienen fann. Es murde baber febr gut fenn, wenn man fowohl in Sinficht auf biefe gegenwartigen Berhaltniffe, als fur die Bufunft fur die Urmen überhaupt, Maschinen vorrichtete, welche durch die Rors perfraft einiger Individuen allein getrieben werben tonnen, und ben Arbeitern verhaltnigmäßig benfelben Gewinn verschaffen, ben fie hatten, wenn diese Daschinen burch Dampf in Umtrieb gefest wurden 172).

Man hat Maschinen dieser Art erbaut und versucht: Musster des dadurch gesponnenen Garnes liegen hier bei. Es würs de überslüßig seyn, über die Vorzüge eines Versahrens im Destail zu sprechen, welches sich nur nach seiner allgemeinen Auswendung auf das vorgestekte Ziel, und nach der Güte der das durch erhaltenen Producte im Einzelnen beurtheilen läßt.

Es reicht hin, wenn man hier bemerkt, daß drei Operazionen bei dieser Arbeit nothig sind, welche auf drei verschiestenen Tischen oder Maschinen vollendet werden. Auf dem erssteren wird der Flachs in einer Menge von 8 Loth auf ein. Mahl auf ein 10 Fuß langes Brett aufgelegt, und mittelst eines Drukes in einen festen, dichten, flachen Wikel (sliver,

Ther Spinnmuhlen daburch zugleich beeintrachtigt werden. "Gefangene follen keine Arbeit treiben, welche sich mit den gewöhnlichen Beschäfe, tigungen freier Leute in ihrer Nachbarschaft kreuzt." U. b. 11eb.

baierisch Reise) zusammengerollt. Diese Operation geschieht auf ben Wikeltische (Reistische, slivering frame.)

Nun kommt der Wikel auf eine zweite Maschine, und wird auf eine ähnliche Weise mit vieler Sorgkalt acht Mahl so lang ausgedehnt, als er ehevor gewesen ist. Er wird etz was gedreht, und auf Spuhlen aufgewunden; von diesen wird er zum Theile in starke lokere Schnüre gesponnen (roving), wird dann tragbar, und kann in jede verlangte Garn: Sorke gesponnen werden. Dieß ist die Arbeit der sogenannten Borsspin: Maschine).

Die Schnure kommen bann auf eine kleine Maschine, welche bloß einen Raum von drei D Fuß einnimmt, und vier Faden von der verlangten Feinheit spinnt. Dieß ist die einzige Maschine, die in dem Gesängnisse betrieben werden darf, und, bei dem kleinen Raume, welchen sie einnimmt, schikt sie sich für Individuen, welche einzeln eingesperrt sind. Dieß ist die Arbeit der Gefängniß=Spinn=Maschine (Prison spin-ning-frame).

Der Wikeltisch und die Borspinn : Maschine arbeiten für fünfzig Spinn : Maschinen por. Sie fordern einen Raum von 15 Fuß Länge und 12 Breite: diese Arbeit geschieht indessen am besten in Armenhäusern, da sie mehr Raum fordert, als bei dem gegenwärtigen Zustande der Gefängnisse und den übrisgen in denselben Statt habenden Arbeiten nicht füglich abgestreten werden kann.

Ich werde nun eine Uebersicht der Producte geben, welche Eine Tonne in dem Gefängnisse bearbeiteten Flachses liefert, und zugleich bemerken, daß in Kurzem bedeutende Berbesseruns gen angebracht werden können, sobald nämlich der Aufseher dieser Arbeiten in allen Zweigen derselben hinlanglich erfahren seyn wird.

Die Flachs : Pflanze liefert ein Biertel ihres Gewichtes Faserstoff, welcher in Flachs und Werk zerfällt, und, je nachs dem der Arbeiter mehr oder minder geschift ist, mehr oder wea niger von diesem oder jenem abwirft. Bei den zulezt angestells ten Versuchen erhielt man mehr Werk, als Flachs, wie folgens de Uebersicht zeigt.

Con la

|                                              | 15    | Shill. | Pence.     |
|----------------------------------------------|-------|--------|------------|
| Roften einer Tonne roben Flachfes            | 5     | - 0    | - 0        |
| Fur 5 3tr. Flache . Safer = Brechen 173)     |       |        | <b>—</b> 8 |
| - betto Becheln 174)                         |       |        | - 6        |
| - Spinnen 175) pon a 3tr 2 Quarter, 18 16 &  |       | - 16   | - 6        |
| 33tr 1 Quarter, 10 16 23                     | ert o | - 14   | - 9        |
| Bafchen und Materialien hierzu               |       | - 5    | - 0        |
|                                              | 10    | - 18   | - 5        |
| Gewinn .                                     | -     | •      |            |
|                                              | 14    | - 9    | - 3        |
|                                              | 115   | Shiu.  | Pence.     |
| Ein 3tr 27 ff Flache: Garn, bas it zu z Shil | α.    |        |            |
| I Penny gibt                                 |       | - 9    | - 9        |
| 3mel 3tr 66 fb Wert zu 6 Pence bas 16 .      | 6     | - 8    | - 6        |
| Agen ze, als Dunger                          | 0     | — 10   | - 0        |
|                                              | - '14 | - 8    | -63        |
|                                              |       |        |            |

Auf diese Weise können Leute, während sie im Gefängnisse sind, beinahe soviel sich verdienen, daß sie sich selbst erhalten können, einen Gewinn noch abwerfen, der die Aufsicht und die nöhigen Bedürfnisse dekt, und einen Fond gründen, der jedem Gefangenen bei seiner Befreiung eine kleine Summe abwirft 176).

<sup>273)</sup> Dieß ist ber ben Gefangenen gestattete Lohn für bas Brechen. Ein Mann kann ungefahr 6 3% des Tages brechen, und 6 Pence (18 kr.) baran verbienen.

<sup>174)</sup> Der Hechler theilt ben Flachs in I 3tr, 2 Quarter, 18 18 Flachs, 3 — I — 10 — Werk,

an langem Flachs verbient ber Hechler I Penny (3 kr.) für das 15, damit er dadurch gereizt wird so viel zu liefern, als er kann. Ein Mann oder ein Junge kann 12 15 täglich mit leichter Mühr hecheln, und sich folglich 1 Shilling verdienen.

<sup>175)</sup> Im Spinnen perbient fich ein Weit ober ein Rind zwischen 4 bis 9. Pence taglich.

s76) Es scheint uns unbillig, ball der Berbrecher, wenn er nicht an und für sich wohlhabend ist, die Gefängnißkosten zahlen soll. Staaten sind große Familien, und so wie jeder Bater die Pflicht hat, seinen Kins dern eine gute Erziehung zu geben, und es nur die Schuld ber schlechten Erziehung ist, wenn Kinder Taugenichtse werden, so ist es auch die Pslicht des Staates, seinen Bürgern eine solche Erziehung

### CII.

Verbesserter Upparat zum leichteren Troknen der Caliscos, Musline, Leinwand und anderer Stoffe, worsauf Wilh. Southworth, Bleicher zu Sharples, Lancastershire, sich am 19. Upril 1823 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 48. S. 298.
Wit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Dieser Apparat besteht in einer Maschinerie zum Aufhängen naffer Zeuge in einer Trokenstube, die in Fig. 1, im Durchsschnitte dargestellt ist. a, ist der Ofen mit einem Kesseb zur Dampsbildung. In der Rohre, b, ist oben an dem Ressel eine Sicherheits Rlappe angebracht, und aus dieser Rohresteigt die Hauptdamps Rohre, c, herab auf den Floz des unsteren Stokwerkes, wo eine Reihe von Dampfrohren, dd, sich über die ganze Fläche verbreitet, und Hize ausstrahlt, um das Trokenhaus zu warmen.

Mitten durch das Gebäude läuft ein starker Balken, ee, welcher von Pfeilern aus Gußeisen getragen wird. Von diesem Balken laufen auf Lager : Balken an den Seitenwänden Reis hen von Latten die Quere hin, über welche die Stuk Zeuge blattweise aufgehängt werden. Der Dampf oder die Ausdunsstungen, die durch das Troknen entstehen, gehen oben durch die Deffnungen oder Bentilatoren in der Deke davon.

Die Art, wie die Stufe Zeuge auf die Latten gebracht werden, wird durch Erklärung des Aufhänge: Wagens am bes sten verstanden werden, der mit seinen Walzen in Fig. 2, zum

zu gewähren, daß sie keine Verhrecher werben. In einer gewissen Hinsicht trägt ber Staat so gut Schuld an dem Verbrechen, als ber Verbrecher selbst, und ber sicherste Maßstad der guten Erziehung eines Bolles, d. h., der Moralität, ist die Menge der Verbrecher unter diesem Volke. A. d. Ueb.

Southworth's, verb. App. z. Trofnen d. Calicos, Musline 2c. 475

Theile im Durchschnitte und in einem großeren Magstabe dars gestellt ift.

Das nasse Stut Zeug wird zuvörderst auf einer Walze aufzgerollt, und dann auf den Wagen bei f, so aufgelegt, daß die Zapfen dieser Walze auf einer schiefen Fläche zu liegen koms men. Der Wagen wird auf die Bahn gestellt, die auf dem mittleren Balken und auch auf Seitenbalken den Lagerbalken an den Seitenwänden parallel und in einer Ebene mit jener auf dem Mittelbalken hinläuft. Der Wagen wird mittelst eines Bandes ohne Ende in Bewegung gesezt, das über zwei Läuser läuft, g und h, Fig. 1, und über Rollen, und ein Band-Rad an dem Wagen, wie wir weiter unten erklären werden. Der Läusfer, g, welcher dieses Band ohne Ende bewegt, wird durch ein Schienen=Räderwerk in Bewegung gesezt, bei i, in Flg. 1, welches durch einen Triebstok am Ende der sich drehenden Achse von einer Dampsmaschine aus in Umtrieb gebracht wird.

In Sig. 2, ift, kk, bas Band ohne Enbe, bas über bie Rolle, 1, lauft, unter bem Bandrade, m, und über bie Rolle, n, hinzieht, und durch biefen feinen Lauf die Rollen, wie bas Rab, fich breben macht. Auf ber Achse bes Banbrades, m, ift eine Trommel, o, gegen welche bie Rolle, f, welche bas aufgewundene Stuf naffen Zeuges bilbet, bruft, und fo wie biefe Trommel fich breht, wird die Rolle naffen Zeuges burch bie Reibung an berfelben in entgegengefester Richtung gebrebt, und lagt ben naffen Beug auf ben Umfang ber Trommel, o, fallen, von wo derfelbe über die Balge, p, lauft, und auf die Latten hinabfallt. Auf bem Ende ber Achse bes Bandrabes, m, ift ein Triebstof, ber in bie Bahne bes großen Ras bes, q, eingreift, und auf ber Achse biefes großen Rabes ift ein Triebftot, ber bas Mittelrad, r, treibt, welches ein anderes Bahn : Rab, s, trelbt. Diefes Bahnrab, greift in bie Bahne ber Seitenbahn, und fo wirb, wie bas Raberwerk forts fahrt zu spielen, ber Dagen, auf welchem baffelbe angebracht ift, langfam fortbewegt.

Sobald die Rader anfangen, sich zu bewegen, und der Wagen beginnt sich vorwärts zu schieben, fängt auch das Stuk Zeug an sich abzurollen, und über die Walze, p, niederzufalzlen. Eine kleine an dem Wagen angebrachte Walze, v, halt,

fo wie der Wagen nach und nach über die Latten hinläuft, ben Zeug eine kurze Zeit über gegen jede Latte, und hindert denselben hinabzufallen, wodurch berselbe dann blattweise zwizschen den Latten hinabsteigt, und so Reihen von Blättern bils det, wie beide Figuren zeigen.

Es ist klar, daß, da die Zapfen der Zeugwalze, f, auf einer schiefen Fläche ruhen, diese Walze immer in dem Maße abwärts gleiten wird, als der aufgerollte Zeug am Umfange abnimmt, und immer in Berührung mit der Trommel, o. bleis ben wird, so daß immer Zeug von der Walze, p, auf die Latzten abfällt.

Um den Wagen in seinem Laufe an irgend einer Stelle zu halten, oder irgend ein Blatt in Ordnung zu bringen, tritt ein Mann auf die Bübne, u, und fährt mit demselben: er hat den Wagen dann ganz in seiner Gewalt. Sehen diese Borrichtung kann man auch benüzen, wenn der Zeug getroknet ist, um ihn von den Latten abzunehmen. In diesem Falle muß der Wagen rükwärts fahren, und, nachdem zuerst das Ende des Zeuges auf die Watze, f. aufgerollt wurde, und die Räder in rükgänzgige Bewegung gebracht wurden, wird der Zeug auf der Walze, f. allmählich eben so aufgerollt, wie er abgerollt worden ist 177).

<sup>177)</sup> Bon ber Ruglichkeit biefer Dafchine bat uns bereits ber um Preufs fens Fabriten, Manufacturen und Gewerbe boch verbiente Geheime Finangrath Beuth in feinem intereffanten Berichte über die Fabrifftabt Glasgow in ben Verhandlungen bes Bereins zur Beforderung bes Ge= werbfleifes in Preuffen im October : hefte 1824, G. 200 Rachricht gegeben. Er fagt: "die chemischen und mechanischen Sulfemittel für das Bleichen, die Ginrichtungen ber Reffel, die Art, den Chlorfalt anzuwenden, die Ringemaschinen, bie Bafchmaschinen, bie bybraulie fchen Preffen, eben fo fur bie Appretur, Die Cylinber . Trofenmafchis nen, Starte und Mozmaschinen, bie Borrichtungen gum Sengen, zum beißen und kalten Ralanbern, mit und ohne Papiermalzen 2c. find bei und teineswegs unbekannt. Babrend aber bei und eine ges ringe Bahl unterrichteter Fabrifunternehmer biefe Bulfemittel fennt, und fich ihrer bebient, find fie in England allgemeines Gigenthum, und in ber kleinsten Anlage sucht ein jeber Sanbarbeit zu ersparen, und fie fo einzurichten, buß er mit wenig Sanben viel gleichformig gute Urbeit liefere. Als ein Beweis, wie man bort rechnet, mag bienen, bag man eine neue Ginrichtung eines Bangehauses fur eine ber wichtigsten Berbefferungen ansah. Die Dampfmaschine bes Berkes

### CIII.

Verfahren, eine neue rothe, helle voer dunkle Farbe, und ein blaßes Blau auf einem rothen Grunde zu erzeugen. Von den Hhrn. Cang und Smith, Kattundrukern zu Parkholm bei Glasgow 178).

Aus dem Edinburgh Review im Mercure technologique. Januar, ... 1825. S. 59.

Nachdem man die Kattune, um sie von der Schlicht und von den übrigen Unreinigkeiten zu befreien, durch siedendes Seisenwasser gezogen hat, weicht man sie in einer Aufldsung von Alkali und Dehl oder Fett, welche eine unvollkommene Seise bildet, oder man kocht sie in einer Aufldsung von ge= wöhnlicher Seise. Wir ziehen aber die Anwendung einer Soda-

hangt burch biefe Maschine 5,460 Yarbs 3/4 breite Baumwollenzeuge in 25

Minuten auf, mit teiner anberen Bulfe, ale ber eines Burichen, ber 10 Schl. Lohn bie Boche erhalt, mabrent fonft 2 Arbeiter 21/2 Stunde brauchten, biefe Arbeit zu verrichten, wovon Jeder 30 Col. wochentlich erhielt. Für bie Mittheilung biefer Ginrichtung gabite ein Fabrikant bem Erfinder 800 Pf. Sterling, und außerdem kostete bie Maschinerie 500 Pf." Diese gehaltvolle Abhandlung empfehlen wir jedem, der an der Industrie Interesse hat. Gerne wurden wir fie in biefem Journale gur Renntniß fur bas großere Publikum gebracht has ben, wenn nicht bie Berlagshandlung der Gewerbeverhandlungen, Dunfer und humblot, in einem Chreiben an bie Berlagshand: lung biefes Journals sich bie Uebertragung ihrer Abhandlungen, sellift bei Quellenangabe, in unfer Journal nachbrutlichst verbeten hatte. D. 178) Unter biefem Roth verftehen bie Born. Patenttrager boppelrothe Mes rino ober Purpur. Ihr Berfahren ift keineswegs empfehlungewerth, ba wir aber ben Grundsaz angenommen haben, alles, was auf mes fentliche Industrie = 3weige Bezug: hat, mitzutheilen, fo glauben wir auch von diefer Abhandlung nicht Umgang nehmen zu durfen. Wir fügen diefer Ubhandlung uur beghalb wenige Unmerkungen bei, weil wir bemnachst über biefes Fabritat eine vollständige eigenthumliche Abhandlung in diesem Journale mitzutheilen gebenten. D.

Auflbfung und GallipolisDehles; in bem Berhaltniffe von einem Gallon. Dehl auf 20 Gallons Goda : Lauge von 45 o auf I wa be bell's Araometer vor. Man trofnet bie Stufe in einer Tros Tenftube, und wiederholt blefe Operationen mehrere Mahle, je nachbem man ber Sarbe mehr Glang und Seftigleit ertheilen will. Man fest biefen Auflbfungen bei ben erften brei Ginmeis dungen etwas Schafmift gu, um bie fogenannten Diftbaber Au bilben 179). Nachbem ber Beug biefe Miftbaber erhalten bat, taucht man ihn 12 Stunden lang in Daffer von 110° F. (34°, 22 R.), mas wir bas grune Bad nennen. Rachbem ber Beug in ber Barmeftube getrofnet murbe, welcht man ihn neus erdings in einer Unfibsung von Alfali und Dehl ober gett, ober man laft ibn in einer Muftbfung von Geife, aber ohne Mift fochen; man wiederholt diefe Aufibsung viermahl ober bf= ter, je nachdem man ber garbe mehr Glang geben will, unb lagt jedes Mahl ben Beug in ber Barmeftube trofnen 180). Rachdem Diefe legteren Operationen, Die wir bas weiße Bab nennen, vollendet find, und ber Beug in frifchem Baffer ge= maiden und getrofnet murbe, ift berfelbe gur Aufnahme ber Scharlach : Beize fertig, welche in Folgendem befteht: man nimmt gleiche Dag : Theile einer Gallapfel : Abfochung von 4 bis 6º an Twadwell's Araometer und einer Alaun . Auftbfung, Die einen halben Grad zeigt. Der Mlaun murbe vorlaufig mit Pottafche, oder mit irgend einem anderen Alfali in bem Bers baltniffe von 2 Loth auf 1 Pfund Alaun gefattigt; man bigt biefe Mifchung bis auf 140° g. (48° R.), ober fo fart, baß man die Sand in berfelben leiben fann, taucht ben Stoff in Diefelbe, trofnet ibn, mafcht ibn, wie wir unten fagen werben, und er wird eine Scharlach-Rarbe annehmen, die jener aus Cochenille gleich tommt, wenn fie biefelbe nicht noch übertrifft:

<sup>, 179)</sup> Der Bufag von Schaafmift ift gang entbehrlich. D.

Das Rochen in Seifenlosung ift verwerflich, was bie Born. Patents Eräger selbst zu fühlen scheinen, benn bie Zeuge werben baburch schmieserig, und ber beim Ausfärben aufgenommene Farbestoff fällt beim barauf folgenben Aviviren (Beleben) wieder ab, wodurch die Stüte statt schon Scharlach: ober Purpurroth, fahl zum Borschein kommen. D.

Farbe, und ein blafes Blau auf einem rothen Grunde zu erzeugen. 479

Dieß ist die Grundfarbe, die die Hauptsache unserer Ersindung ist 181). Man kann dieselbe Wirkung hervordringen, wenn man die Gallapsel und den Alaun einzeln anwendet 182); man kann auch statt der Gallapsel folgende Materialien ans wenden: Eichenrinde oder Sägespäne von Sichen, Sumach, Myrobolan: Sitronen, Termentill: Wurzel, und alles, was eine hinreichende Menge von Gärbestoff in sich enthält 183). Man kann auch den Alaun durch Alaun in Sissg oder in brennzelliger Holzsäure, oder in seder anderen Pflanzensäure, oder thiezeischer Säure, und selbst in einer Verdindung dieser Säure ausgelöst ersezen: es dürsen aber nur Säuren angewendet were den, die den Gebrauch des essigsauren Bleies erleichtern. Man kann statt desselben auch eine oder mehrere Säuren, in Verzbindung mit Jinn, Blei, Jink, Spießglanz, Wissmuth, Kosbalt, Nikel anwenden 1844),

Man kann die Scharlach Beize auch auf folgende Beise geben, und dieß ist die Methode, die wir vorziehen. Nachdem der Zeug die Mistbader und das grune Bad bekommen hat, windet man ihn aus, und läßt ihn troknen; dann sezt man während der weißen Bader eine Abkochung von Gallapfeln und gebranntem Alaun, oder irgend einem Salze zu, welches eines

Dieß ist eine unwahre Behauptung, da jeder Fabrikant des Contisments weiß, daß das Adrianopelroth=Färben auf gewobene Baumwolle zuerst in Mühlhausen und Augsburg, in lezterer Stadt durch unsere Mittheilung, in Ausübung kam. Seit wir 1811 dahier die Darstels lung der Merinos einführten, fanden unsere Fabriken in diesem insteressanten Fabrikations Iweig fast ausschlichtich ihre Beschäftigung, und die zahlreiche Klasse von Arbeitern badurch ihren reichlichen Berschenst. D.

<sup>182)</sup> Welches sicherer und beffer ift. D.

Deutschland wendet man mit gutem Erfolge die weiße Seerosen-Wurzgeln (Nymphea alba) an. Hierüber vergl. man die Abhandlung in Dingler's Magazin für die Drukz, Farbez und Bleichkunde Bb. III.

S. 120. Wir muffen aber bemerken, daß das Galliren zu Doppels Roth nicht nur entbehrlich, sondern sogar verwerslich ist. D.

<sup>284)</sup> Jede biefer Metall = Auflosungen in Sauren bildet eigene, meist in Lilas übergebenbe Ruancen. D.

voer mehrere ber genannten Metalle zur Basis hat. Wir zies hen aber den Gallapfels Absud in dem Verhaltnisse von einem Pfunde auf Ein Gallon der Ausschung aus Dehl und Alkali, oder das weiße Bad mit 2 oder 4 koth gebrannten Alaun (mehr oder weniger nach der Schattirung, die man dem Scharslach geben will) vor 185). Man weicht hierauf den Zeug 12 Stunden lang in Wasser von 125° (F. 41,33 R.), in welchem sich etwas Alkali befindet, ein.

Nachdem ber Zeug in frischem Baffer gehbrig ausgemas fchen und getrofnet murbe, bruft man auf benfelben mit bem Model, oder mahlt mit bem Pinfel ober auf irgend eine an= bere Beise folgende rothe Beige. Man nimmt Alaun, oder eine Berbindung biefes Galzes mit effigsaurem Blei, brennzeliger Holzsaure, Effig, ober irgend einer anderen Pflanzen = ober thierischen Saure. Dan fest, wenn man will, Rochfalz ober Salpeter fochfalgfauren Bint, Binn ober Blei, ober falpeterfaus res Blei, ober felbft eine Galg = Berbindung, bie eines ober mehrere der angeführten Metalle gur Bafis bat, gu, und ver= bift bie Maffe, wie gewöhnlich, wit Starfmehl, Dehl, weißem Thone, englischem ober Senegal : Gumml, arabischem Gummi, Traganth, ober irgend einem anderen Gummi. Um aber bie Beize zu bereiten, ziehen wir folgendes Berfahren por. Ginem Gallon Baffer 186) lost man 2 Pfund Alaun und uns gefahr 20 Loth effigsaures Blei auf; man ruhrt alles wohl Durch, und fest 4 Loth Pottasche ober frgend ein anderes Als Nachdem alles gehörig gemengt wurde, feiht man bie fali zu. flare Flugigfeit ab, und verdift fie mit Traganth. Diese Beize trägt man mit dem Model so auf, damit noch Raum fur die blagblaue Farbe und das zweite Roth zc. bleibt, wie wir fogleich fagen werben.

286) Gine Gallone enthalt 4 franz. Litres ober beiläusig 7 1/8 Pfund Leip= ziger und Berliner, und 6 1/4 Pfund baierisch: ober Wienergewicht. D.

<sup>185)</sup> Diese Stelle ist sehr unverständlich. Man erreicht ben 3wet am besten, wenn man die von den ohlig-seisigen Babern sehr gut gereinigten
Zeuge einzeln durch ein Maunbad nimmt, wo auf das Stut von 22
Stab höchstens ein Loth Maun in Anwendung kommt. Mehrere Fasbrikanten sezen dem Maune noch schwefelsauren Zink zu. Für ein
ganz blasses Roth ist gar keine Grundirung mit Maun nothig. D.

Farbe, und ein blafes Blau auf einem rothen Grunde zu erzeugen. 481

Dieselbe Beize, nur um die Halfte, oder je nachdem die Schattirung ausfallen soll, mehr oder minder schwächer, wird mit dem Drukmodel oder mit dem Pinsel aufgetragen, um cas zweite blaße Roth zu erzeugen. Nachdem der Zeug ged ukt und gehörig getroknet wurde, wascht man ihn in einem Resel mit warmem Wasser, das gehörig mit Kuhmist gespeist ist, und wascht ihn hierauf im Wasser, und reinigt ihn noch in einem Resel. Man wascht ihn neuerdings in frischem Wasser, und nun kann er auf folgende. Weise gefärbt werden. Man gießt in einen kupfernen Kessel soviel Wasser, als nothig ist, um 13 Stuke Zeug, sedes von 12 Yards (30 engl. Fuß) zu farben, d. h., ungefähr 300 Gallons, und erwärmt es bis zur Blutwarme.

Diefem Waffer fest man 13 Gallon Rinderblut gu, bas man gehorig mifcht, und wirft flein geschnittene garberrothes Burgel, im Berhaltniffe von 4 Pfund auf bas Stut, mehr oder weniger nach ber verlangten Starte ber Farbe binein. Mun bringt man die Stufe Beuges hinein, und breht fie auf bem Safpel, mit ber Borficht, das Feuer fo ju leiten, daß bas Baffer binnen 2 Stunden fiebet; diefen Grad von Size unterhalt man eine Stunde lang, und nach Berlauf Diefer Zeit find die Zeuge gehorig ausgefarbt 187). hierauf mafcht und trof. net man den Zeug, und taucht ihn in eine Auflbsung von Als fali und Dehl, wie bei dem weißen Bade. Man trofnet neus erdings, und frischt die Farbe badurch auf., bag man bas Stut Zeug in Geifenwaffer fo lange fochen lagt, bis es bie verlangte Schattirung angenommen hat; ben Glang gibt man ihm badurch, daß man ihn in warmem Baffer mit Ralf: Chlo= rur durchzieht. hierauf mascht man ibn, trofnet ibn, und richtet ihn neuerdings jum Drufe her. Jest muß das blage Blau aufgedruft werden. Dicfes Blau besteht aus Berliners Blau, das fehr fein gepulvert, und entweder in Schwefel-,

<sup>187)</sup> In Frankreich, in ber Schweiz und in Deutschland erhalt man befefere Resultate, wenn man die doppelrothe Merino nur in wenigen Stuken mit den unirothen Merinostuken farbt, und sie in gleichemVerhaltniße mit-benselben belebt. D.

482 Cang's u. Smith's, Berf., eine neue rothe Farbezc. ju erzeugen.

Rochfalg =, Salpeter =, ober Beinfteinfaure, ober in einem Be= menge aus diesen Cauren aufgelost ift. Wir ziehen indeffen allen biefen Cauren biejenige por, welche man aus falpeter= fochfalgfaurem Binne auf einem hohen Grabe von Gattigung erhalt; man verbitt fie auf bie von uns angezeigte Beife, unb tragt fie auf jene Stellen auf, welche man von der rothen Beize leer gelaffen bat. Der tiefe Ion bes Blau bangt von ber Menge Farbestoff ab, bie man angewendet hat. hierauf taucht man den Zeug in eine Ralf: Chlorur: Rupe; bas Schar: lachroth wird fich vollfommen verlieren, und bas helle Blau wird bleiben. Wenn man Weiß erhalten will, fo bruft man auf ben icharlachrothen Grund mit einer Gaure, Die hinlang= liche Starke befigt, um bas Beig hervorzurufen, wenn man ben Beug durch Ralf : Chlorur zieht. Der Deffein muß aber fo berechnet fenn, daß er nicht in ben rothen Grund eingreift, ben Die Gaure nur verandern, aber nicht ausbringen fann 188). Es ift offenbar, bag bas Gelingen Diefer Arbeit großen Theils von ber Gute der angewendeten Materialien, von der Gorgfalt beim Baschen und Trofnen, und überhaupt von ber Reinlichs feit abhangt. hierauf wird gnin Drufe der übrigen Farben nach ber bekannten und in den Drufereien allgemein gebrauch= lichen Methode geschritten, von welchen es überflußig mare hier zu fpreden 189).

Nur die Zubereitung der Zeuge und das Auftragen der Beizen, die ein glanzenderes und haltbareres Roth, als Adrias nopel : Roth, ein blaßes Roth, und ein schönes Scharlachroth gewähren, so wie das Abdruken des Blau, wodurch Desseins

<sup>188)</sup> Aus bieser Bemerkung ersieht man die Unvollsommenheit dieser hochsgepriesenen Ersindung (die wahrscheinlich durch einen Receptenreuter
nach Schottland kam). Wenn das Fabrikat vollkommen dargestellt
ist, dann muß sich auch das dunkte Roth vollkommen weiß äzen lasz
fen. Ueber die Angabe der Anwendung einer bestimmten Säure und
beren Stärke lassen sich die Hrn. Patentträger nicht ein. D.

<sup>289)</sup> Dieses Fabrikat wird jezt häusig in Schwarz, Doppelblau, Chrome grun, Orange, Chromgelb und Weiß bessinirt, worauf wir in unserer Abhandlung zurük kommen werben. D.

Bewley's, Berf. dine Baumwollen. Spinnmuhle zu heigen.

483

bon außerordentlicher Mannigfaltigkeit und Schönheit entstehen, erklaren wir fur unsere Erfindung 190).

## CIV.

Beschreibung eines Verfahrens, eine Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der Hize zn heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird. Von T. Bewley, Esqu. zu Montrath in Ireland.

Mus ben Transactions of the Society for Encouragement of Arts, etc.
im Repertory of Arts, Marz 1825. S. 229.

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Nachdem Hr. Bewlen die Zeugnisse aufführte, durch welche er erweist, daß er seit mehreren Jahren sich dieser Vorrichtung zur Heizung seiner Spinnmühle mit Vortheil bedient, liefert er die Beschreibung und Abbildung seines Apparates, wosür ihm die Society die große silberne Medaille zuerkannte.

a, a, a, a, a, Fig. 29, Tab. VII. find die verschiedenen Stofwerke ber Muble.

b, ift ein Ralkofen, in welchem Ralk gebrannt wird.

<sup>190)</sup> Welches wir in ber Note 181, wibersprochen haben, und nochmahls feierlichst wibersprechen muffen. Ber fich inbeffen mit ben verschiebenen beffern Berfahrungeweisen, Abrianopelroth auf Calicos zu farben und beffen weitere Ausarbeitung zu illuminirten Merinos unterrichten will, ben verweisen wir auf bie Abhandlungen in Dingler's neuem Journale für Druts, Farbes und Bleichkunde Bb. I-IV. und auf bie, in Dingler's Magazin fur bie Drut =, Farbe = und Bleichkunbe Bb. I - III. Gine vollständige Bufammenstellung aller Berfahrungsweisen über biefes Fabritat haben wir in einem Unhange in Ban= eroft's englischen Farbebuch, Nurnberg bei Schrag 1818. Bb. 2. 6. 388 bis 6. 482 geliefert, wo man auch bie vollständige Literatur bieruber gufammengeftellt findet. Bitalis Farbebuch mit Unmerkungen und Bufagen von Dingler und Kurrer, Stuttgard bei Cotta 1824 enthalt gleichfalls bas neuere über biefen Fabritations-3weig. Borgug= tich schone und empfehlungswerthe Fabrifate in biefen Merinos (Pur= pur mit Illumination) liefern bie Augeburger Fabritanten 3. G. Dingler, Schoppler und Bartmann, und Bohnlich und Frolich.

- c, ist ein Dekel aus Gußeisen auf dem Kalkofen, aus welchem eine Rohre, dd, aus Gußeisen aufsteigt, welche den Rauch und die Dampfe aus dem Kalkofen ableitet.
  - e, der Schornstein.
- f, die Deffnung der Rohre, d, um welche der Schornstein' ringsumher gehörig verschlossen ist.
- g, Deffnung in den Kalkofen, durch welche die Steine zc. hineingeworfen werden, und die mit einer Thure aus starkem Eisenbleche verschlossen ist.

hh, eine Ziegelmauer, welche ben Defel, c, umgibt.

i, eine Deke aus Ziegelsteinen, die mittelft eiserner Stans gen auf der Mauer, h, ruht.

k, eine der verschiedenen Deffnungen am Grunde der Mau= er, h, durch welche der Luft Zutritt gestattet wird.

1111, Deffnungen in dem Schornsteine, e, um die erhizte Luft in die verschiedenen Stuben des Gebäudes einstrdmen zu lassen: diese Deffnungen sind mit Schiebern versehen, um die Menge der zustrdmenden warmen Luft zu reguliren.

m, eine Deffnung in dem Schornsteine, e, welche durch eine eiserne Thure verschlossen werden kann. Diese Thure wird nur gedffnet, ehe man das Feuer in dem Ofen anschürt, um die Rohre, d, zu reinigen, welche Reinigung dadurch geschieht, daß man ein Seil mit einem daran befestigten Gewichte, wos ran Stroh, oder irgend etwas angebunden ist, hinabläßt.

n, eine andere Deffnung in dem Schornsteine, e, gleich= falls durch eine eiserne Thure geschlossen; auch diese dient bloß zur Reinigung der horizontalen Rohre, d, die hier eine Kappe oder einen Dekel hat, welcher gelegentlich abgenommen werden kann.

o, das Auge oder die Deffnung am Grunde des Dfens jum Ausnehmen des Kalkes.

p, ein Raum, ber bas Gebaube umgibt.

q, ein Floz zum Brechen der Steine und Einfüllen bes Ofens, der gleich hoch mit r, oder dem Hofe um das Gebäutz de ift.

ss, die Deke des Ralkhauses.

Bemerkungen.

Diese Methode zu heizen, und die Luft zu reinigen, ist vorzüglich bei Fabriken, Gefängnissen, Treibhäusern, und über=

haupt überall, wo eine ftate und gleichformige Size unterhals ten werden foll, anwendbar. Der Ralf wird wahrend 24 Stuns ben zwei Mahl aus bem Dfen geholt (Morgens und Abends), wo biefer bann neuerdings mit Ralksteinen und Steinkohlen ges Wenn noch mehr ftate Size gefordert wers fullt wird 191). ben follte, fann ber Ralf brei bis vier Mahl in 24 Stunden ausgenommen werden, wo man bann verhaltnigmäßig bin= nere Lagen von Steinen und Rohlen einträgt. Es ift offens bar, daß hier gleiche Size bei Tage, wie bei Racht, unterhals ten wird, was beinahe überall, wo man Warme nothig hat, hochst wichtig ift, um so mehr, als hier die Zeit erspart wird, die des Morgens, ehe auf die gewohnliche Weise eingeheist wird, perloren geht, und aller Apparat an Maschinen und Materias lien jur Berhutung eines Wechfels in ber Temperatur erspart wird. Fur Leute, die arbeiten muffen, vorzuglich fur Rinder, ift es bei kaltem Better fehr angenehm, wenn fie am Morgen ihre Arbeits = Stube gut geheigt, und fich dadurch zugleich vers anlagt finden, fribe gu ihrer Arbeit zu geben.

Ein anderer hochst materieller Bortheil bei dieser Borrichstung besteht in der großen Sicherheit bei derselben: es ist durchs aus unmöglich, wie aus der Zeichnung erhellt (wo das Berkanders gehörig ausgeführt wird), daß hier der mindeste Unfall durch Feuer, oder die geringste Unbequemlichkeit durch Rauch entsteht: die Röhre, dd, führt alle Funken ab, allen Rauch, jeden Geruch; es kommt nichts in die Stuben, als die warme Luft, die bei einer der Deffnungen, k, eintritt, von da um und über den Dekel, c, läuft, und um die Außenseite der Röhre, dd, spielt, wodurch sie bis auf einen hohen Grad ers hist wird, und mit großer Heftigkeit bei den Deffnungen, 1111, in die verschiedenen Stuben einströmt.

Es kann hier ferner, was sehr wichtig ist, das schlechteste Feuer: Material, (Culm, Cinders) zum heizen verwendet wers den, das man zu nichts anderen brauchen kann.

Der größte Bortheil Diefer Methode besteht aber fin ber

<sup>191)</sup> Wenn der Ofen in einem größern Maaßstabe ausgeführt wird, bann kann man statt Steinkohlen mit großem Bortheise als Feuer=Ma= terial Torf anwenden. D.

außerordentlichen Wohlfeilheit, ober vielmehr in dem Netz to-Ertrage derselben. Ralf ist ein Artikel, den man überall braucht, und es ist kaum denkbar, daß man nicht überall den Kalk sollte so absezen konnen, daß er die Kosten des Brennens vergüten, und noch einen kleinen Gewinn abwerfen mußte.

Um große Stuben zu heizen, braucht man nicht mehr Size, als bei dem Ralkbrennen auf eine unvermeidliche Beise übers flugig erzeugt werden muß. Die Spinn . Muhle, zu welcher Diefe Zeichnung gehort, hat 5 große Stuben, von welcher die untere allein nicht geheizt werden darf: jede Stube ift ungefahr 50 Fuß lang und 20 breit. Die heiße Luft, wo fie unmittelbar in die Stuben eintritt, macht bas Thermomes ter bfrers bis auf 140 Grabe (F. + 48° R.) bei den Deffnuns gen, Illi, fleigen; die Temperatur in ben Stuben felbft ift gewöhnlich 80° (F. + 26,67 R.). Der Kalfofen ift flein, nur 11 Fuß tief, und in feiner großten Breite 7 Fuß meit; es murbe aber einträglicher fenn, benfelben, wo es die Umftande ers lauben, noch tiefer zu bauen. Chevor koftete bie Beizung bies fer Muhle jahrlich eine bedeutende Gumme; nun tragt fie jahr= lichen Gewinn, und die Urt ber Beigung felbst ift mit weit mes niger Unannehmlichkeiten verbunden.

Wo kein Kalk zu haben ist, kann man Ziegel zc. brennen; in diesem Falle brauchte man aber zwei Defen, die in einen Schornstein laufen, so daß, mahrend man in den einen einsezt, man den anderen im Brande halt.

In mehreren Gegenden konnte Thon zu Dunger mit dem größten Vortheile gebrannt werden.

Zur Heizung von Gefängnissen, Arbeitshäusern zc. 192) könnte diese Borrichtung mit vielem Bortheile verwendet wers ben; benn außerdem, daß sie den Straflingen zc. Beschäftigung gibt, gibt sie zugleich auch Ertrag.

Departemente zu kampfen hatte, weil er durch seine Verbesterte Mes

# CV.

Das hydrostatische Gebläse als Löthrohr. Von Hrn. J. A. Uthe, in Oresden.

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Derr Euthbert hat, so wie ich, die große Unvollkommenheit des dis jezt angewendeten hydrostatischen Blase = oder Lothe rohrs gefühlt und abzuhelsen gesucht, und die Mittheilung seis nes verbesserten Löthrohres 193) veranlaßt mich, auch meine Struktur mitzutheilen, welche ich schon vor mehreren Jahren ente warf und ausführte; indem ich nun der Meinung din, daße diese Struktur vor jener des Hrn. Euthbert noch einige wes sentliche Vortheile gewährt, so nehme ich mit der Bekannte machung um so weniger Anstand; und in der Voraussezung, daß diese Vortheile durch die Vergleichung beider Strukturen, sich von selbst ergeben, übergehe ich diesen Punkt.

Damit die Abnahme der Stärke bei diesem Gebläse wähs rend der Arbeit, nicht so auffallend abnehme, so ist es nothig die Wassergefäße, a und b, Fig. 31, so niedrig als möglich zu machen, indem die Abweichung von der Gleichheit dieser Gebläse gleich ist, der Wasserhöhe in beiden Gefäßen; ich rathe daher diese, nie höher, als 3" zu machen, dagegen aber die Durchmesser so groß wie möglich.

thobe, Salz zu sieben, auf ber ihm anvertrauten Saline jährlich an 4000 Klaster Holz Ersparung auswies. Private, in beren Häusern ohnebieß täglich ein starkes Feuer unterhalten werben muß, Brauer, Bäker, Branntweinbrenner zc. können inbessen von bieser Vorrichtung Wortheil ziehen. Wir haben in Baiern, auch wenn man bei uns burchaus nicht will, baß Fabriken gedeihen sollen, boch sehr nothig jedes Pfund Holz zu sparen, wenn wir, bei der Unwirthschaftlichkeit, mit welcher wir dasselbe in unseren Kacheldsen verschwenden, nicht balb die lezte Quelle eines activen Aussuhr=Handels, Holz, und das mit auch den lezten Häller, den wir noch aus dem Auslande beziehen dürsen, verlieren sollen. A. b. Ueb.

<sup>193)</sup> Polyt. Journal Bb. XIV. S. 289. D.

Co wie ich nun bei ben verschiedenartigen Arbeiten bas Bedürfniß eines möglichft hoben, und zuweilen eines niedrigen Druke fühlte, so suchre ich diesen meinen Bunsch dadurch zu erreidien, daß ich das obere Baffergefaß beweglich machte, und badurch gewann ich ben Bortheil, daß ich eine willfugr= lide Grarte von 21 bis 41' Bafferhobe, und zwischen biefen Grangen (nach ber Orgelbauersprache) jeden beliebigen Winds grad, ohne alle Umftande, mir erzeugen fonnte. Die Struftur, welche ich angewendet, ift aus ber beigefügten Zeichnung gu erieben; Die 3 Rife, f, welche an den Boden des oberen Ge= fages angeschraubt find, bewegen fich in ben Scheiben, g, auf und nieder; und durch die Schrauben, h, wird bas Gefäß, a, in der gewunschten Sobe festgeftellt. Die Rohren, als c, welche das Baffer berab, und d, welche die Luft oben beraus leitet, bewegen fich ebenfalls in Scheiben, welche aber luftbicht ein= geschliffen fenn muffen: febr leicht erreicht man bier feinen 3met, wenn man zu diesen Rohren Posaunenzuge anwendet; wer in= des in diesem Punkte noch Schwierigkeiten finden follte, ber fann an den oberen Enden ber Scheiden, Stopfbildfen anbrins Die Fuße, f, tonnen fich bagegen willig in ihren Scheis ten bewegen; und biefe erhalt man fehr bequem, wenn man . Gewehrläufte baju verwendet.

Das von Cuthbert vorgeschlagene Ginbringen der Luft durch ben Mund, ift erftene fur eine fcmache Bruft fehr beschwerlich, und oft fogar unmöglich ; und zweitens, wird nun von den Lungen ber Saus erftoff der eingeathmeten Luft abforbirt, und bagegen Kohlenoxid ausgehaucht, welches in bas Geblafe eingebracht, die Dirfung ber Flamme fehr beeintrachtigen muß. Ich habe mich zu dies fen Behuf eines fleinen pneumatischen Geblafes bedient, melches dem Gesameter, den ich im Jahre 1815 fur einen trans= portablen Gasbeleuchtungsapparat konstruirte, gang abnlich ift. Sig. 33, ftellt Diese kleine Daschine in fenfrechtem Durchschnits te, und k, in Fig. 32, im Grundriffe dar. Die fammtlichen Glieder find von Gufeifen fo fchmach ale moglich gegoffen, oder auch von Gifenbled, angefertigt, und bestehen, erstens: aus einem Cylinder, o, welcher oben einen Boden, unten aber nur einen Rranz nach auswendig hat; ferner aus einen zwei= ten Cylinder, p, welcher an beiden Enden offen, und unten

ebenfalls einen Krang wie ber Erftere, und oben ein fleine runde Ausbiegung (wie die Fig. zeigt) ebenfalls nach auffen hat; ferner aus einem dritten Enlinder, k, welcher unten offen, und oben gu ift, und auf dem Defel einen furgen Rohrenansag, Die zwei erften Enlinder werden mit ihren Rrangen an ten unteren Enden bei'r, luftbicht zusammen geschraubt, fo, bag fie einen 3wischenraum bilden, in welchem ber britte Cylinder, k, fich willig auf und nieder bewegen kann; diefer 3wischenraum wird nun mit Queffilber gefüllt, wozu, wenn ber Zwischenraum nicht großer als nothig ift, nur einige Pfunde nothig find; in diefes Queffilber fentt fich der Enlinder, k, bis auf ben Boden ein, und das, mas burch die Metallftarke ausgetrieben wird, sammelt fich in ber oberen Ausladung bes außeren Cylinders, p. Diefer gange Upparat ift nun auf dem Des tel des unteren Baffergefaßes, b, aufgeschraubt. Der Robe renansag, i, hat ein Bentil, welches fich nach innen bffnet, und durch eine Feder getragen wird; eben fo hat die Rohre, n, an unterem Ende ein Bentil, welches fich nach unten bffnet, und auch durch eine Feber getragen wird. Go wie nun ber Cys linder, k, (welcher in der Zeichnung zur Salfte aufgezogen, vorgestellt ist), bei dem Handgriffe, m, aufgezogen wird, so ftromt die Luft durch das Bentil, i, und fullt diefen Cylins ber, und fo wie er niedergedruft wird, treibt er bie Luft durch bas Rohr, n, in bas Gefag, b, und aus diefem wird bas Baffer burch bas Rohr, c, in bas obere Gefaß, a, getrieben. Die Direktion biefes Geblafes kann man fehr bequem fur ben Suß einrichten.

Will man mit Gasen arbeiten, so werden die Blasen oder sonstigen Behålter an den Hals, i, angeschraubt. Die Lampe habe ich ganz weggelassen, indem sie in jener Beschreibung und Zeichnung vollständig genug dargestellt ist; übrigens läßt dieser Apparat dieselben pneumatischen Arbeiten zu, wie der des Hrn. Cuthbert.

# CVI.

Neues und einfaches Verfahren, die Bleiasche zu reduzi: ren, für Bleigießer, Bleiweiß: Fabriken, Schrot: Fabriken u. s. w.

Mit einer Abbilbung auf Jab. VII.

Jebem, ber bie muhfame und mit großem Berlufte verbuns bene Arbeit ber Reduftion ber Bleiafche nach irgend einer ber altern Methoden versucht bat, wird fich gewiß ber Bunsch aufgedrungen haben, ein befferes Berfahren fennen gu lernen. Der Berfaffer Diefer Mittheilung hat eine Menge Borfcblage probirt, - theils im Dfen mit Flammenfeuer, theils im Cupolo-Dfen mit Blasbalgen und Roblen, und theils in verfchies benen Urten von Frisch = Defen. Bei allen Diefen Dethoden ließ fich aber bie Berührung der Bleiafde mit dem Dfen felbft nicht vermeiben, weil, um ben beabsichtigten 3met zu erreis chen, die Size fo groß fenn mußte, bag bas Bufeifen viel gu bald fcmolg, oder fich verbog, um es anwenden gu fonnen. Durch die Beruhrung ber Bleiasche mit bem Dfen ober ben Biegelfteinen entstanden die bekannten Blei-Albije. Man mochte ben Dfen aus Baffteinen noch fo gut bauen, fo mar bie Bil= bung bes Bleiglases bennoch nicht zu vermeiben. Diese Bleis Glasbildung ift es, welche die Arbeit so außerordentlich er= fcwert, und die Reduftion verhindert. Geschieht die Reduftion burch großen Aufwand von Size, und man tragt aufs neue Bleiasche ein, fo verbindet fich die aus ben Bleickloffen freigewordene Erde wieder mit ber neuen Bleiasche und stellt aufs Reue Bleiglas her, und weil die Dfenberührung natur= lich auch babei fortbauert, fo muß fich bas Bleiglas immer mehr vermehren. Man ift nun gendthigt, eine zweite Opera= tion bamit vorzunehmen, um bas Blei zu gewinnen, wozu bie allgemeinste und beste Methode ift, die Schlaken fein zu ma= chen, und bas Blei burch Schlemmen bavon zu trennen.

Db man nun gleich auf diese Weise eine große Menge Blei aus der Beasche erhalt, so ist diese Methode doch nicht von allgemeinem Nuzen, indem dadurch das Blei die üble Eisgenschaft erhalt, daß es sehr hart wird, und sich deswegen zu manchen Arbeiten nicht eignet; namentlich zur Bleiweißfabriskation, weßhalb auch keine der bis jezt bekannten Methoden in den Bleisweißfabriken Anwendung fand, in denen sich eine große Menge Bleiasche anhäufte, und unbenüt liegen blieb, oder auch sehr wohlseit verkauft wurde. Ich zweiste daher nicht, daß folzgendes Verfahren, die Bleiasche zu reduciren, vielen einen wesentlischen Vortheil gewähren, und selbst bei Gewinnung des Bleies aus Bleierzen mit Nuzen angewendet werden dürfte. Nicht minder dürfte es sich auch zur Reduction der Zinnasche eignen.

Als Reduktions: Mittel dienen bei diesem neuen Berfahren die Dehlkuchen, welche beim Auspressen des Reps : und anderer Samen: Dehle als Rukstand erhalten werden, und daher der Centsner um den billigen Preis von ohngefahr 15 bis 30 kr. zu haben sind. Diese Dehlkuchen enthalten noch viele bhlige Theile, durch welche eine große Hize erzeugt wird, und zugleich der durch die Berkohlung erzeugte Kohlenstoff um so wirksamer als Desoridationsmittel des Bleies einwirken kann.

Zur vortheilhaften Unwendung dieses Desoridationsmittels fand ich nach mehreren Versuchen folgende Vorrichtung am geeignetsten.

Die Borrichtung besteht aus einem länglichen Ressel von Gußeisen, a, welcher an der einen Endung geschlossen, und mit einem angegossenen Zapfen, b, versehen ist. Eine Sisen=Stange, l, umschließt mit ihrem einen Ende den Zapfen, b; an dem oberen ist sie mit einem Ringe, n, und mit 2 Absazen, oo, versehen. Der Hals, q, des Ressels, a, ist vorne offen. Dieser Ressel, a, ruht in dem Ofen, cocc. Die Zussammensezung dieses Ofens ist folgende: d, ist das Schürloch. e, die Dessnung des Aschenaumes, ff, gg, sind aufrechtsteshende Baksteine, die den Rost bilden, und etwas weit gelegt sein mussen, die den Rost bilden, und etwas weit gelegt sein mussen. hh, ist der Raum der Feuerspielung. i, der Raum über dem Kessel, der gegen Hinten etwas höher ist. k, ist der Schornstein. Der Ressel, a, liegt mit dem Zapfen, b, auf einem kleinen Borstoße der Mauer, p. Die Stange, 1,

geht horizontal durch die Mauer, wo sie jedoch soviel Spiele raum hat, um sie frei auf: und abheben zu konnen. Der Hals, q, des Kessels, a, ruht vorne auf der Mauer, und muß ebenfalls Spielraum genug haben, um den Kessel, a, mittelst der Stange, l, nach Vorne neigen zu konnen. Die Lage des Kessels, a, ist gegen hinten geneigt, wie die Linien, mm, zeigen. r, ist eine eiserne Platte, auf welcher das schmelzende Blei beim heben des Kessels, a, ausstließt. s und t, sind Werkzeuge von Eisen, die hier ohne Griff angegeben sind. Sie sind 3½ Fuß lang, und werden mit einem 2 Fuß langen, hölzernen Griff versehen. s, ist eine Krüfe mit Zähnen zum Rühren und herauslassen. t, eine Schausel zum Wenden.

Das Berfahren mit diefer Borrichtung zu arbeiten, besteht barinnen, bag man zuerft den Reffel, a, erhigt, und den uns teren Theil beffelben ichwach zum Rothgluben bringt; fobann tragt man ein Gemische von gleichen Theilen Bleiasche und gestoffenen Dehlkuchen in ben Reffel, a, (Die Berhaltniffe ver= fteben fich bem Raume nach) und fahrt mit ber Beigung fort, bis derfelbe ringsherum gluht, welches man badurch befordert, baß man eine Blechfturze an bie Reffel : Deffnung legt. wie der Reffel ringsherum gluht, wird die Maffe mit der Schaus fel, t, gewendet, wodurch fie in Flamme gerath, und eine große Gluth entsteht, burch bie bie Bleiasche schnell reduzirt wird. Dun trägt man aufs Reue soviel von der Mischung in den Kessel, daß man fie eben noch wenden fann; ruhrt fobann mit der Rrute, s, damit fich das Blei auf den Boden des Reffels fegen fann: Rad einer halben Stunde, oder fobald Die Dehls fuchen abgebrannt find, bebt man hinten ben Reffel mittelft ber Stange, n, auf, schiebt, um ihn in diefer Lage zu erhals ten, unter die Absaze, oo, Holzpfloke, und last auf diese Beise bas reduzirte Blei, (indem man zugleich bie noch nicht reduzirte Bleiafche mit der Rrute, s, zuruthalt) über die Gifenplatte, r, in einen kupfernen Reffel ablaufen. Auf die eben beschries bene Beise fahrt man immer fort, und man ift im Stande, durch dieses Berfahren binnen 24 Stunden an 50 und mehrere Centner Bleiasche zu reduziren. Wenn fich ber Rufftand im Reffel, a, zu fehr anhäuft, so nimmt man ihn heraus, und vermengt ihn, nachdem er abgekühlt ift, wieder mit Dehlkuchen.

Dieser Rukstand wird zulezt leichter, und besteht nur aus wenig Bleiasche, Dehlkuchen-Asche und anderen Unreinigkeiten. Die wenige Bleiasche, die noch in diesem lezten Kukstande enthalten ist, erhält man durch Schlemmen, wo man bloß den Theil wieder benüzt, der sich zu Boden sezt. Dieses Schlemmen geht hier sehr leicht von Statten; man erhält alles Blei ohne Verlust wieder, kann die Arbeit bequem mit einem Manne verrichten, und ist aller der mühsamen Operationen überhoben, die die älteren Methoden erfordern. R.

# CVII.

Neu erfundener Barbier : Upparat, der nüzliche und eles gante Erleichterer (Facilitator) genannt, worauf Thom. Ryalls, Kaufmann zu Sheffield in Yorks: hire, am 8ten Upril 1824 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Jan. 1825. S. 11.

Diese neue Erfindung unter obigem lächerlichen Titel besteht in einem Schieber an der Schale des Barbier. Messers, und in einem Streichriemen. Auf dem Rusen der Schale besindet sich nämlich ein Schieber, durch welchen die beiden Blätter derselzben zusammengedrüft, und ihre Berbindung mit dem Messer fest gemacht wird: zugleich werden sie dadurch vor dem Werzsen gesichert. Der Streichriemen soll besser als jeder andere senn, und der Patent. Träger steht dasur, daß er durch den Gebrauch nicht schlechter wird, sondern sogar noch besser. Er ist aus Büssels Leder, welches mit Dehl und Jungsern: Wachs eingelassen, und hierauf auf einem Ambosse gehämmert wird, damit seine Poren sich schließen, und seine Fläche glatt wird. Nach dieser Zubereitung wird er auf ein Holz aufgezogen, dessen Kisen mit Tuch belegt wird, um das Barbier: Messer vor dem Streichen zu reinigen, Ein Schieber aus Horn, der

494 Lloyd's neu erfundener u. zur Bollenbung gebrachter Sut.

fich um einen Zapfen dreht, dett diesen Streichriemen flatt bes gewöhnlichen Futterales, und halt ihn rein 194).

### CVIII.

Reu erfundener und zur Vollendung gebrachter! Hut zu großem Nuzen des Publicums, worauf Rob. Lloyd und Jak. Rowbotham, beide Hut:Fabrikanten ersterer am Strand, lezterer Great:Surrey:Street, Blackfriars, am 19. Februar 1824 sich ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts and Sciences. Febr. 1825. 6. 76.

Tieser Hut soll sich so zusammen schieben, oder zusammenlegen lassen, daß man ihn mit aller Bequemlichkeit in gedrängten Bersammlungen unter dem Arme, und in der Kutsche und übersall, wo er durch seinen Umfang lästig wird, bei sich führen kann. Das Material zu diesen Hüten ist Biber-Haar, Seide, Wolle, oder jeder andere zu Hüten taugliche Stoff.

Die Form des Hutes sen die gewöhnliche der Hite elegans fer herren; so weiß der Patent. Träger die Krone (den Kopf) derselben so zu falten, in einander zu schieben, und steigen und fallen zu machen, daß derjenige, der den hut trägt, dieselbe nach Belieben hoch oder tief stellen kann.

<sup>194)</sup> Ein echter Englander barbiert sich täglich; ein eleganter Englander täglich zwei Mahl; ein Stuzer drei Mahl: baher die viclen Raffinesments in der Kunst sich den Bart zu schaben, die aus England ausginz gen. Was uns aber befrembet, ist der Umstand, daß in England, wo wir, zumahl unter den frommen Seelen, so viele bartige Schoenen fanden, die Kunst des Damen = Barbierens noch nicht der Gegensstand eines Patentes geworden ist. Zu Arles, im südlichen Frankreich, hat das schone Geschlecht das Unglüt, mit sehr starken Barten um die Korallen = Lippen ausgestattet zu seyn, und in dieser Stadt besinz det sich eine eigene Classe von Damen = Barbier, die die Damen mit Glasscherben barbieren. A. d. ueb-

Clar t's, verb. Methobe, üb. El. Abfälle in Fluffen hinaufzuschiffen. 495

Wir verstehen den Patent: Trager nicht ganz, wie er die Krone des Hutes faltet, und einen Theil derselben in den ans deren schiebt; er sagt bloß, daß dieß so, wie an den Teleskos pen geschieht. Er verfertigt diese Hute entweder aus einem Stuke, oder aus mehreren, die er zusammennaht, und dann über Bloke strekt.

Der bewegliche Theil der Krone wird durch Draht, Fisch= bein, Holzstüfe ic. in Form einer Spiralfeder, oder durch Quer= Stüfe, die im Demant : Gefüge, oder als Jungen (lazy tongs) zusammengefügt sind, oder durch eine Borrichtung, die der Patents Träger Korf : Schraube (Cork-screw) nennt, oder durch Stäb= chen auf Gewinden, die sich heben und senken, oder durch Reisfen, die sich in einander schieben, oder wie ein Teleskop geho= ben und gesenkt, und durch Sperren in jeder Lage erhalten. Die Patent: Erklärung ist zu dunkel, als daß man sie deutlicher geben könnte 195).

# CIX.

Verbesserte Methode, über kleine Abfälle in Flüssen hins aufzuschiffen. Von Hrn. Edw. Clark zu Philas delphia.

Mus Gill's technical Repository. N. 37. Seite 52. 196)

Derr Clark hat seine Methode, Schiffe über kleine Abfalle in Flussen hinauf zu bringen, an dem Susquehannah mit gu= tem Erfolge ausgeführt. Der Grundsaz, worauf sie beruht,

<sup>195)</sup> Desto mehr Freude wird die Justiz an ben Processen haben, die dies ses Patent veranlassen wird. Ein zwekmäßigerer Vorschlag, runde hute zu verfertigen, die sich zusammenklappen lassen, ist auf S. 335. in diesem polyt. Journale abgedrukt. D.

<sup>196)</sup> Hr. Gill theilte diesen Auszug aus folgender Schrift mit! Description of a Plan for Navigating the Rapids in Rivers, with an Account of some Experiments instituted to establish its Practicability. Philadelphia 1824. Wir haben im sublichen Deutschland

ift folgenber. Wenn man an einem mittelft eines Unfere an bem Abfalle befestigten Bothe, ober an irgend einem Gegetts fande, welcher fest genug fteht, um hierzu dienen ju tonnen, ein Bafferrad anbringt, und ein Seil um die Achse beffelben fich aufwinden lagt, fo wird das Baffer an dem Abfalle bas Rab breben, und, wenn bas Geil an einem Bothe unter bent Abfalle befestigt ift, diefes uber benfelben heraufziehen. Co richtig dieß an und fur fich ift, fo ift hierbei doch bas Unanges nehme, daß man diese Borrichtung nur bort anwenden fann? wo ber Abfall in gerader Linie fortlauft; wo diefer aber eine oder mehrere Krummungen bildet, find zwei oder mehrere folche Ra= ber, ober es wird ein ganges Rollen: Spftem nothwendig. Dies fer Unbequemlichkeit hat Gr. Clark auf folgende Beife ab= geholfen. "Das Rao wird an dem Bothe felbft angebracht, welches über ben Fall hinauf foll; bas Geil ift bafur über bem Ralle an irgend einem festen Puncte (einem Unter, Pfeiler, Bels 2c.) befestigt, und windet fich auf der Uchse des Rades auf. Bei biefem umgefehrten Berfahren gelangt das Both in bem Mage über ben Fall, als bas Geil durch fein Aufwinden auf der Achse des Rades immer verkurzt wird. Wo der Fall febr gefrummt ift, muß an jedem Borfprunge ein Befestigunge= Punct angebracht werden, und es ift hier nichts anderes nothig, als das erfte Seil los zu machen, und bas zweite, welches mit einem Schwimmer verseben ift, auf der Achse des Rades aufs zuziehen', u. f. f. Der ganze Apparat besteht aus einem lang= lichen Gestelle, bas quer über bie Mitte bes Bothes gelegt wird. Die Achse hat zwei Ruder : Rader, wie die Dampfbothe. Der Theil derfelben, welche die Binde bildet, liegt innerhalb des

eine Menge keinerer Flusse, auf welchen die Schiffsahrt stromauszwärts an einzelnen Stellen sehr erschwert, und die Krast vieler Pfers de exfordert wird, um über dieselben hinauf zu gelangen. Dieß ist nicht bloß auf der Donau, am sogenannten Wirdel und Strudel, bei einem gewissen Wasserstande, der Fall, sondern auch an der Ens, an der Mur, an der Drau, an der Sau, an der Traun, am In, an der Salza, an mehreren Stellen dieser Flusse, wo dei der Gegensahrt die Zahl der Pferde verdoppelt und verviersacht werden muß, wurde sich dieser Upparat vielleicht mit Vortheil andringen lassen.

Bothes und dreht fich in Zapfenlagern oder Buchsen zu jeder Seite bes Gestelles, und auf zwei Auffazen auf ben Seitenwanden bes Schiffes neben dem Gestelle, die als Zwischenlager bienen. Die Rader find 7 Juß 10 Boll im Durchmeffer: jedes hat 12 Schaufeln oder Ruder, Die 3½ Fuß lang und 1 Fuß breit find. Das Geil lauft über die Winde, und dann über bas Binter. theil des Schiffes, so daß, nothigen Falles, noch ein zweites baran befestigt werden fann. Damit das Geil fich nicht bers wifelt, fann vor und hinter ber Winde eine Trommel anges Die Große biefer Maschine hangt von ber bracht merben. Große bes Schiffes ab: nur muß immer die Flache, welche Die Schaufeln oder Ruber ber Stromung des Waffers barbies then, großer senn, als ber Querdurchschnitt bes Bothes. Die Rraft, mit welcher bas Both über ben Fall aufsteigt, verhalt fich wie die Differenz zwischen ber Flache der Schaufeln ober Ruder und des Querdurchschnittes bes Schiffes, fann alfo, burch Bergroßerung ber Ruber, nach Belieben vergrößert wers ben. Man fann, wenn man biese Borrichtung nicht auf bem befrachteten Schiffe haben will, mit diefer Rraft ein Bugfir= Both, und dadurch auch ein schwer beladenes, 70 guß langes, Bluß : Schiff nebft einem beinahe eben fo großen Rahne beinahe eben fo leicht, wie bas Bugfir = Both, felbst hinauftreiben 197). Daffelbe Seil fann mehrere Chiffe zugleich hinaufziehen, wenn fie mit folden Radern verfeben find. Retten werden beffer, als Seile fenn, da fie fich nicht fo leicht abnugen, und unter Daf= fer auch nicht fo leicht roften.

<sup>197)</sup> Die Americaner wissen alles zu bugstren. Hr. Starke weiß auch seine Borrichtung auf ein Bugstr=Both zu wersen, so wie man in America auf Flussen bie Dampsmaschinen auf Bugstr=Bothen, und nicht auf dem befrachteten Schisse, hat, das man nur am Taue schieppt. Würde man diese americanische Bugstr=Methode, die wir schon so oft empsohlen haben, auch bei uns anwenden, so konnten wir auch auf unseren seichteren Flussen Dampsbothe haben, und dadurch Schisse treiden. A. d. Ueb.

# CX.

Ueber die Behandlung der Trauben in den Reben-Häussern 198). Von Hrn. Wilh. Griffin, Gärtner bei Samuel Smith, Esquire, zu Woodhall in Hertfordshire.

Aus den Transactions of the London Horticultural Society im Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture, Februar 1825. S. 165.

Sm Garten zu Woodhall befinden sich mehrere Rebenhäuser, um die Familie des Gartenbesizers das ganze Jahr über mit dem nothigen Bedarfe an Trauben zu versehen. Eines dieser Häuser, welches ich für das hierzu geeigneteste halte, ist auf folgende Weise gebaut. Es ist 15 Fuß weit. Die hintere Wand ist, von der oberen Fläche der Vordermauer an gerechnet, 13 \( \frac{1}{2} \) Fuß hoch. Un der Vorderseite sind aufrechte Fenster, welche sich schieben lassen, auf der Vordermauer angebracht: sie sind beinahe 18 Zoll hoch. Die Länge der Dachsparren, auf welschen die schiefliegenden Fenster liegen, beträgt folglich etwas

<sup>298)</sup> Wir haben ichon oftere von Rebenbaufern gesprochen, bie man in Deutschland in benjenigen Gegenden, wo die Rebe nicht gedeibt, nicht einmahl bem Ramen nach tennt. Wir ziehen in mehreren Gegenben an unferen Garten = Banben Trauben , beren- Saft bochftens als Berjus zu faurem Genfe taugt, und gablen die faulen Trauben, bie uns bie Tiroler, und bie berben Schleben : Beeren, bie und bie Burgburger und Burtemberger, als Beintrauben verfaufen, mit ichwerem Belbe. Fur benfelben Preis tonnten wir, wenn unfere Gartner fo= viel Betriebsamteit befäßen, als bie hollanbischen und englischen, die schmathafteften Mufcate aus ben Rebenhaufern betommen, die Gartner konnten wohlhabenb, und bas Publicum vergnugt bei biefem Ge= nuße toftlicher Trauben werben. Bir überfezen biefe Unleitung, Trauben in Rebenhaufern zu ziehen (aus ber Feber eines Mannes, ben die Horticultural-Society mit ihren Preis-Mebaillen beehrte) einstweilen für wohlhabenbe Privatleute, bie ihre Garten zu mahrem Bebenegenuffe zu benugen verfteben. 2. b. Ueb.

mehr als 18 Jug. Burde ich bas haus neu zu bauen haben, fo murde ich den aufrechten Tenftern vielleicht um Ginen Ruf mehr Sohe geben, wodurch bas untere Ende ber Dachsparren mehr gehoben, und diese weniger geneigt, und folglich furger murben. Das Saus ift 120 Fuß lang, und in zwei gleiche Theile getheilt, und beide haben in ihrer Lange 14 Sparren, ohne diejenigen, die fich an ben beiben Enden berfelben befinden. Rede Abtheilung hat ihren eigenen Bug, welcher von ber Sinterseite des Bauses, wo bie Beizung fich befindet, langs ber Mitte beffelben, 6 Tug weit von ber hinterwand bin = und langs ber Bordermand guruf in ben Schornftein bei ber Beigung lauft. Die Seitenwande ber Buge ragen über bie Beete empor; ber Boben bes mittleren Theiles berfelben, ift einige Boll tiefer, als die obere Flache der Bordermauer; der obere Thoil ihrer vorderen Rlache aber ift gleich hoch mit berfelben: Die Borderfeite ift alfo niedriger als die Mittel = Linie. Un der Borderseite fteben fie von der Bordermauer ab, und bilden einen Mittelraum von 6 Boll Weite. Ich lege auf biese Ginrichtung ber Buge keinen bez fondern Werth (andere Borrichtungen mogen eben fo gut feyn); nur halte ich die Trennung derfelben von der Borbermauer für wesentlich. Der Gang, welcher 21 Fuß breit senn muß, lauft hinter dem Zuge in der Mitte des Saufes bin, und zwischen bemfelben und der Mauer ift ein Beet angelegt, fo boch, als Die obere Flache der Vordermauer, und 3% Tuß breit, auf wels chem man Minter = Salat und Fruh = Gemufe baut. Die bin= tere Wand wird nicht benugt; die Trauben gerathen nicht wohl an berfelben, und andere Dbfibaume vertragen fich nicht gut mit ben Reben, die hier ber Sauptzwek find. Das Beet zwischen ben beiben Zügen ift niedriger, als bas hintere Beet, und fenkt fich gegen die Borderseite bes Saufes nieber. Es ift mit Pfirfig= baumen bepflangt, die an einem niedrigen Gelander aufgezogen werden: ihr Ertrag ift jedoch nur Nebensache, und es ware vielleicht beffer, wenn man fie ganglich befeitigte, und bas Beet nur mit niedrigen Gewachsen bepflanzte. Die Reben find in einem Beete außen an der Barberfeite bes Saufes gepflangt, und werden bicht unter ber Worderwand bes Saufes in baffelbe hineingezogen.

Die Borderwand des Sauses, die ich beschrieben habe, und

Die in jedem Falle so senn sollte, erhebt sich vier Fuß über die Oberstäche des Gartengrundes. Der Garten zu Woodhall ist an einem gegen Suden gekehrten Abhange gelegen, und man braucht folglich weniger Stufen zu den Thuren des Rebenhausses, als wenn sich dasselbe auf ebenem Boden befände.

Die erfte Unlage bes Beetes, in welchem bie Reben ge= pflangt werden, ift von der bochften Bichtigfeit; ift daffelbe nicht gebbrig zubereitet, fo tonnen bie Reben nicht gebeiben. ju bestimmte Plag muß wenigstens 20 guß vorne an dem Saufe einnehmen, und nur in Diefer Entfernung, und nicht naber, barf ein beschütteter Weg angebracht werben. Die Burichtung bes Beetes geschicht auf folgende Beife. Man grabt Ginen guß tief Erde über die ganze Flache hinaus. Dann wird ein Abzug= Graben parallel mit bem Saufe an bem Ende des Beetes gezos gen, ber Ginen guß tiefer liegt, als ber Grund bes Beetes. In biefen Graben laufen fleinere biagonal von bem Saufe ber quer über bas Beet. Alle diese Graben werden mit Steinen ausgefüllt. Die Quergraben halten das Beet vollfommen tros fen; wenn aber ber Untergrund Schutt, Ralt, ober Stein ift, fo find diefe Graben nicht nothig. Wenn die Abzug = Graben alle fertig find, wird ber Boben bes Beetes mit Biegeln, Steis nen, oder mit Ralf : Schutt, ungefahr 6 Boll boch, belegt, und auf diefes die Erdmifchung fur die Reben aufgetragen.

Diese Erdmischung (Compost) besteht aus 2 Theilen gustem Lehmboden mit dem darauf wachsenden Rasen, 1 Theil reischem, festen, alten Dünger, und 1 Theil Ziegel und Kalkschutt. Der Rasen muß gehörig verfäult, und die Erde und der Dünzger müssen durch oft wiederholtes Umschlagen gehörig gemengt werden, ehe diese Erdmischung selbst auf obige Weise vorgenommen wird. Erst dann, wann die beiden ersteren Gemengtheile zubereitet, und gehörig verkörpert sind, dann erst, und nicht früher, darf der Ziegel und Kalkschutt zugesezt werden. Diesses Gemenge (der Compost) wird nun in die ausgegrabene Berztiefung eingefüllt, und so hoch über dem Boden ausgesahren, daß es, zunächst an dem Hause, so hoch steht, als die obere Fläche der Bordermauer, deren Borderseite es gänzlich bedeten muß. Es wird sich bedeutend sezen; man muß ihm daher, bis dieß gehörig geschehen ist, Zeit lassen, ehe man die Reben

in dasselbe einlegt, und so viel von der Erdmischung nachfüh: ren, als nothwendig ist, um die durch das Sezen entstandene Bertiefung wieder auszufüllen, und das Beet in der gehörigen Höhe und Stärke zu erhalten, welche an der Hinterseite 5, an der Vorderseite 4 Fuß beträgt: die Tiefe unter der Obersläche mit gerechnet. Auf diesem so zubereiteten Beete darf, außer den Reben, nichts anderes gepflanzt werden.

Die beste Zeit, die jungen Reben zu pflanzen, ist der April. Bei dem Baue der Bordermauer mussen unter jedem Sparren Löcher belassen werden, durch welche die Reben in das Haus eingezogen werden können. Diese Löcher mussen außen 9 Zoll unter der oberen Fläche der Bordermauer stehen; und in einer schiesen Richtung durch die Mauer laufen, so daß sie sich ins nenwendig dicht an der oberen Fläche der Bordermauer diffnen. Sinem jeden solchen Loche gegenüber wird die einstweilen im Topfe gezogene Rebe in das Beet geset, und der Stamm ders selben durch das in das Haus sührende Loch durchgezogen, und die Wurzeln werden mit etwas feinerer und besserer Erde umsschützet, als die Erdmischung in dem Beete selbst ist. Auf diese Weise wird die Rebe außen so tief in der Erde vergraben, daß kein Frost derselben zu schaden vermag.

Im ersten Jahre werden die jungen Reben auf folgende Beise behandelt. Nachdem der Stamm durch die Bordermauer in das Sans gezogen murbe, furzt man benfelben in der Rabe feines Eintrittes fo, daß nur ein einziges gutes Auge übrig bleibt, aus welchem ein Leitungs : Schoß hervortreiben wird. Schoß muß dicht an dem nachsten Sparren, ohne Berfürzung, aufgezogen werden; nur die Seitentriebe tonnen, wenn fie fcmach find, bis auf ein Auge, wenn fie ftarker find, bis auf zwei Augen abgefnift werden; benn, wo nur ein Auge, wenn fie ftark find, übrig gelaffen wird, tonnten fie aufbrechen und wach fen. Um Beihnachten muß der im vorigen Jahre getriebene Schoß bis auf 2 oder 3 Fuß über ber Erde niedergeschnitten werden: bie Seiten = Schöflinge werden dicht an dem Stamme wegges. schnitten bis zur Anospe an dem Gliebe; wenn aber die Anospe ausblieb oder beschädigt wurde, was zuweilen der Fall ift, bann muß über den ersten Seiten : Auge eingekurzt werden. Da die Knospen, welche man lagt, die Bafis ber kunftigen Triebe bil=

den, aus welchen die Trauben kommen, so ist es offenbar, daß es nie gut seyn kann, die Seiten-Augen zu benüzen, außer wenn es durchaus nothig wird; denn, wo man dieses Auge benüzt, wird der Trieb, aus welchem die Traube kommt, sich von dem Hauptskamme an dem ersten Gliede des Seiten-Schößlinges trennen. Wenn dieß jedoch nicht vermieden werden kann, so muß es gez schehen, indem sonst so viele fruchttragende Theile verloren gez hen würden. Wenn man die Seiten-Schößlinge die auf die Augen niederschneidet, so muß in jedem Falle nicht die dicht an die lezteren niederzeschnitten werden, sondern man muß unz gefähr ein Orittel Zoll über dem Auge von dem Schößlinge übrig lassen.

Im zweiten Jahre wird der Leitungs. Schoß schon viel ftarker senn, als in dem vorigen; er muß seiner ganzen Lange nach an dem Sparren aufgezogen, und auf dieselbe Weise und zu berselben Zeit (um Weihnachten) so weit niedergeschnitten werden, bis man auf das gesunde Holz kommt, und man darf nur etwas Mark in der Mitte lassen.

Wenn die Rebe gefund ift und gehörig behandelt murde, fo wird der gesunde Theil von diesem Jahre zugleich mit dem Solze bes vorigen, nach dem oben beschriebenen Ginfurgen, zwischen 10 und 15 guß langs bem Sparren betragen. Un ben Trieben fur bie funftigen Trauben, welche fich an bem Schofe bes zweis ten Jahres bilben, werden die besten Trauben in ben folgenben Jahren jum Porscheine fommen, und die Aussicht bes Gart= ners hangt folglich von ben zwei mefentlichen Bedingungen ber Schofe ab, von gutem Solze namlich, und von der Rurge ber Die Seiten : Schößlinge muffen an Diesem Jahres. Glieber. Schofe eingefürzt, und in der Folge bis auf die Augen niedergeschnitten werben, wie man es fur bas vorhergegangene Jahr empfohlen hat. Während ber Leitungs = Schof wachst, werden die an bem Solze bes vorigen Jahres aufgesparten Augen auf= brechen, und Fruchte zeigen; bie Schöflinge, auf welchen bie Früchte fich zeigen, muffen bis auf zwei ober brei Augen von ber Frucht, eingefürzt werden, und wenn die Zeit zum Beschnel= ben fommt, muffen biefe eingekurzten Schöflinge bis auf eine zelne Augen an ber Bafis eines jeden derfelben niedergeschnitten werden nach berfelben Beife, beren man fich im vorigen Jahre bes

Cocil

diente. Nach zwei oder drei Jahren werden jedoch die Triebe, aus welchen die Trauben kommen, und die durch das Niedersschneiden des jungen Holzes bis auf ein Auge entstanden sind, zwei oder mehrere Schößlinge treiben, welche Frucht tragen werden. Wenn man diese Schoße im herbste niederschneisdet, kann man jedem derselben ein Auge lassen, so daß mit der Zeit, wie die Tragtriebe älter werden, mehrere Augen übrig bleiben, und an jedem derselben selbst bis zu sechs und acht übrig bleiben.

Im dritten Jahre muß man den Leitungs. Schoß fortwachs sen lassen, ohne ihn aufzuhalten, bis in den Winter, wo er an dem oberen Ende des Sparrens abgeschnitten werden muß, und die Seiten : Schößlinge auf die oben angebene Weise behans delt und eingekürzt werden mussen. Die Augen des ein : und zweisährigen Holzes werden in diesem Jahre tragen, und mussen so, wie die des vorigen Jahres, behandelt werden.

Der Sparren hat jest einen einzelnen Stamm von Tragholz seiner ganzen Länge nach; die einzelnen Augen, die nach
dem Beschneiden im Winter übrig bleiben, werden an jedem
Gliebe in jedem Jahre Trauben bringen, und mehrere Jahre
lang fortsahren, dieses zu thun. Der Stamm behält seine
Neigung, aus seinem Ende einen starken leibenden Schoß zu
treiben, dem man aber nicht gestatten darf, in seiner ganzen
Länge auszuwachsen; er muß, während des Sommers, in seis
nem Wachsthume aufgehalten werden, und man darf ihm nicht
mehr, als höchstens 3 bis 4 Glieder lassen, und diese mussen
zu seiner Zeit, bei dem Schneiden, bis auf das alte Holz, oder
beinahe bis auf dasselbe, weggeschnitten werden. Zuweilen muß,
damit das Obertheil des Hauses nicht zu sehr überladen wird,
erwas von dem obersten alten Holze gleichfalls weggeschnitten,
und dann durch die Schose des nächsten Jahres ersezt werden.

Das wiederholte Schneiden wird, mit der Zeit, rauhe und runzelige Fruchttriebe an dem alten Stoke bilden; es ist daher wünschenswerth, daß, wenn der Stamm ungefähr 10 Jahre alt wird, er ganzlich weggeschnitten werde, nachdem man vorläusig in den zwei zunächst auf einander folgenden Jahren einen jungen Stamm an seiner Stelle aufgezogen hat.

Die obigen Bemerkungen beziehen fich auf bie Behandlung

eines einzigen Schosses. Mit der Zeit wird jedoch die Pflanze stark genug, um, von dem Puncte aus, wo sie in das Haus trat, Holz genug für einen zweiten und dritten Schoß zu bils den, und in einigen Fällen, selbst für einen vierten. Diese Schoße müssen daher nach und nach gefördert, und an den bes nachbarten Sparren aufgezogen werden, so daß an jeden ein tragbarer Schoß kommt, und die übrigen Pflanzen, die die Sparren bekleideten, müssen ganzlich beseitigt werden.

Die Trauben, die ich auf obige Weise zog, sind vorzügs lich folgende:

- 1. The Black Hamburgh,
- 2. The Black Prince,
- 3. The Black Damascus,
- 4. The Black Tripoli,
- 5. The Black Tartarian,
- 6. The Grisly Frontiniac,
- 7. The White Frontiniac,
- 8. The Sweet Water,
- 9. The White Muscadine,
- 10. The Ciotat or Parsley-leaved 199).

Alle diese Sorten halten sehr gut aus, und vielleicht taugt meine Methode mehr für diese härteren Sorten, als für die zare teren, wie der Muscat of Alexandria etc.

Den Ertrag eines jeden Sparrens rechne ich im Durchschnitte auf ungefähr 40 Pfund Trauben, da gewöhnlich zwei Trauben an jedem Fruchttriebe zum Borscheine kommen: ich breche im Durchschnitte zwischen 50 und 100 Trauben von jestem Sparren, und jede Traube wiegt ungefähr pfund. 100 Pfund Trauben von einem Sparren scheint mir ein ziemlich artiger Ertrag, und von echten Black: Hamburgh: Rebe hatte ich selbst zuweilen noch mehr.

Wenn das haus im Treiben steht, hange ich diesschofe an Bindfaden von 2 bis 3 Fuß Lange auf, welche ich auf

allen Ruzen senn, indem, wenn man biese Sorten echt will, man dieselben, ware es auch nur zur Bergleichung, sich wird aus Engeland muffen kommen lassen. U. d. Ueb.

Nägeln an Haken zu jeder Seite des Sparrens befestige. Auf diese Weise kann ich dieselben von den Fenstern herablassen, wann ich Nachtheil von dem Froste besorge, und dieselben, wo es die Witterung erlaubt, wieder in die Hohe ziehen. Ich habe auch eine Borrichtung angebracht, um die Schößlinge, wahs vend sie tragen, auf jeder Seite der Sparren unter dem Glase auszubreiten, jedoch so, daß sie nicht mit ihren Blättern den ganzen Raum der Fenster einnehmen, denn ich halte es für sehr vortheilhaft für die Trauben, wenn die Sonne freien Zustritt zu denselben durch die Mitte einer jeden Glastafel hat.

Ich fange fruhezeitig im Janer an zu treiben, und trage bann die Fenfter auf. In der erften Boche wird nicht geheigt; in ber zweiten Woche wird jeden zweiten Tag Feuer ans geschürt; in der britten wird die Size auf 50 bis 52° Kahe renh. (+ 8 bis + 8,8° R.) unterhalten, ohne daß die Tema peratur über 55° (F. + 12,78 R.) vermehrt wird, bis endlich die Knospen aufbrechen. Bon dieser Zeit bis zur Bluthe hals te ich die Temperatur zwischen 52 und 57° (F. + 8,8° R. bis + 13,89° R.), und mahrend der Bluthezeit erhöhe ich die Temperatur bis zwischen 57 und 65° (F.; + 13,89 R. und + 18,33° R.). Während aller dieser Perioden wird, bis zur Erscheinung der Bluthe, reichlich Luft gegeben: bei der Bluthe hingegen wird das Saus geschlossen, außer wenn die Sonne febr fart scheint. Nach der Bluthezeit muffen die Trauben ausgelichtet werden: hierauf wird die Size regelmäßig unterhalten, und je nachdem die Witterung es gestattet, Luft geges ben; je mehr die Sonne scheint, besto mehr Luft muß gegeben, bas haus aber immer Nachmittags bei Zeiten geschloffen werden. Meine Saupt-Beinlese ift immer in ber lezten Salfte des Julius.

Die Stämme der Reben muffen, vorzüglich unten in der Rahe der Züge, sobald man anfängt das Haus zu heizen, bis zu der Zeit, wo die Trauben anfangen sich zu zeigen, mittelst einer Sprize immer etwas feucht erhalten werden, damit sie nicht austroknen und erhärten. Lezteres ist zur Erzeugung gestunder und guter Früchte wesentlich nothwendig.

#### CXI.

Mittel zur Zerstörung der Raupen, und über die Zubes reitung des Saat-Waizens. Von Hrn. Wilh. Pope, zu Gartymore bei Helmsdale, Sutherland.

Mus ben Transactions of the Highland Society of Scottland im Respectory of Arts etc. Marz 1825. S. 224.

#### (3 m Muszuge.)

Man hat bisher kein sicheres Mittel gegen die Verheerungen der Insecten in Obst: und Kuchen: Garten; Dr. Pope emspsiehlt dagegen folgendes:

Man nimmt Tabakblätter, schneibet sie klein, und übers gießt sie mit heißem Wasser in einer großen Aufe, um einen stars ken Aufguß derselben zu erhalten. Die Blätter oder der Aufz guß dursen nicht gekocht werden, indem der kräftigste Theil, das wesentliche Dehl des Tabakes, badurch in Dampf=Gestalt versliegt. Wenn dieser Aufguß erkaltet ist, lost man 1—2 Pfund gemeinen arabischen Gummi darin auf, und sezt, nachs dem dieser aufgelöst ist, Ein Pfund Schwefelblumen oder mehr zu, zumahl, wenn man an Wänden gezogene Bäume tüchtig damit waschen will 200).

Die beste Zeit zum Waschen ist, wenn die Witterung gestinde ist, im Janer, sowohl für Baume, die an den Wänden gezogen werden, als für Johannisbeeren und Stachelbeeren, welche vorläusig geschnitten, und um den Stamm umher gezreinigt werden mussen. Einige Tage vorher, ehe man sie zum ersten Mahle mit einer Gießkanne mit dieser Mischung überzgießt, ist es rathlich, einen Theil derselben mit einer größeren Menge arabischen Gummi's besonders zuzubereiten, und einen Fuß (oder darüber) über dem Boden des Gartens auf den

<sup>200)</sup> Ein Hauptfehler bei biesem Recepte ist, daß weber die Menge bes Tabakes, noch die Menge Wassers in demselben angegeben ist. A. d. ueb.

Stamm ber Baume ober Straucher mittelft eines Pinfels aufs zutragen. Die Luft wird den Gummi feucht halten, und alle Insecten, die von dem Boden aufsteigen, werden an dem Gummi fleben bleiben, und von bem Tabat vollfommen ges todter werden 201). Gine Raupen : Art friecht nie auf, bis sie nicht in einen Schmetterling verwandelt murde, und biefe Art ift vorzüglich ben Rohlgewächsen gefährlich, beren Burs geln fie einen Boll tief unter der Erde angreift. Es ift baber rathsam, einer jeden Rohlpflanze, ehe man fie beharkt, etwas von diefer Composition ,, aus einem ginnernen Theekessel" (bie guten Englander tonnen ohne Theekeffel nichts in ber Belt; er steht sogar auf jeder Dampfmaschine!) " zuzugießen, und die Burgelchen ber jungen Pflanzen vor dem Berfegen einige Minuten über in biefer Auflbsung liegen zu laffen. Die Pflans zen wachsen auf eine wundervolle Weise, wenn diese Auflbfung einmahl bis zu ihren Burgeln gelangt ift.

Nipern, die in den Garten Englands und des sublichen Theiles von Schottland nicht selten sind, werden jene Garten bald verlassen, in welchen von diesem Aufgusse reichlich Gesbrauch gemacht wurde: wenn man Tabak: Dehl auf die Spize einer Ruthe streicht, und diese einer Schlange in den Mund stekt, so stirbt das Thiek bald von demselben. Tabak: Dehl tödtet auch die giftigen Dehle heißer Klimate 202).

kann, ben man in einer Rohre mit einem glasernen Wasser= Sake raucht, und daß bieses Tabak-Dehl so scharf ist, daß es bie Ober-

wir haben es in biesen Blattern schon ein Mahl gesagt, und wieders holen es noch ein Mahl: das einfachste, wohl feilste und sizcherste Mittel, Baume und Sträucher vor den Verheerungen jener Insecten zu sichern, die von der Erde auf den Stämmen auffriechen, ist jenes des sel. Hrn. Pros. Kitaibel, M. Drs. Man bestreicht einen starken Bindsaden mit grauer Queksilbersalbe, oder zieht ihn durch einen Tiegel mit solcher Salbe, und bindet ihn um dem Stamm der Bäume oder Sträucher, die man vor diesen Insecten sichern will, ringsormig um. Keine Raupe wird diesen Jausberring zu übersteigen wagen. Mit einigen Geoschen für Bindsaden und graue Queksilbersalbe, und mit einem alten Paar Handschuher, mit welchem man seine Finger vor dieser Salbe sichern muß, kann man hunderte von Bäumen und Sträuchern sichern. A. d. Ueb.

Eben diefer Aufguß mit arabischem Gummi und Schwer felblumen dient auch febr gut jum Burichten bes Gaat : Bels zens und ber Gaat : Berfte: beide Getreide : Arten burfen nicht langer als eine halbe Stunde in Diesem Aufguße liegen. Dies fes Ginweichen muß in großen Rufen geschehen, worauf man bas eingeweichte Gerreide in Gate fullt, und biefe über bie Rufe hangt, bis alle Flugigfeit abgelaufen ift, und bann bafs felbe bei schonem Wetter auf Tuchern in der Sonne und Luft ausbreitet; bei ichlechtem fann es auf ber Tenne geschehen. Br. Pope rath auf bas Getreide, wenn es fo ausgebreitet ba liegt, fein gepulverten Schwefel ju ftreuen, im Berhalts' niffe von 2 Pfund auf 4 Bushel, und bann bie Rorner gu aberrechen, um fie zu sondern. Sollten fie noch an einander Heben, fo fann man fie mit Sand bestreuen, damit man fie leichter faen fann. Auf diese Weise zubereitetes Getreide wird von den Erdraupen nicht angegangen, und machet ungemein uppig. Der grabische Gummi dient vorzuglich um bie Schwes felblumen mit ber Erbe an die Burgelchen gu bringen.

# CXII. Miszellen.

Berzeichniß ber vom 26ten Februar bis 17ten Marg 1825 in London auf neue Erfindungen ertheilten Patente.

Dem Dav. Edwards, Schreibepult= und Puztisch=Fahrikanten in King-Street, St. Georgi, Bloomsbury, Middleser: für einen Tin=ten-Hälter, ber so eingerichtet ist, daß die Tinte auf einem gewissen Druke sließt. Dd. 26. Febr. 1825.

Dem Jos. Manton, Gewehr= Fabrikanten zu St. George, Ha=nover=Square, Middleser: auf gewisse Verbesserungen an Feuergeweh=ren. Dd. 26. Febr. 1825.

Dem Wilh. Hopkins Hill, Lieut. bei b. k. Artisserie zu Wool=wich, Kent: auf gewisse Verbesserungen an Maschinen zum Treiben der Schiffe. Dd. 26. Febr. 1825.

Dem Gg. Aug. Kollmann, Prof. b. Musik in der Friary, St.

haut zerftort, wenn es an biefelbe gebracht wirb. Dies haben wir in unserer Zojahrigen Tabakrauch - Praris nicht erfahren, obicon uns bftere von bem t. t. ofterreich. Appalto : Tabat bie haut von ber Bunge ging. Wir zweifeln baber auch febr, bag Schlangen von wes fentlichem Tabat = Dehle getobtet merben. A. b. ueb.

James's Palace, Mitbler: auf gewiffe Berbefferungen im Mechanismus

und Baue ber Fortepianos. Dd. 26. Felr. 1825.

Dem Joh. Deathcoat, Spigen = Fabritanten gu Tiverton, De= ponsbire: auf eine verbefferte Methode, Kiguren ober Zierrathen in ober auf gewissen Arten von Zeugen aus Ceibe, Baumwolle, Flache ober anberem Garne bervorzuhringen. Dd. 26. Febr. 1825
Dem Jonas Bateman, Fruchthändler zu Upperneftreet, Jeling-

ton, Midbiefer: auf ein tragbares Rettungeboth. D. 26. Febr. 1825. Dem Cornelius Bhitehoufe, Weißichmid zu Wednesburg, Graf-

forbebire: auf gewiffe Berbefferungen bei Erzenaung von Rohren gut Gafen und zu anderen 3meten. Dd. 26. Febr. 1825.

Tem Thom. Uttwood, Manufacturiften zu Birmingham, Barwidebire: auf eine geniffe verbefferte Dethobe, in fupfernen ober an= beren metallenen Colindern gum hattun :, Leinen :, Geiben : und anbe-ren Drute Erhöbungen und Bertiefungen (mibs et sloots) anzubringen.

Dd: 26. Febr. 1825.

Dem Dav. Gordon, Esqu. zu London, Bafinghall : Street, und bem Bilb. Bowfer, Gijen-Manufacturiften in Parion'e-ftreet, Wellcloie Square, Mitbleier: auf gewiffe Bertefferungen tei Bereinigung und Plattirung ober Uebergiebung bes Gifens mit Aupfer, ober mit ir-gend einer anderen Composition, bei welcher bas Supfer einen Saupt-

bestandtheil hilbet. Dd. 26. Febr. 1825.

Dem Chevalier Jos. be Mettemberg, Folen place, St. Maryle-bone, Middleser, Arzte 200), ebemahls Chirurgien-Major bei ber franzönischen Armee: auf eine vegetabilische Mercurial= und geistige Bereitung, die er antipsorische Quint-Essenz oder Mettembergs-Wasser nennt; auch auf eine besondere Methode dieselbe, durch Paut-Einfaugung, ale ein Specificum und meticinifd toemetifches Mittel anzuwenden. Dd. 26. gebr. 1825.

Dem Job. Mafterman, Gentleman N. 68, Dit-Broad-ftreet, London: auf eine verbefferte Methode, Bouteillen guguftopfeln. Dd.

5. Mars 1825.

Dem Abrah. Beinr. und bem Ennis Chambers, beibe Esquires. Stratford place, Gt. Mary-le-bone, und bem Rarl Jearrard, Cequ. Moam-ftreet, Mandefter fquare, Diiddlefex: auf einen neuen Filtrir= Alpparat.

arat. Dd. 5. Marg 1825. Dem Bilb. Sallen, Gifengießer und Geblafe-Fabrikanten in Solland-fireet, Bladfriare-road, Garren: auf gewiffe Berbefferungen im

Baue ber Schmieten, und ber bei benfelben, ober davon abgesonbert, anzuwendenden Blaiebalgen. Dd. 5. Mars 1825.
Den Rob. Wind, Mechanifer in Steward's, Buildings, Battersea-fielbs, Surrey: auf gewisse Verbesjerungen und Jufage an Dre-hungs : Pumpen, um Waffer oder andere Flußigfeiten zu beben und zu treiben. D.1. 5. März 1825. Dem Wilh. heinr. James, Coburg-place, Minbson-green bei Bir-

mingham, Warwidebire: auf gewiffe Berbefferungen an Gifenbabnen

und im Baue ber dazu gehörigen Wagen. Dd. 5. Marg 1825.

Dem Wilh. hir ft und Job. Wood, beide Manufacturiften gu Leebs, Dortshire: auf gewiffe Bertefferungen bei bem Reinigen und Walfen ber Ticher. Da. 5. März 1825.

Dem Job. Linnell Bond, Arditeften in Newman-Street, Mary-le-Bone, Middlefer, und bem Jat. Turner, Bimmer- und Baumei-

<sup>203)</sup> Arzie? Gollte beifen: "Charlatane!" Ber fennt nicht ben Quaffalber Mette mberg, ber soviel Unheil auf bem festen Lande fliftete durch bie Gnade einer hoben Person. Wie ber Lord-Rangler erlauben tann, Die treuen Unterthanen Gr. großbrit. Da= jeftat Bu vergiften, luft fich bloß burch bie Erbarmlichteit bes Patent= Wefens erflaren. 21. b. Ueb.

fter in Belle-ftreet, ebenbafelbft: auf gewiffe Berbefferungen im Batte ber Genfter und Thuren, wodurch diefelben fo eingehangt werben, bag fie Regen und Wind ficherer ausschließen, und ber Luft zugleich freie Circulation gewähren. Dd. 9. Marg 1825. Dem Thom. Dancod, Patent = Cod = Manufacturiften gu Goswell =

mems, St. Lute, Dibfireet, Mibblefer: auf ein neues ober verbeffer= tes Kabritat, welches in mehreren Kallen als Stellvertreter bes Lebers

ober auf eine andere Beife bienen fann. Dd. 15. Marg 1825.

Demfelben unter eben bemfelben; auf eine Berbefferung, um Schiffstiele und Gerathe verschiedener Form und 21rt, fo wie porofe und faferige Stoffe, undurchdringlich fur Luft und Baffer ju machen, zugleich auch bie Oberflächen verschiebener metallischer und anderer for= per zu befleiben und gu ichugen.

Demfelben unter ebenbemfelben: auf eine Berbefferung bei Berfertigung ber Strite und Leinen und anderer Artitel aus Sanf ,

Alache und aus anderen Kaferftoffen.

Dem Joh. Collinge, Mechaniter zu Lambeth, Gurrey: auf Berbefferungen an Febern und anderen Upparaten zum Schluffen ber Thuren und Thore. Dd. 15. Marg 1825. Dem Rob. Bretell Bate, Optifer, Poultry, London: auf eine Berbefferung in Fasiung ber Augenglafer. Dd. 15. Marg 1825.

Dem Beinr. Nunn und Georg Freeman, Spizen = Fabritanten in Bladfriard=road, Gurren; auf gewiffe Berbefferungen an Mafchinen gur Berfertigung jener Urt von Spigen, die man Bobbin=net nennt. Dd. 15. Marg 1825.

Dem Sam. Brown, Commanban:en auf ber t. Flotte, Saville= row, Burlington=ftreet, Midblefer: auf einen Apparat, um Schiffe bei ber binnenlandischen Schifffahrt in Bewegung gu fegen. Dd. 15ten

Mars 1825.

Dem Jof. Barloco, Buter = Raffineur, Rem-road, St. George, Middlefer : auf eine Methode, die fogenannten Baftard = und Lumpen= Buter (bastard and piece sugars) gu bleichen, flaren, und gu verbef=

fern. Dd. 15. Marz 1825.

Dem Rich. und Joh. Witechurch, Simmermeistern in Starbe pard, Earepestreet, Ebancerpelane, Midblefer: auf Verbesserungen an Angeln von Stahl, Eisen, Messing ober irgend einem anderen Mestalle für Thüren und Thore aller Art, und besonders für Thüren und Fenster an Schissen, Dampsbothen und anderen kleineren Fahrzeugen. woburch man biefelben, wenn man bie Angeln wechfelt, rechts wie links öffnen kann, und nothigen Falles, ohne allen auffteigenben Angel. Dd. 17. Mars 1825.

Dem Marc. Cosnahan, Esqu. auf ber Infel Man: auf einen neuen Apparat zur Bestimmung des Laufes des Schiffes, und auch zu anderen nüzlichen Zweken. Dd. 17. März 1825. (Aus dem Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture. April 1825. S. 316.)

#### Alphabetische Ueberficht der in Frankreich im Jahre 1824 er: theilten Brevets d'Invention (B. I), de perfectionnement (B. P.) und d'importation (B. Imp.)

C. J. Accary, zu Paris, r. St. Germain des Près., N. 3, und M. Jourdan, zu Ganges, D. herault; B. I. fur 10 Jahre dd. 30. Jun.; auf einen ewigen Ralt = und Onpebrenn = Dfen (four perpetuel.), in mels chem man auch anbere Mineralien brennen tann.

Mineworth G. Pluchart: Brabant.

Arnaub (Gebruber) und Fournier, gu Paris, r. Popinconrt, N. 40, 42; B. Imp. P., fur 5 Jahre dd. 8. Jul .: auf einen Bebeifluhl gur Berfertigung aller Urten glatter, gefreugter und fagonnirter Beuge. Mubry G. Lunel : Bennys.

P. Babeigte be Laborde, zu Saubuffe, D. Landes; B. I. P., für 10 Jahre dd. 6. Mug.; auf Apparate und Berfahren gur Reinigung und Berfertigung ber Terpenthin : Effenz und anberer Barge, und Anwendung bes Rutstandes zur Bereitung eines tunftlichen Granites.

A. Baillart, zu St. Omer, D. Pas de Calais; B. Imp. für 5 Jahre dd. 10. Jun.: auf Berfertigung eines Pulvere, das er Potit Cafe

nennt.

3. E. Barb und 3. B. Bernarb, zu Paris, r. St. Germain l'Auxerrois, N. 66; B. J. für 10 Jahre dd. 8. Jul.; auf hute von holz

und Seide, die sie Gegenfilz (Antifeutres) nennen.

G. Barbel, zu Paris, rue de la Lune, N. 37; B. Imp. für Io Jahre dd. 10. Jun.: auf einen Stuhl mit beschleunigter Bewegung zur Ma= sapte att. 150 Boumwollen =, Wollen = und Seibenzeugen, sowohl

glatt, als brochirt. J. C. Barnet, zu Paris, r. Plumet, N. 14; B. I. für 15 Jahre dd. 17. Dec.; auf eine Maschine zur Berfertigung der Rietblatter ober

Ramme in Weberftuhlen.

2. Baron, zu Rumes, D. Garb; B. I. fur 5 Jahre dd. 2. Sept.:

auf Verbefferungen am Deftillir = Apparate bes Grn. Deroene.

Baucher, zu Lachapelle bei Paris; B. I. P., fur 5 Jahre dd. 10.

Mov.: auf gegliederte Ueberschuhe (socques) mit Stablfebern. G. T. Bautain, zu Paris, r. Simon le-Frane, N. 7; B. I. P., für 5 Jahre dd. 5. Mai: auf eine neue Diethode, den Gesichtspunct eines

achromatischen Fernrohres zu bestimmen und zu firiren. F. P. Banvet und U. Panen, zu Paris, r r. de la Roquette; N. 72; B. I., für 15 Jahre dd. 7. October: auf einen Upparat zur Beltung und Ublodjung ber Snrupe, bes Saftes bes Buterrohres und ber Run-Leiruben, und anderer Flußigkeiten, durch Unwendung des Drukes des Dame pfes ober ber Atmosphare.

Beauduin: Ramenne, zu Geban, D. Arbennes; B. I. P., fur 5 Jahre dd. 8. Janer: auf eine Maschine zum Rauben bes Tuches, ben er laineuse a double effet nennt.

J. B. Benoist, J. D. Promenrat, J. E. Mercier, zu Paris, r, du Fauhourg St. Antoine, N. 16, B. 1. P., sur 5 Jahre dd. 8ten April: auf eine pandmuble zum Dablen bes Rornes und jeder anderen Urt von Getreibe.

Bernard S. Barb.

Blanchon Cohn, zu Chomeras, D. Arbeche; B. I.; für 10 Jahre dd. 8. Jul.: auf eine Daschine, um Geibe ohne Dreherinnen zu fpinnen.

3. A. Borgliteau, M. J. Davin, zu Poltiers, D. Vienne, B. I.; für 10 3. dd. 23. Gept.: auf einen Apparat, ben fie Umfüller, (transvaseur) nennen: eine tragbare, ununterbrochen spielende, Pum-

pe, um Wein und andere Flußigkeiten umzufüllen. Boucher, Neffe, A. Coiffier, zu Paris, r. d. Chemin-vert, N. 2; B. I., für 5 Jahre dd. 15. Mai: auf Zufäze zu Kunststühlen für

gefreugte Gewebe.

Bouchet=Biols, zu Montpellier, D. Herault; B. P., für 10 Jahre dd. 15. Jul.: auf einen Destillir=Upparat. Boudard, ber altere Sohn, zu Chaumont, D. Haute Marne; B. Imp. für 10 Sahre dd. 23. Sept.: auf eine Moschine zum Nähen bed Sanbidube.

Bounin, Sohn, zu Roquevaire, D. Bouch, du Rhone; B. I. fur 5 Jahre, dd. 9. Sept.: auf ein neues Verfahren, bie zu Fußboben be-

stimmten Ziegelplatten (bie fogenannten Diallons) zu verfertigen.

Bourdon, Gebruber, zu Macon, D. Saone et Loire; B. I., für 15 Jahre dd. 20. Nov.: auf ein Bugfir-Spftem, mitteift Dampfmaschinen, die in bem Flußbette befestigt sind.

B. I., auf 5 Jahre dd. 30. Jun.: auf eine Tute, um Kinder ohne Bruft gu ftillen.

P. Bronzac, zu Paris, quai Voltaire, N. 11; B. I. P. auf 13 Jahre da. 30. Dec.: auf Strohpapier=Fabrication.

S. Brown, zu Paris, r. St. Lazare, N. 73; B. Imp. P. auf 15 Jahre dd. 30. Jun : auf eine Maschine, welche einen leeren Raum erzeugt, woburch mittelft bes Drutes ber Utmosphare eine hinlangliche Rraft entsteht, um Baffer in die Sohe, und allerlei Maschinen zu treiben.

Brunier, Gebruder, zu Enon; B. I. für 5 Jahre dd. 22. April: auf Fabrication eines Stoffes, ber die Spizen nachahmt, und ben sie ,, 3 e=

phiritis" nennen.

Cabany, d. jungere, zu Paris, r. Ste Avoye, N. 57; B. I. P. für 15 Jahre dd. 12. August: auf ein Berfahren, welches er mineralogifc

nennt, Erze zuzubereiten, und dieselben auf alle Mctalle und andere Körper anzuwenden, sie darauf zu befestigen, und diese damit zu überziehen. 3. G. Caccia, zu Paris, r. neuve des Petit-Champs, N. 603 B. Imp. für 10 Jahre dd. 8. April: auf einen Apparat, den Garbestoff aus der Rinde der Eichen und anderer Baume, mittelst verdichteter Dampse

auszuziehen.

Cabet be Mez, zu Paris, rue de Berry, N. 10; B. I., sür 5 Jahre dd. 6. August: auf einen Apparat zum Unterrichte in der Astronomie, den er das himmlische Sewolbe (voute uranique) nennt.
Calas und Delompnes, zu Eyon; B. I., dd. 6. Aug. sür 5 Jahre: auf Anwendung des Jacquart'schen Mechanismus und mehrerer anderer

zur Berfertigung ber Ketten-Tull mit Dessin von allen Formen und Breiten. F. E. Calla, zu Paris, r. Faubourg Poissonière, N. 92; B. Imp. für 5 Jahre dd. 23. Dec.: auf ein Mobel zur Aufnahme nasser Pa-

rapluies.

Carpentier= Lepercq, zu Lille, D. Nord; B. I. P. für 5 Jahre dd. 15. Mai: auf eine neues Webe=Syftem, bestehend aus einer Maschine

zu schweisen, und einer anderen Maschine zu weben. U. Caseneuve, zu Paris, Marché-Saint-Martin, N.6; B. I. für 5 Jahre dd. 29. April: auf eine Raffeekanne, die er die okonomische neunt (économique) und welche den aromatischen Stoff des Kaffee ohne alles Verrauchen zurüthalt.

E. G. Cellier, zu Paris, r. Coquillière, N. 25; für 5 Jahre dd. 23. Sept.: auf ein System, bas er ben allgemeinen Reibes (porphyrisateur universel) nennt, und welches mit Wasser

ober Dehl, kalt ober warm, alle zerreibbaren Substanzen reibt. 3. B. Chaan, zu Lamonville, D. Ardennes; B. I. für zo Jahre dd. 2. Sept.: auf eine Maschine zur Versertigung der Arme an einer Wage.

Shalet d, alt., zu Paris, r. d'Argenteuil, N. 11; B. P., für 3 Jahre dd. 21. Oct.: auf Beranberungen und Verbefferungen im Beleuch= tunge = Spfteme bes frn. Bivien.

L. M. Chambon, zu Alais; D. Gard; B. I., für 10 Jahre dd. II. Jul.: auf einen neuen Mechanismus an ben haspeln, mit welchen man bie Seide von ben Coccons abwindet, wodurch dieselbe zugleich von den soe genannten Hochzeiten (mariages) gereinigt wird.

M. A. Chardron, zu Autrecourt, D. Ardennes.; B. I., für 15. Jahre dd. 9. Sept. : auf eine Maschine zum Watten, Filzen und Waschen

B. Chauffenot, zu Paris, r. Montholon, N. 24; B. I., für 15. Jahre dd. 7. Oct.: auf eine Maichine mit hohem Drute mittelft Jusammen-

brukung eines permanenten Gases ohne Anwendung von Size, wodurch die Stelle des Dampses in seinen Birkungen als Triebkraft vertreten wird. Chevreau, Gebruder, zu Courtenon, D. Cote d'or; B. I., für 5 Jahre al. 19. Nov.: auf ein Versahren, Erdharz aus den Gebirgsarten,

weiche daffelbe enthalten, auszuziehen.

Coiffier G. Boucher.

3. Collier, zu Paris, r. Richer, n. 24; B. Imp. P. für 10 J. dd. 19. Jun.: auf eine Maschine zum Spinnen, Zwirnen und Dreben ber Seide, Baumwolle und jedes anderen Faserstoffes.

3. Corbett, zu Paris, r. du Mail; B. Imp. für 15 Jahre dd. 30. Jun.; auf ein Berfahren, den Gang der Spindeln ober Spuhlen auf der Maschinen = Spinnerei des Flachses, der Baumwolle, der Seide, der Bolle und jebes anderen Faserstoffes zu reguliren.

Coutagne, ber alt., zu Bienne, D. Isère; B. I. für 10 Jahre dd. 1. Jul.: auf eine Maschine, jedes Farbeholz zu Spanen zu schneiben.
Mad. Crozet, Witwe, Paris r. St. Marc, N. 15, B. I. für 5
Jahre dd. 15. Mai: auf ein Versahren zur Bereitung des Kölner-Wassers, bas sie das concentrirte (concentrée) nennt.
A. Culhat, zu knon; B. I. für 5 Jahre dd. 18. März: auf einen

regelmäßigen Schweifrahmen ber Rette ber Seibenftoffe.

G. S. Dartmann, zu Paris, r. d. Deux-Bonles; B. I. P. für 3 Jahre dd. 20. Nov.: auf einen neuen Schnitt aller Urten bon Rleibern. Davin G. Borgliteau.

2. N. Debergue, zu Paris, r. Mauconseil, N. 3; B. I. fut 15 Jahre dd. 17. Jun. r auf einen eigenen Ctuhl gum weben ber Leinen:, Baumwollen =, Seiben = und Wollengewebe.

A. Detangle, zu Paris, vieille rue du Temple, n. 145. B. I. P. für 5 Jahre dd. 7. Oct.: auf Berbesserungen an ben elastischen Betten bes brn. Ruellens.

E. Delcambre, zu Paris, rue Neuve d'Orleans, N. 22; B. Imp. für 10 Jahre dd. 31. Jan.: auf eine Maschine zur Berfertigung bes Belin = und gestreiften Papieres mittelst einer ununterbrochenen Bewegung. — Berselbe B. I., dd. 12. Febr. fur 15 Jahre; auf eine Maschine; 1. zur Berfertigung von Belin = und gestreiftem Papiere von unbestimminter kange; 2. zu eben foldem Pappendetel von jeder Dite; 3. gut eben foldem Papiere von verschiebener Farbe auf jeber Seite; 4. zu eben foldem Belin-Papiere, Delompnes G. Calas.

g. S. Devaux, zu Paris, Boulevart Poissonière, N. 14; B. I. P. dd. 31. Marz für 5 Jahre; auf geglieberte Ueberschuhe mit mehreren Ges

Lenten.

Dibier G. Papen.

Didot (Fermin) Bater und Sohn, zu Paris, rue Jacob, in 24; B. Imp. für 15 Jahre dd. 2. Sept.: auf eine ununterbrochene Buchbrus kerpresse, wodurch das Abdruken ungemein beschleunigt wird.

Dies (3. C.), zu Paris, rue Coquenard, N. 60; B. I., dd. 8ten April für 5 Jahre: auf eine Beife, unmittelbar burch ben Dampf eine un= unterbrochene umbrebenbe Bewegung nach berfelben Seite zu erhalten: bie mechanische Borrichtung bierzu nennt er Dieg's Raber (roues Dietz.)

Diron G. Risler, A. M. Dobo, zu Belleville bei Paris; B. I. P., für 15 Jahre dd. 3. Nov.: auf ein vollständiges Maschinen = System zum Bereiten und Spin= nen ber gekammten Wolle und Cachemire (laine et cachemire peignes), fo wie jebes anberen Faferstoffes, ber auf itgend eine Beife getammt ober getarbaticht werben fann.

Ed. Dollmann, zu Paris, r. du Fauboury St. Martin, N. 92; B. Imp., dd. 20. Nov., für 15 3.: auf ein System sich umdrehender Rusber, das für Dampf = Schifffahrt taugt.

Doni'ol, Bater und Sohn, zu Guingamp; D. Côtes du Nord; B. fur 40 Jahre, dd. 30. Jun. : auf eine Maschine gut Berfertigung bes Rahzwirnes, mittelft welcher man eine beliebige Menge Garnes auf ein Mahl zwirnen kann.

P. C. Duperrier, zu Louviers, D. Eure; B. I., dd. 28. Oct. für 10 Jahre: auf eine Dafchine, bie er Schweif = abwindehafpel (our-

dissoir-devideur) nennt.

G. Dupun, ju Paris, rue St. Honoré, N. 102; B. I. P., für 5 Jahre, dd. 12. Aug.: auf einen Barbiermeffer Streichriemen von neuer

D. Durand, gu Paris, r. d. Bussy, N. 19, B. I., für 5 Jahre, dd. 10. Jun .: auf etige Schaufeln mit einfacher, boppelter und breifacher Spige nach verschiebener Art bes Grundes.

Mad. Dutillet, ju Paris, rue Lepelletier, N. 8; B. I. P., fur 15 Jabre, dd. 31. Jun.: auf eine fur alle Metalle paffenbe Berginnung. J. Caton, zu Paris, r. de l'Oursine, N. 95 bis; B. I. P., fur

15 Jahre, dd. 22. April: auf Maschinen, bie unter bem Ramen Mull-Jennys bekannt find, zum Spinnen der Baumwolle, des Flachses, der Wolle, oder irgend eines anderen Faserstoffes. Fauchet, P., b. alt., zu Alais, D. Gard; B. I., für 5 Jahre, dd. 31. Marg: auf eine Triebkraft, die überall anwendbar ift, wo Wasser,

Bind, Dampf und Thiere treiben tonnen.

3. P. Fauguter, gu Rimes; B. I., fur 10 3., dd. 8. April : auf Beiffieden ber Seibe ohne Seife.

Beiffat, b. att., ju Marfeille, Bouch, d. Rhone; B. I., fur 10 Jahre, dd. 22. Jan : auf einen Upparat bie Abrauchteffel in ben Schwefels Raffinerien ununterbrochen nachzufullen.

Ferrand, P., gu Tournan, D. Seine et Marne; B. I., fur 10 Jahre, dd. 9. Dec.: auf einen Bewegunge-Bebel, ber bie Stelle bes Dam= pfes vertritt, und ben er Gee Bebel (Levier marin) nennt.

3. Fifther, 3. Sorton, ju Paris, r. St. Honore, N. 149; B. Imp. P., dd. 6. Mug., fur 5 Jahre: auf einen neuen Bau ber Reffel ober Defen, in welchen Dampf erzeugt wirb, fowohl zu Dampfmaschinen, ale zu anderem Gebrauche.

Sam. Fletcher, zu Paris, r. St. Dominique, N. 45; B. Imp., dd. 11. Marg, fur 15 Jahre: auf ein Berfahren zum Garben bes Lebers mittelft bes Drutes ber Luft.

3. Kontaine, ju Paris, r. Impasse St. Martial, N. 8; B. I., fur 10 Jahre, dd. 22. Jan : auf einen Mechanismus zur Berfertigung che lindrifder Schrauben aller Urt, fur Uhrmocher, Buchfenmacher zc.

3. B. Fougeres, ju Paris, r du Fauboury St Denis, N. 17; B. 1. P., fur 5 Jahre, dd. 31. Marg: auf einen Uebergug uber alle Be-

genftanbe aus Kupfer, es mag braun ober blant feyn. Fournier G. Arnaub.

Fournier be Cempebes, ju Clermont: Ferrand, D. Puy-de-Dome; B. I., fur 5 Jahre, dd. 1. Jul.: auf Bruchbanber mit beweglischer Pelote gum Bechfeln.

3. Kowler, zu Paris, r. neuve St. Augustin, N. 28; B. Imp. P., für 15 Jahre, dd. 12. Kebruar: auf einen Apparat, den er neuen Dampf-Erzeuger (nouve au generateur a vapeur) nennt, der sehr vollkommen, sehr wohlseil, und keinen gefährlichen Explosionen ausgesezt ist. A. J. Krapie, zu Paris, r. du Sabot, N. 8; B. I. P., dd. 15. Mai, für 5 Jahre: auf eine neue Drukerpresse.

F. Frent, zu Des, D. Moselle; B. 1. P., dd. 21. Dai, für 10 Sabre: auf mechanische Perfiennes.

Gaches, b. jungere Sohn, zu Paris, r. St. Anne, N. 40; B. I., fur 5 Jahre, dd. 17. Jun. : auf ein Schnitt-Instrument (mécanisme

patron, jum Buschneiben ber Aleiber von jeder Große. J. F. Gelhane, zu Paris, r. Ste Croix de la Bretonnerie, N. 13; B. I., dd. 6. August, fur 15 Jahre: auf eine hydraulische Massichne zum Beben bes Waffers, die er Gelhaye hydraulique nennt.

C. F. Gelinsty, gu Angere, D. Maine et Loire; B. I., dd. 10ten Jun., fur to Jahre: auf ein nicht ercentrifches Rab mit beweglichen Schaus

fein zum Behufe ber Dampfbothe.

3. U. Gengembre, zu Paris, r. de la Rochefoucauld, N. 5 bis; B. Imp., dd. 31. Marg, fur 15 Jahre: auf eine Dafchine, bie man bie Uninterbrochene (Continue) nennt, gum Spinnen ber Baumwolle, bes Blachfes, ber Bolle, ber Seibe, und jedes anderen gafers Stoffes.

Gentelet S. Laverrière.
F. E. Gibert' zu Paris, rue des Marais-du-Temple, N. 19;
B. I. P., für 10 Jahre, dd. 25. Nov.: auf Berbesserungen an Hrn. Gierro's Systeme, Flachs und hanf zu spinnen, und auf Maschinen und Mittel, wodurch ein neues Spinn-System derselben Materalien hervortritt.
B. Goblard, zu Paris, Cimetière St. Nicolàs, N. 9; B. I. P., für 5 Jahre, dd. 9. Dec.: auf ein Gewebe aus Roßhaar, Garn und Boume malle welches er emig hauern den Zeug (Countil paragraph)

wolle, welches er ewig bauernden Beug (Coutil perpetuel) nennt.

Borbon f. Sanchett.

M. Gournay=d'Arnouville, A. Jourdan, zu Paris, r. du Helder, N. 9; B. I., sur 10 Jahre, dd. 10. Nov.: auf einen bkonomis schen Ofen zum Brennen des Kalkes, Gypses, und anderer Mineralien; und auf eine Muhle, auf welcher diese Stoffe zu Pulver gemahlen werden.

J. N. Granier, zu Treffort, D. Ain; B. I., sur 10 Jahre, dd.

1. Occ.: auf eine Maschine zur Bewegung der Dampsbothe.

J. J. Grasset= Tamagnon, zu Tarascon, D. Bouch d. Rhône;

B. I., sur 5 Jahre, dd. 28. Oct.: auf ein Bersahren bei dem Canal-Gradben, mittelst welcher man die ausgegrabene Erde mit Ersparung der Pande auf die Chaussen brinat.

auf die Chauffeen bringt.

8. Sall, ju Paris, r. St. Lazare, N. 73; B. Imp. P., für 15 Sahre, dd. 9. Dec : auf eine verbeffeite Dampfmaschine.

Th. Sallam, ebenbaselbst; B. Imp. P., für 15 Jahre, dd. 15. Jul. : auf Maschinen und Vorrichtungen, die Seide von den Cocons abzuwinden, zu zwirnen, zu drehen, und durch eine und dieselbe Operation zugleich auf die Spublen aufzuwinden.

E. U. Haltette, zu Arras, D. Pas de Calais; B. I., dd. 15. Maf, für 5 Jahre: auf eine hydraulische Presse nach einem neuen Systeme mit boppelter Wirfung und ununterbrochener Bewegung, vorzüglich jum Mus=

preffen bes Dehles aus Fruchten und Samen berechnet.

J. M. Hanchett, zu Paris, r. Caumartin, N. 9; B. Imp. P., für 15 Jahre, dd. 1. Jul.: auf Apparate und BerfahrungesUrten zur Comspression bes Gases, und auf Rlappen zur Regulirung bes Aus: und Eine trittes deffelben.

Derselbe: B. Imp., für 15 Jahre, dd. 23. Sept.: auf eine Dampfe Maschine mit horizontalen Chlindern.

Derfelbe: B. Imp., für 15 Jahre, dd. 20. Nov.: auf einen vers befferten Upparat zur Entwikelung bes Beleuchtungs-Gofes aus thierischen, vegetabilischen und mineralischen Stoffen, aus Fett, Harzen, Erdharzen und

allen anderen Körpern, welche basselbe zu liefern vermögen. Derfelbe und H. G. Smith und D. Gorbn; B. Imp. P., dd. 10. Nov., für 15 Jahre: auf Mittel in allen Arten von Wagen zu fahren,

ohne daß die Achsen quer laufen.

G. Hertrit, zu Paris, rue d. Parc-Royal, N. 11; B. I. P., für 5 Jahre, dd. 30. Dec.: auf eine Maschine zum Druken der Indienen, Bassins zc. mit mehreren Farben zugleich, und zwar sowohl in gerader Linie, als in Zigzag, und selbst, wo zwei oder drei Farben in dieselbe Figur sallen.

Hodgein S. Sargeant. Horton S. Fischer. J. B. Hubert zu Rochefort, D. Charente inf.; B. I., für 15 J., eld. 10. Jun.: auf ein Mittel, die Schiffe mittelst irgend einer unten im Rielraume eingepumpten Gasart durch eine Dampsmaschine ober auf irgend eine anbere Weife zu bewegen.

3. Hufetin be Bavilliers, zu Premern, D. Nievre; B. 1. ad.

32. Sept., für 10 Jahre : auf eine neue Laugen = Rufe.

Jacquemart, b. Sohn, zu Paris, r. du Ponceau, N. 48; B. I. P., für 5 Jahre, dd. 19. August: auf ein eisernes Tabakbosen-Gestell.

3. B. Jalabert, zu Paris, r. du Buisson St. Louis, N. 12; B. 1, for 15 Jahre, dd. 9. Gept.: auf medianische Apparate gur Aufnahme und Transportirung des zusammengedrukten Wasserstoff = Gafes in die Wohnungen:

A. E. Jauge, zu Paris, r. Neuve de Luxembourg, N. 29; B. Imp. P., dd. 1. Jul., fur 15 Jahre: auf Borrichtungen und Berfahrungs- Weisen zur Gewinnung der Salze aus jenen Flußigteiten, die deren ents balten.

e. Josse, zu Parie, r. du Renard Saint-Sauveur; B. Imp. P., dd. I. Dec., fur 5 Jahre: auf eine neue Urt von Genf, bie er ameritants fchen aromatischen Genf (mutarde americaine aromati-

que) nennt.

Jourdan S. Gournan: b'Arnouville.

Jumel G. Pugarche.

Klepfer Dufaut, zu Enon; B. I., für 5 Jahre, dd. 31. Janer : auf neue Mechanismen an ben Forteplanos.

J. B. Laborde, zu Paris, r. Saint-Maur, N. 50; B. l., für 5 Jahre, dd. 23. Dec., auf eine Baumwollen . Spinnmaschine, die er ban o à broche ober Boudinerie à bobine commandée nennt.

J. Laforêt, zu Paris, r. Neuve St. Nicolas, N. 2; B. I., für 10 Jahre, dd. 10. Jun.: auf eine Beise, Belin = Papier aus ungeröstetem

Danfwerte zu erzeugen.

B. G. gaforge, zu Montpellier, D. Herault; B P., fur 5 Jahre,

dd. 6. Aug.: auf Berfertigung von Bachs für Patrontaschen zc.
3. B. Laignel, zu Paris, Cloître Notre Dame, N. 16; B. I., für 5 Johre, dd. 11. Febr.: auf eine Maschine, die er thermanemique nennt, wodurch man die burch die Schornsteine entweichende hize mit vielem Bortheile anwenden tann.

Lalouet=Puissan, zu Paris, r. Quincampoix, N. 29; B. I. für 5 Jahre dd. 30. Dec.: auf Mittel, ben Dietallen die Farben ber Prismen

Laverriere, ber altere Sohn, und U. Gentelet, gu Lyon; B. I. für 5 Jahre dd. 2. Sept.: auf Rietblatter ober Ramme zur Berfertiguna aller Arten von Scwebe, welche Rietblatter fie Ramme mit elaftifchen und beweglichen Bahnen (peignes à dents mobiles et elastiques)

B. Lebouper de St. Gervais und A. F. Sélligue, zu Paris, r. Notre Dame des Victoires, N. 16; B. I. für 10 Jahre dd. 19. Cept. : auf eigene chemische Berfahrungearten zur Verwandlung holziger Substanzen in Baumwollenartige (Cotonisation.)

Madmoif. Lemaire, zu Paris, r. du Temple; B. I. für 5 Jahre dd. 8. April: auf Berfertigung geblafener Perlen aus Glas und Opaiglas,

bie ben echten Perlen abnlich finb.

Lepetit=Lamasure, d. Sohn, zu Rouen, D. Seine inf.; B. I., für 5 Jahre dd. 30. Dec.: auf eine Geblase - Maschine zur Ersparung ber Brennmaterialien und der Erze.

Leron = Barré, zu Seban, D. Ardenness B. I. P. für 5 Jahre dd. 1. Jul.: auf Maschinen zum Kauhen des Tuches, wovon eine zwei, die andere vier Trachten auf ein Mahl gibt.

M. Liebert, zu Paris, r. St. Honore, N. 387; B. I. für 5 Jahre dd. 23. Dec.: auf ein Mobel, daß er depositaire de parapluies nennt. Lunnel : Gennys, Aubry aine, zu Chaumont, D. Haute Marne;

B. I., fur 5 Jahre ad. 6. Aug.: auf ein Berfahren, bie Sanbichuhe mit-

telft Maschinen zu naben.

Buscombe, Gebrüber, zu Harve, D. Seine inf.; B. Imp. P. dd. 9. Dec. für 10 Jahre: auf Destillation aller Arten vegetabilischer und anis malischer Theere, und Berfertigung eines schwarzen Firniffes, den sie Vernis noir naval nennen.

3. 3. Mactagan, zu Dunkerque, D. Nord; B. Imp. P. fur 10 Jahre dd. 8. April; auf Leimstederei burch Ausziehung ber Gallerte aus Knochen mittelft Dampfes,

3. Maetzel, du Paris, Passage des Panoramas, N. 91; B. I. für 5 Jahre dd. 31. Jan.: auf einen Mechanismus, ben er bie rebenbe Puppe (poupee parlante) nennt.

E. Magnan, zu Paris, r. de Verneuil, N.29; B. I. für 15 Jahre dd 10. Nov.: auf eine Maschine zu Weben aller Arten von Stoffen, ben er Spring : Stuhl (métier à échappement) nennt,

Dav. Martin, zu Lafalle, D. Qard.; B. I. für 10 Jahre dd. 19. Februar; auf Defen, die er Luftverbrenner (Aëricrezes) nennt, für

Steintohlen = Feuerung.

p. Masnnac, zu Rougnac, D. Creuse; B. I. für 5 Jahre dd. 12. Aug.: für ein Berfahren um Bute aus ben Febern bes Sausgeflügels zu verfertigen.

3. B. Mazel, zu Paris, r de Efans-Rouges, N. 9; B. I. für

5 Jahre dd. 22. April: auf ein Gewebe aus Glasperlen. Mercier S. Benoift.

S. E. Michel, Châteauroux, D. Indre; B. L. P. für 5 Jahre dd. 10. Nov.: auf ein Vorrichtung (Anille ronde) beim Mühlenbaue.

N. Mombet, zu Paris, r. des Coquilles, N. 2; B. Imp. für 10 3. dd. 30. Sept.: für ein Berfahren, Zuker zu Azucarillos zuzubereiten. 3. h. Monneret, zn Paris, r. de la Verrerie, n. 35; B. I. P. für 5 Jahre dd. 11. Marz; für eine Theater-Lorgnette, die er lorgnette cylindrique mecanique nennt.

U. Montferrier, zu Paris, r. du faubourg Poissonnière, N. 88; B. I. für 15 Jahre dd. 10. Jun.: auf ein Berfahren zum Spinnen bes

Panfes und Flachfes mittelft Mafchinen.

Montgolfter, zu Annonan, D. Ardeche; B. Imp. für 15 Jahre dd. 12. Febr.: auf eine Maschine, Papier burch eine ununterbrochene ums brebende Bewegung in bestimmter Große ohne alle Metallgewebe ober abges feste Mobel gu bereiten.

Mossier S. Panen.

3. B. Obier, der Vater, zu St. Alban bu Rhone, D. Isere; B. Imp. für 10 Jahre ad. 15. April: auf eine Muhle zur Reinigung bes Kornes und anderer Getreibe = Arten, modurch alle frembartigen, daffelbe verun= reinigenden Theile weggeschafft werden.

b'Durscamp (la Companie), Paris, Place Vendome, N. 123 B. Imp. für 10 Jahre dd. 26. Febr.: auf eine Maschine, bie er Bobinoir nennt, zur Bereitung ber Baumwollen-Dochte ober groberer Faben,

die bann weiter verfponnen werben.

3. A. Pascal, zu Paris, r. des Vieux-Augustin, N. 14; B. I. dd. 8. Jul.: für 5 Jahre; auf eine Perute, die fich mittelft einer elastischen Bors

richtung auf allen Theilen bes Ropfes anbringen läßt.

3. A. Pastor, ber alt. Sohn, zu Seban, Ardennes; B. I. für 5
Jahre dd. 10. Jun.: auf Karben, bie auf Metall, Platten ober Holztafeln aufgezogen find, und zur Berfertigung bes Garnes zu Gahlleiften bienen.

Panen, Pluvinet, Dibier, Mossier, Cerffere zu Paris, Plaine de Grenelle, leztere zu Clermont-Ferrand, D. Puy-de-Dome); B. I. P. für 5 Jahre dd. 17. Sept.: auf einen tohlenhaltigen Stoff zur Entfarbung

ber Gyrupe bei ber Buterbereitung zc.

D. Pecqueur, zu Paris, r. St. Martin, N. 50; B. I. für Io Jahre dd. 19. Februar: auf eine bybraulische Maschine, bie er artesische Pumpe (pompe artesienne) nennt, mittelft welcher nach einem neuen Grunbfage das Waffer ohne allen Stampel auf jebe Bobe gehoben wird. Derfelbe, B I. 19. August für 15 Jahre; auf ein Mittel, bie Geschwindigkeit ber burch Wind, Baffer, Dampf zc. erzeugten Triebkraft zu reguliren.

F. Phillix, zu Marseille, D. Bouch. d. Rhône; B. I. für 5 Jahre dd. 7. Ott.: auf einen Mechanismus alle Arten von Ruzholz zu sägen und in Better zu schneiben, vorzüglich Blote, bie über zwei Metres lang find.

Pluchart = Brabant, St. zu Quentin, D. Aisne, Th. Ains-worth, zu Lille, D. Nord; B. Imp. für 5 Jahre dd. 19. Febr.: auf Maschinen, um mittelst Dampses ben Baumwollen = und Leinen = Zeugen die gehörige Appretur zu geben.

Pluvinet G. Pagen.

Poirier: Tirouflet, zu Laval, D. Mayenne; B. I. für 5 Jahre dd, 2. April; auf ein Berfahren, gestreiften und glatten Garn = Atlas (satin fil) zu erzeugen.

P. H. Pons, zu St. Nicolas d'Altermont, D. Seine inf.; B. I., für

5 Jahre dd. 29. April: auf ein neues Schlagwerk an Pendeluhren.

Pottet Deleusse, zu Paris, rue de Seine, N. 56; B. I. P. für 5 Jahre dd. 9. Sept.: auf ein Feuergewehr, bas man bei der Schwanz= schraube ladet.

Promenart & Benoift.

P. E. Pugnant, zu Belleville bei Paris; B. P. für 5 Jahre dd. 15. May: auf ein eifernes Eichmaß zur Bestimmung bes Inhaltes ber Weins und anderen Faffer.

E. Puzarche, R. U. Jumel, zu Paris, r. de Sorbonne, Nr. 4. B. I. für 5 Jahre dd. 15. April: für eine Maschine mit Luft und Wärme= ftoff, bie sie Aërocome nennen, und bie von ber hand eines Arbeiters, ober mittelst eines mechanichen Regulators get,rieben werben kann.

C. Ramel, zu Paris, quai de l'Ecole, N. 20; B. I. P. fur to Jahre dd. 17. Jun.: auf Verfertigung von Schießgewehren aller Urt; mit

welchen man bei einer einzigen Labung mehrere Schuffe thun konn.

Th. Revillon, zu Macon, D. Saone et Loire; B. I. für 15 Jahre dd. 26. Aug.: für eine neue Weinpreffe mit Detel und doppeltem Roben, Die mittelft eines Bagebaftens in Thatigkeit gefegt, und, beffen Unwendung auf verschiedene Zweige ber Mechanit hier in Anspruch genommen wird.

Mister Gebruber, Diron, ju Cernan, D. Haut Rhin; B. I. für 5 Jahre dd. 10. Jan.: auf eine Maschine jum weben aller Arten von Stof-Diefelben: auf eine Mafchine zum Gezen ber Baumwollen: und Wollen = Karbatschen: B. I. dd. 2. Sept. auf 5 Jahre. Dieselben: auf eine Maschine zum Puzen der Kardatschen, und Berbesserungen bei Gerserztigung berselben überhaupt: B. I. dd. 10. Nov. für 5 Jahre.
D. Robier, zu Runes, D. Qard; B. I. für 10 Jahre dd. 31. März: auf einen Haspel zum Ubwinden ber Selbe von den Cocons. Derselbe:

B. I. für 15 Jahre dd. 28. Det.; auf einen Upparat zum Graben aller Arten von Gruben und Canalen, und Forberung ber ausgegrabenen Erde

auf die Chauffeen.

F. E. Rohn, zu Paris, r. du Montblanc, N. 7; B. I. für 15 Jahre dd. 12. Febr.: auf einen Apparat um auf eine wohlfeile, bequeme und gefahr= lose Weise, fettige, wachsartige, harzige, und andere ahnliche Stoffe zu schmelzen, und Kerzen von aller Urt daraus zu verfertigen.

Rouper, der jung., zu Paris, r. St. Lazare, N. 73; B. I. P. für 10 Jahre dd. 31. Janer: auf Blatter aus thierischen Stoffen zur Verfer= tigung kunstlicher Blumen von allen Farben, Die man sowohl zum Befegen der Rleiber, als auf alle Urtikel aus Pappenbekel, Futterale, Necessaires 2c. verwenden kann.

U. Aubbini, zu Paris, r. Mauconseil, N. 20; B. Imp. für 5 Jahre dd. 18. Marz: auf eine Urt Stangen - Zwiebaks, bas man Grisini nennt,

und einer Art Mehlgrüze aus bemfelben.

Is. Sargeant, Ih. Hobgkin, zu Paris, Alee d'Antin, N. 19 bis 23; B. Imp. P. für 15 Jahre dd. 6. Aug.: auf gewisse Berfahrungs= arten beim Schlagen und Brennen ber Mauer = und Dachziegel, Ziegelplatten, und anderer Topferarbeit.

F. Sauvage, zu Boulogne fur Mer, D. Pas de Calais; B. I. für 5 Jahre dd. 31. Ian.: auf einen Apparat zur Regulirung bes Ganges ber Windmublen, den er Windmublen = Regulator, (Regulateur de moulins à vent) nennt.

Scrive, Gebrüber, zu Lille, D. Nord; B. Imp. für 5 Jahr dd. 20. Nov.: auf eine Maschine zur Berfertigung bes Eisenbrathes zu Kar-

datichen. 26. F. Stligue, Paris, r. des Viccep-Augustins, N, 8; B. I. für 10 J. dd. 1. Jul.: auf eine Buchbrukervresse mit ununterbrochener Bewegung, die von was immer für einer Triebtraft in Bewegung gesezt werben, und auf beiben Seiten eben so gut bruten tann, wie bie heute gu

Tage gebrauchlichen Balgenpreffen.

2. Gerbat, Paris, Hotel des Monnaies; B. I. für 8 Jahre dd. 21. Oft.: auf Berfahrungsweisen, Gilberarbeiten von geringem Gehalte mits telst Schwefels auf höheren zu bringen.

J. Smith, zu Paris, r. de Montmorency, N. 16; B. Imp. P., für 15 Jahre, dd. 6. Aug.: auf eine Buchbrukerpresse.
J. Spiller, zu Paris, r. du Faubourg Poissonière, N. 44; B. I. Imp., für 15 Jahre, dd. 28. Oct.: auf ein Pumpen: System, vorzügslich für hydraulische Pressen, und auf eine hydraulische Presse von doppelstar Wirkung mit eine Pressen, und auf eine hydraulische Presse von doppels ter Wirtung mit einem einzigen Stampel.

M. B. Suffe, zu Paris, Passage des Panoramas; B. Imp. P., dd. 8. April, für 5 Jahre: auf einen Bleistift, bessen Spize immer dauert.

E. Tachouzin, zu Eans, D. Gors; B. I., für 5 Jahre, dd. 17. Dec.: auf Berbesserung und allgemeine Unwendung des Systemes des Basgliont auf Destillirung aller Arten von Most, und gleichzeitige Rectification bes Weingeistes.

3. A. Tastevin, zu Mais, D. Gard; B. I., sür 10 Jahre, dd. 21. Oct.: auf eine Maschine zum Abhaspeln der Seide von den Cocons. 3. A. Tessier, zu Paris, r. des Messageries, N. 4; B. I., sür 15 J., dd. 10. Nov.: auf eine bei Dampsbothen anwendbare Maschine, die er Bugsirboth mit Stüzpunct (bâteau remorqueur à point d'appui) nennt.

Thevenin, Sohn, zu Enon; B. I., für 15 Jahre, dd. 1. Jul.: auf einen Runftweberftuhl, um Baumwolle, Bolle, Geibe, Sanf te. gu weben.

R. Toulouzan, zu Marfeille, D. Bouch. du Rhone; B. I., fus 10 Jahre: auf ein neues Berfahren Theer zu schwellen.

A. T. Tourasse, zu Paris, r. des Tournelles, N. 52; B. I.: für 5 Jahre, dd. 29. April: auf ein neues Spftem von Apparaten und Dampfbothen.

3. G. Tournal, zu Narbonne, D. Aude; P. I., für 15 Jahre, dd. 22. April: auf ein Berfahren, Leber mit einer bisher zu biesem 3wete noch nicht gebrauchten Pflanze zu garben.

E. F. M. Trempe, zu la Villette bei Paris; B. I., für 5 Jahre, dd. 22. April: auf ein Verfahren, weiß gegarbte Kalb:, Ziegen: ober Rehe haute golbbronzefarben, ober mit jeber anderen zu farben.

S. P. Trinquart Duclos, zu Beuve, D. Loir et Cher; B. I., für 5 Jahre, dd. 2. Sept. : auf warme Fußbetleibung, bie er Chaussures a rechaussoir nennt.

3. Bachier, zu Paris, r. St. Nicolas Chaussee d'Antin, N. 65; B. I., fur 15 Jahre, dd. 31. Janer: auf einen Rrahn zu ben beim Canals und Reftungsbaue und anberen abnlichen Arbeiten nothigen Mus. und Uns

Banhoutem, zu Paris, r. de l'Echiquier, N. 33; B. Imp., für 15 Jahre, dd. 30. Jun.: auf ein Berfahren, aus Moos Papier zu bem

nothigen Berftopfen und Ralfattern der Schiffe zu verfertigen.

Watter, zu Paris, r. de Richelieu, N. 88; B. I., für 10 Jahre, dd. 30. Dec., auf einen hembenschnitt mit ausgeschnittenem Kragen, und

mit Quernathen und ahnlichen falschen Krägen. Wättelar-Wattrelot, zu eille, D. Nord; B. I., für 5 Jahre, dd. 10. Junius: auf eine Maschine, die in jeder Werkstätte als Triebkraft

bienen kann. J. Wickham, zu Paris, r. St. Honoré, N. 257; B. I. P., für 5 Jahre, dd. 30. Jun.: auf Bruchbander, die er wissenschaftliche und thirurgische (scientifiques et chirurgicaux) nennt. Bergeichnif ber im Konigreiche Preugen in bem Jahre 1824 ertheilten Patente.

Bill. Coderill , Fabrifunternehmer gu Guben , ben 23. Detbr. 1823. ausgelost ben 26. Januar 1824. Auf 5 Jahre; fur bie gange Monarchie, Auf ben Rachbau einer von bem Fabritanten Abraham Pouffart in Seban erfundenen Suchicherrmafdine, und bie fur eigenthumlich ertannte Unords nung in ben ichneibenden Bertzeugen, und bie befondere Borrichtung gur Beitung bee Zuche, um bei ber hin : und hergehenden Bemegung jener Werle geuge, gefchoren ju merben.

Dr. Boller, Profeffor in Erfurt, ben 14. Febr. Auf 8 3abre; bef. gleichen. Rachtrag gu bem ibm unterm 16. Marg 1823 ertheilten Patente, (auf die Bubereitung und Benuzung gefrorner Kartoffeln), die Kartoffeln auf mechanische Beife zu tobten und troten darzustellen.

Barlan, Raufmann, und Queva, Mafetinentauer, hier, ben 2ten Marg. Auf 5 Jahres befigleichen. Muf eine Mahlmuble mit Balgen und Unterlagen.

Rruger, Inhaber einer Fabrit chemifcher Produtte, ben II. Marg. Muf 5 Jahre; befgleichen. Muf eine neue ibm eigenthumliche Dethobe, bas chlorfaure Natron burch wechselseitige Berfezung von chlorfaurem Rall und fcmefelfaurem Ratron gu bereiten.

v. Roblich, Generalmajor, ben 20. Darg. Muf 6 Jahre; fammtliche Provingen bieffeits ber Befer. 1) auf feine angegebene Methode bie Biegelerbe zu bereiten; 2) auf bie bazu erforberliche Lehmbereitungs-Mafchine

in ihrer Berbindung; 3) auf eine Biegelschneibemoschine. 3 G. Engel, Suchbereiter, ben 20. Upril. Auf 1 Jahr; Berlin. Muf Diejenige besondere Borrichtung, mittelft welcher bas Durchbampfen ber

Bucher nach bem Rauben bewirft wirb.

G. E. Salgmann, Raufmann, ben 3. Dai. Muf 5 Jahre ; fur bie gange Muf bie ihm eigenthumlichen Theile einer Cengemafchine, namlich auf ben Spiritusbehalter mit ber Abtublungsvorrichtung und auf bie Unwens

bung eines Metallgewebes als Docht zur Erhaltung ber Flamme. Joh. Math. Stipels, ben 25. Mai. Auf 4 Jahre; deggleichen. Auf eine im Austande erfundene, von ihm verbesserte, Art Strafiniaternen mit Glastinsen, Prismen und gampen, nach ihrer fur neu und eigenthumlich er-

tannten Berbinbung im Gangen.

Dr. Dempel, ju Dranfenburg, ben 21. Juni, Auf 3 Jahre; bege gleichen. Auf bie ausschließliche Unmenbung ber von ihm beidhriebenen eis genthumlichen Apparate, fo wie bes eigenthumlichen Berfahrens, mittelft bies fer Apparate die Scheibung bes Gilbers aus feiner Legirung mit Rupfer; befgleichen bes Golbes aus feiner Legirung mit Gilber, zu bemirten, und bas Rupfer, Behufs ber Bereitung bes ichwefelfquren Rupfers, autzulofen.

Stethe, Debtfabrifant ju Sangermunde, ben 5. Juni. Auf 4 Jahres befigleichen. Auf bie Un'ertigung und Benugung eines Dehlreinigungs : Up= parates pan einer neuen, eigenthumlichen, und wenig Raum einnehmenben

3. Ernft, ben 28. Mug. Muf 5 Jahre; befigleichen. Muf eine neue Borrichtung, um ungeochtet bee Rauchs in Bimmern bei Feuersgefahr Effetten gu retten, und eine neue Mafchine gum Muflofen von Steinen und ans bern Begenftanben auf bem Felbe.

Dufch, Apotheter in Guben , ben 22. Sept. Auf 8 Jahre; befgleis Muf bie Bereitung bes Delane : Bitriole gleich aus bem Schwefels chen.

tiefe nach einer eigenthumtichen Dethobe.

Pergelt und Preuß, Unternehmer einer Gold = und Silberfabrit, ben 7. Det. Muf 4 Jahre; befigleichen. Muf die ihnen eigenthumliche Desthobe, tantenartige Gewebe und Lahngespinnft auf Pofamentierstühlen angue fertigen, und gu Offigierscharpen einzurichten.

Galeotti und D. F. Sch moll, ju Paris, ben 9. Dct. Auf 5 3.; befgleichen. Auf folgende Theile eines Apparats jur Beleuchtung mit tragbaren Gastampen, namlich bie Robrenvorrichtung jum bequemen gullen ber Lampen aus bem Ronbenfationsbehalter, und auf bie Ginrichtung bes Ben=

tile an ben Gastampen felbft, in ihrer Berbinbung mit biefen.

Demhard und Tesche, zu Koblenz, ben 19. Septbr. Auf 103.; deßgl. Auf die alleinige Unfertigung und Benuzung der zum Ziehen der Federn und Nuten aus bekannten Theilen neu zusammengesezten Maschine, insbesondere aber auf den neu und eigenthümlich eingerichteten Wagen derselben, und die daran angebrachte Borrichtung zum Festhalten der Holzer.

v. Gauvain, Major a. D. und Spielhagen, Baukonbukteur zu Genthin, ben 10, Dezbr. Auf 5 Jahre; bestgleichen. Auf eine mit ben angewandten Ingredienzien in ihrer Zusammensezung neu und eigenthumlich erkannte Methode, Zeichnen zeeinwand mit einem pergamentartigen Uebers

zuge darzustellen.

Bertram und Comp, Stahl und Eisenfabrikanten, zu Frielinghaussen, den 16. Dezbr. Auf 5 Jahre; deßgleichen. Auf die ausschließliche Unsfertigung und Benuzung einer neuen und ihnen eigenthümlichen Borrichtung an dem gewöhnlichen Walzwerke, zum Einlegen der Spindeln für Spinnsmaschinen, und auf die Zusammensezung einer Drehemaschine, um sie abzusprehen. (Berhd. des Gewerder. in Preußen. Januars und Februarheft 1825.)

# Preisaufgaben des Bereins zur Beforderung des Gewerbfleißes in Preugen.

Der Termin zur Lösung der im Bd. VII. S. 485 in unserem Jour=
nal speziel aufgeführten Preisaufgaben (mit Ausnahme der VIten, wel=
cher bereis gelöst ist) wurde nochmals bis Ende Dezember 1826 ver=
längert. Eben so wurde der Termin, der für 1823 und 24 gegebenen
Preis=Aufgaben, welche im polyt. Jonrnale Bd. X. S. 500 beschrie=
ben sind, mit Ausnahme der IIten, die ebenfalls gelöst ist, die Ende
Dezember 1826 verlängert. Einige Preise wurden verdoppelt, nament=
lich die der III. VII. und XIII. Aufgabe für 1822, und der VII. und
VIII. für das Jahr 1823. Als neu hinzugekommen sind solgende:

I. "Die silberne Denkmünze, oder beren Werth, und außers, dem Ein hundert Thaler, Demjenigen, welcher eine vergleichende "chemische Untersuchung der bei und wildwachsenden, unten näher besigeichneten, Pflanzen, welche ein rothes Pigment enthalten, mit der "Burzel der Färberrröthe (Rubia tiuctorum), und mit dem in dem "guten Polländischen, Elsasser, oder Avignon-Krapp enthaltenen ro-

ethen Farbestoffe, liefert."

"Sollte durch die angestellte Untersuchung in irgend einer der anszusührenden, bei und wild wachsenden, Pflanzen sich ein rothes Pigs, ment ergeben, welches in seinen Eigenschaften und seiner Anwends, barkeit in der Wossen, Baumwollen = und Leinen = Färberei das "Pigment des Kraps überträse, so bestimmt der Verein als Preis, die goldene Denkmunze, oder deren Werth, und außerdem noch Fünfs, hundert Thaler. Es wird jedoch zugleich verlangt, daß die Pflanze, "in welcher ein solches Pigment sich sindet, sich wenigstens eben so "gut als die Färberröthe, bei und kultiviren lasse, und daß die Kultiviren lasse, und daß die Kultiviren genau angegeben werde."

Die Burzeln folgender, bei und einheimischer, Pflanzen sind einer Untersuchung zu unterwersen: Die Burzel von Rubia cordisolia, Galium tinctorum, G. verum, G. Mollugo, G. sylvaticum, G. boreale, G. rubioides, G. Aparine, Asperula tinctoria, A. arvensis, A.

cynanchica, A. laevigata, Anchusa tinctoria, A. virginita.

II. "Die goldene Denkmünze, oder beren Werth, und außers "dem Ein hundert Thaler, Demjenigen, welcher eine genauere und "zuverläßigere Methode angibt, den Feingehalt eines mit Kupfer le= "girten Silbers sicherer, als durch die Kupellation mit Blei, zu be= "stimmen."

-111-14

Da die Sicherstellung bes Keingehalts in bem mit Aupfer legirten Silber auf dem Wege der Aupellation nicht mit absoluter Gewisheit bearundet ift, so kommt es darauf an, durch eine vergleichende Unter= suchung mehrerer aus chemisch reinem Silber und reinem Kupfer unterbestimmten Berhaltniffen gemachten Legirungen, auszumitteln, ob burch eine chemische Analyse auf nassem Wege, ober burch Bestim= mung bes specifischen Gewichts ber Legirung im gehämmerten und nicht gehämmerten Zustande, der Feingehalt berselben genauer, als burch bie Kupellation mit Blei, ermittelt werden kann, und auf wels dem kurzesten Bege ein genaueres Resultat sicher zu erlangen ift.

ill. "Die filberne Denkmunge, ober beren Werth, und ,außerbem 3wei bunbert Thaler, Demjenigen, welcher eine feste Masse "zur Berfertignng von Drufformen fur Kattunbrufer erfindet, worauf "Beichnungen eben so leicht und fein, als zeither auf Holz, gestochen "werben können, ohne bag berselbe vom Wasser verändert, oder von "Gäuren angegriffen wird; sie barf ben boppelten Preis bes Birn-

"baumhofzes nicht übersteigen."

IV. "Die silberne Denkmunze, oder beren Werth, und "außerdem Zwei hundert Thaler, für die Erfindung und Mittheilung "eines Mittels, das Fusseln blauschwarz und grun gefärbter seidener "Zeuge ganzlich zu beseitigen."

Der Verein erwartet bie Mittheilung eines burch Erfahrung ers probten Verfahrene, burch welches vermieden wird, daß blauschwart und grun gefärbte seidene Zeuge nicht rauh werden, und sich auf dem= selben fremde Substanzen absezen, wodurch die Zeuge ein ungefälliges. Aeußere erhalten.

V. "Die goldene Denkmunze, ober beren Werth, und ,außerdem Zwei hundert Thaler. Demjenigen, welcher eine Methode ,angibt, aus Rothbotz und salz=oder salpetersalzsaurem Zinn auf Seide

"eine eben so haltbare Farbe darzustellen, als durch Kocheniste."
VI. "Die goldene Denkmunze, oder deren Werth, und
"außerdem Ein Tausend Thaler, Demjenigen, welcher eine sichere,
"untrügliche, Methode angibt, in der Küpe ächt blau und grun ge=
"färbte Tuche so darzustellen, daß sich dieselben nicht weiß tragen,
"sondern ihre ursprüngliche Farbe auf den Näthen der daraus gefertig=
"ten Kleitungsstüte bis zur phligen Unbrauchharkeit hehalten "ten Kleidungsstüke bis zur völligen Unbrauchbarkeit behalten."

Die Konkurrenten haben deshalb zwei Stufe Tuch, beibe in ber Rupe, bas eine blau, bas andere grun gefärbt, einzusenden, bamit. bie nöthigen Prufungen vom Bereine angestellt werben konnen. (Que die nöthigen Prüfungen vom Vereine angestellt werden können. den Werhol. d. Wereins z. Beford. d. Gewerbfleißes in Preus Ben. Febr. 1825.)

Preise, welche an dem I. R. Instituto di Scienze, Lettere ed Arti di Milano am 4. October 1824 vertheilt murden.

Die goldene Medaille erhielten: Gr. Bernard Bellini und Ludw. Demicheli fur eine neue Stereotypen = Druferei; Gr. Capt. Cairo, für ein Instrument zur Bemeffung der Flächen auf Landkarten; Dr. Claudius Cernuschi und Comp., für eine Zuker=Raffinerie; Hor. Jaquet, Rour und Comp. für ihre Seidenzeug=Fabriken und Ein= führung ihres sogenannten Lissage; Gr. Ign, Pizzagalli, für Bache= schwämme.

Die silberne Medaille: Gr. Karl Fanolle, für einen Weber= stuhl zur schnelleren Verfertigung, der sogenannten Tull von bedeutender Breite. Hr. Ambros Seregni, für Verfertigung einer neuen Art von Gewebe aus Seibe, welche wie Tuch aussieht; (über beide schwankte man zwischen der goldenen und filbernen Medaille (Guidizio sospeso per la madaglia d'oro! "Guidizio sospeso, fa d'ogni lana un piso!" seufite einmahl ein armer Italiener.) Or. Weter Gos, für Beitbeken aus Seiden-Abfällen; Ir. Durbad, für Gespinnste aus Seiden-Abfällen, und daraus verserigte Stosse; Or. Dueros, für Dandschube nach Art der Grenobler; Dr. Dominik Priano sür einen neuen Weberstuhl zur Kerfertigung der Tischzeuse mit bestiedigen Kiauren; Or. Paul Uboldi, für einen Spizenstuhl auf enalische Art; Or. Kranz Kerrario, für einen verbessernuhl auf enalische Urt; Or. Kranz Kerrario, für einen verbessernuhl auf enalische Urt; Or. Kranz Kerrario, für einen verbessernen Spizen und Tull-Stuhl; Or. Wish. Hein. Eharansonney, auf gestiniste Hite; Or. Daminik Wo-lina, sür mit Paste gesärbtes Zeichenpavier; Or. Ungelo Isio, sür Dapier- und Pavpendessel auß Stroh, und Setang; Or. Dominik Ubrio, sür Siegeslak, von verschiedenen Karben; Kr. Therese Rossi, sür Spizen gialdolina minerale; Or. Jos. Maderna, sür schwege Tuch, ohne Gall-Aepsel und schweselsaures Sisten, Hr. Ludw. Decristosonik, sür eine Maschine zum Schössen karben; Or. Ludw. Decristosonik, M. D., sür eine Beinpresse; Or. Jos. Leonardi, sür Maschinen zum Uebersüllen des Weinese 2.; Or. Pfarrer Don Carlo Raja, für Sisendassewebe zur Stüzung der Neben; Or. Joh. Mondellin; sür berüssenwebe zur Stüzung der Neben; Or. Joh. Mondellin; sür eine neue Dreischmaschine; Or. Heiter; Oh. Geiser, Gebrüber, sür Uhrmacher-Arbeiten; Or. Jeinr, Spring, sür Beisschrauben; Or. Jak. Körroni, für eine orthopadische Moschine; Or. Joh. Wihsten ant, sür metallne Concordanzen; Or. Und. Eiterio, sür eine Siene Kiste mit einer neuen Art von Borhänsschloß; Or. Joh. Wihsten ant, sür metallne Concordanzen; Or. Und. Eiterio, sür eine Modell des Tempels der Sibylse aus Zuser; Or. Ludw. Rose, schwie Schwere, sür eine Wessel Schwerzer; Or. Ludw. Kibmant, sür gese Glaszloden aus gedogenen Scheiden; Or. Soh. Bernassconi, sür zwei Schlöser; Or. Ludw. Rose, schwie Schwerzer, sür ein Modell des Tempels der Sibylse aus Suser; Or. Ludw. Kohn, sür Arbeiten in Alabaster; Or. Kranz Donesana, für Slumen, die auf eine neue Weise aus

Gebrüder, für verbesserte Kaffe-Seiher. Bon ben vielen ehrenvollen Erwähnungen (menzione onorevole) wollen wir nun zwei hier anführen, bei welchen giudizio saspeso für bie filberne Medaille war: nämlich jene bes hrn. Carlo Bernardi und Jak. be Luigi, für Klappen an bem Jagdhorne, und bes hrn. Joh. Ponzini, wegen Zurichtung bes Tuff. (Bgl. Giornale di Fisica Decad. II. T. VII. p. 464.)

Continuazione degli Atti dell I. e R. Accademia economicoagraria dei Georgofili di Firenze. T. III. 8. Firenze 1823 p. G. Piatti. 480 G.

Die Bibliotheca italiana liefert in ihrem November-Befte einen Ausgug aus biefen Acten, welche einige fehr wichtige Abhandlungen enthalten. Die erfte ift orn. Jos. Cofimo Banni's gefronte Preisichrift über bie gegenwärtigen Rachtheile bei bem Biebbanbel; eine Abbanblung, bie bie Aufmerksamteit ber beutiden Regierungen, welche Leopold's weife-toscanischen Gesegen unbeachtet ließen, in hobem Grabe verdient. Eine zweite gekronte Preisschrift über bie Frage; ob es fur bie Landwirthschaft in Todcana zuträglicher ift, wenn die größeren Guterbefizer ihre Gründe verpachten, ober selbst bestellen, ift von Orn. Albobrando Paolini. Er entscheidet für Verpachtung. Zwei andere gerone Preisschriften über Dunger: Die eine von Orn. Jos. Lambrus
let ini, die andere von Orn. Joach. Tabbei, die das Accessit erhielt. Schon die Preisfrage fullt eine tlein gebrutte Geite; Die Abhandlun:

gen selbst nehmen mehrere Bogen und Tabellen ein. Der Preis wurde brei Mahl ausgeschrichen, ohne gewonnen worden zu senn, und bex Preisträger, Gr. Lambrusch ini, rath ber Academie, benselben noch zum 4ten und 5ten Mahle austuschreiben: bas ift gewiß sehr ehrlich gemeint, und zeigt ein tiefes Geschl für die Wichtiakeit bieses Gegen fandes. Es ist unmöglich, einen Auszug aus bieser Abhandlung zubearbeiten, welche wir ber Ausmerksamkeit unserer Landwirthe nicht bringend genag empsehlen können.

Heberfidt der Industrie in Franfreich. Fortsezung von G. 383 in Diesem Journale.

Der Bulletin R. 246 de la Société d'Encouragement pour l'Industrie n tionale gibt G. 368 eine Fortfegung feines Ueberblites über bie Industrie in Krankreich, und zwar in biesem Abschnitte über bas Maschinen Wesen. Leiber find die bier gegebenen Winke so schnell bingleitent, bas man fie kaum zu fassen vermag. Was nuzt es über eine Maschine ein paar Worte sprechen? Wir burfen bier bloß bei benjenie gen verweilen, bie man nach bem biblifchen Ausspruche ,,an ihren Berten erfennen" fann. Go fann 3. B. ein Arbeiter an einer zweis raberigen, tragbaren, Karbatichen = Maichine bes orn. Cartier, in 12 Stunden 180 Pfund robe, und 360 Pfund bereits gereinigte Wolle far= ber Arbeiter ift jugleich gegen allen Staub gefichert. - Di= ron's Baumwollen-Chlag-Maidinen 204) verbreiten fich immer mehr in Frankreich, und Dr. Biard zu Rouen vervolltommnet bie Baumwol= len : Spinnmaschinen fehr thatig. — Dr. Genfoul zu Lyon bist auf eine febr mobifeile Beife bie Beten an ben Seibenhaspeln, auf welden bie Geite von ben Cocons abgewunden wird, mit Dampf, und todtet (eine außerft glutliche Ibee!) die Puppen in ben Cocons mit Dampf. Chepor brauchte man in eigenen funftlicen Defen Gunden hierzu; er ift in 15 Minuten fertig. Gein "Erftifer" (etouffoir) ift aus Aupfer und fegelformig, bamit ber verbichtete Dampf nicht in Tropfen auf bie Cocons fallt, sonbern an ben Banden berabgleitet, wo er ale Baffer unten gefammelt, und burch einen Sabn abgeleitet wirb 205) .-Dampimafdinen werben gegenwärtig febr viele in Frankreich verfertigt, und man bofft, bie englifden balb völlig entbebren zu tonnen; bie ber Don. Sauthier, Gengembre, Daret werben vorzüglich empfohlen. Er= fterer hat eine Dampimaschine von ber Krast von 10 Pferben für eine Steinkohlengrube gebaut, bie 12 Etr. in einer Secunde 4 Auß boch bebt, 10 metrische Etr. Steinkoble in 24 Stunden zur Bedienung braucht, und in einem Mugenblite ihre Drebung in bie entgegengefegte verfehren tann. Orn. Gengembre's Mappen gewähren fehr viele Sicherheu; fte fpielen ohne Reibung. Dr. Dies hat eine Dampfmafchine erfun-

204) Reschrieben und abgebildet im VI. Bb. S. 182 bes polytechnischen Journals. D.

Die Societe hat in ihrem gegenwärtigen Bulletin S. 363 bie Beschweibung eines neuen Berfahrens, die Puppen ber Seidenraupen in ihren Cocons zu tödten, mitgetheilt, welche H. Louis konstana, Hauptm. in t. sardinischen Diensten, ihr eingesendet hat. Es besindet sich bei derzeiben die Abbildung eines eigens dazu bestimmten Ofens, den die Societe in der Absicht bekannt machte, daß man ihn mit Gensol's Versahren vergleichen möge. Wahrscheinlich wird sie uns später die Resultate hierüber mittheilen; unsere Leier wissen nun einstweilen, wo sie Kontana's Dien zu suchen haben. A. b. Ueb.

den, die von allen bisher bekannten abweicht: sie besteht aus einem doppelten hoben Rade aus Gußeisen, in welchem der Mechanismus angebracht ist. Ein Mensch reicht zu ihrer Bebienung hin. Derselbe ersand auch eine neue Räderpumpe, die sehr stark, bequem und elegant ist. Die Son. Capron, Arnollet zu Dijon, Kekmarec zu Brest, Cancel zu Cambran, Gailard zu Paris haben neue Feuersprizen versfertigt; lezterer bedient sich einer neuen Art von Schläuchen, die an ihren Randern nicht genäht, sondern mit Nägeln aus Bronze zusammengesügt sind, die nicht rosten, und das Leber besser erhalten, als die Nähte 206).— Hr. Sargeant bedient sich des Dampses um das Holz zu erweichen, und demielben alle verlangten Formen zu geben. — Die Sorn. Sezguin, zu Annonan, haben mehrere Hängebrüfen zu Annonan, Geneve, Amberieux 2c. errichtet. — Hr. Motte ersand eine sehr sinnreiche lithographische Presse, die durch Federn wirkt.

#### Ueber Reinigung ber Luft ber unterirdischen Canale ober Rloafen.

In dem american Journal of Science and the Arts hat Hr. Bulsteley einen Auffaz über Reinigung der Kloaken mittelst Desen einrüsten lassen, aus welchem Hr. Gill in N. 37 seines technical Repository, S. 55 einen Auszug mittheilte. Lezterer hat schon früher über eine Methote, die Nord-Kloake der viel stinkenden Stadt Paris zu reinigen, in seinem Repository III. p. 85 eine Notiz mitgetheilt. Ein. Bulkelen's Plan weicht darin ab, daß er Desen über die Zuglocher der Kloaken baut, so daß alle Kloaken-Lust in diese Desen strömt, und darin, statt die Lust einer Stadt zu verpesten, vertrannt wird: denn offenbar geschieht durch diese Verbrennung eine vollkommene Zersezung dieser Lust, die so ost die Ursache bösartiger Fieber in den Städten, zumahl in der Nähe der Kloaken, wird. Diese Methode ist vorzüglich dort empsehlungswerth, wo die Kloaken nicht durch durchströmendes Wasser oder auf irgend eine andere Weise gereinigt werden können. Hr. Bulstelen sührt mehrere Methoden an, wie die zur Reinigung der Lust nöstelen sicht unscher Eust bestimmt und herbeigeführt, und die verunzreinigte unschällich gemacht werden kann, worunter ihm aber die Desen den Borzug zu verdienen scheinen.

## Anochensuppe fur die Spitaler gu Montpellier.

Indem Annales de la Société d'Agriculture et Optt. de la Charrente, Juillet, 1824, wird, (nach Gili's technical Repository, Februar 1825. S. 82) folgendes Berfahren zur Bereitung der Knochensuppe in den Spitalern von Montpellier angegeben. Die Knochen werden mit einer Urt in Stüten von I die 1½ 30ll lange zerhaft, und in einen irdenen Topf bis auf ½ Hohe desselben gethan. Der Topf wird mit Wasser gefüllt, mit einem irdenen Detel bedett, und in einen Bakosen gestellt, aus welchem man so eben das Brot herausgenommen hat. In diesem bleibt er 4 Stunden lang, wird sodann herausgenommen, und die Suppe wird sehr gelatinos, und sehr reich an Fett senn 207). Diese erste Suppe wird abgegossen und bei Seite gestellt. Die Knochen kommen dann wieder in den Tops; der neuerdings mit Wasser gesüllt, und, wie vorher, 6 Stunden lang der Warme

Pflug, in Jena, bessen Berfahren man im polyt. Journal Bb. VII. S. 206 beschrieben findet. D.

<sup>(</sup>Rreatin) gut geben kann. A. b. Ueb.

bes Batofens alledefest wirb. Wenn man benfelben fobann berausnimmit. wird man die zweite Suppe so gut, wie die erste, ja felbst noch starter fins ben: beibe Suppen werden gemengt. Die Anochen werden enblich zum brits ten Mahle in den Topf gethan, der wieder mit Wasser gefüllt, und, wie vorher, 7 bis 8 Stunden lang in dem Ofen gehizt wird. Die badurch ers haltene dritte Brube ift weniger ftart, als die beiben erfteren. mit 6 Rilogrammen roben Anochen angestellten Bersuchen erhielt man aus benselben 22 Kilogramm Suppe, welche, mit dem gewöhnlichen Grunzeuge zubereitet, für 440 Arme in dem Spitale Suppe gaben. Dieses Verfohren ist wohlseiler (man erspart daran das ganze Brenn=Materios), und forbert weniger Muhe. Die Knochen von gekochtem Fleische gewähren benselben Wortheil 208).

#### Prof. Dersted's Methode die Destillation flussiger Korper zu erleichtern.

Die Annals of Philosophy, Februar 1825, enthalten G. 157 einen Auszug aus der Tidskrift for Naturvidenskaberne, in welchem Gr. Prot. Der fred bemerkt, daß er schon im 1. B. von Gehlen's Journal für Physik und Chemie S. 277 — 89 einige Erfahrungen mittheilte, welche erzweisen, daß die Gas-Entwiklung in irgend einer Flussigkeit, insofern sie burch chemische Zersezung geschieht, nie anders ausser bei Berührung irgend eines festen Korpers Statt hat. Diese Thatsache laßt sich bei Entwisung der Dampfe benuzen. Wenn man Draht in irgend eine kochende Flussigkeit hangt, so bedett er sich augenbliklich mit Dampfblaschen. Hieraus laßt sich schließen, daß mehrere Metall = Drahte in eine Flüssigkeit gehängt, die man destilliren will, die Bildung der Dampfe beschleunigen mussen. In diesex Hinsicht hing ich 10 Pfund Messing=Draht von 1/5 Linie im Durchmesser, loker aufgerollt, in ein Destillations = Gesäß von 20 Maß Inhalt. Das Ressultat war das Inhalt. sultat war, daß 7 Maß Brantwein bei einer Hize übergingen, welche, ohne Draht, nur 4 Maße übergetrieben haben wurde.

Man bedient sich in England seit langer Zeit eines ahnlichen Mittels ziemlich allgemein. Wenn ein Dampfkessel mit so viel Erde incrustirt wurde,

daß das in demielben zu kochende Wasser nicht mehr schnell in den Sud ged bracht werden kann, wirft man gewöhnlich etwas von dem Malz Ruksstande, der vorzüglich aus kleinen Körnern und Fasern besteht, in den Kessel, wodurch die Entwikelung des Dampses mittelst dieser dunnen sesten

Theile begunftigt wird.

Hil. Journ. II. S. 340 entlehnte, und daß dasjenige, was die Besiger der Dampf Maschinen in Schottland in obiger Absicht in die Dampstessellen wers sen, "(Cornings) sind, die von dem Malze abgerieben werden, ehe man dasselle zu Martte führt. Man wirst gewöhnlich ein Bushel davon in den Kessel, worauf sich mehrere Tage lang eine große Menge Dampses entwikelt. "209)

#### Methode, umgeschlagene Weine wieder gut zu machen.

Wenn biese umgeschlagenen Weine noch nicht zu lang verdorben find, werden sie violett ober beinahe schwarz, und bekommen einen üblen Geruch

209) Da hierburch die Reinigung ber Keffel vernachläffigt und ber Druk des Dampfes in demfelben so sehr vermehrt nird, so ist diese Mithode bei ben Dampstesseln sicher nicht zu empfehlen. A. b. Ueb.

<sup>208)</sup> Aber auch häusig ben Rachtheil einer fin tenben Suppe, wenn bie Knochen nicht vorher in einem Rorbe 6 bis 8 Etunden in fließendes Wasser gehängt werden. A. b. Ueb.

und Geschmat; fie verlieren ihre Durchfichtigkeit, und ihr Schaum wirb, wenn man fie fcuttelt, weiß und bleibt auf bem Beine fieben. In biefem Buftanbe hat fich bafifch tohlenfaure Pottafche auf Roften bes Beinfteines und bes Farbeftoffes gebilbet. Benn man etwas Beinfteinfaure in ben verborbenen Wein gießt, fo bemadtigt fich bie Gaure ber Pottafche; es fest sich Weinstein auf dem Boben des Gefäßes ab, und ber Wein erhalt ben vorigen Geruch und Geschmat. Rach vielfaltiger Erfahrung, die Gr. Prof. Breton ju Paris mit umgeschlagenen Wein (ber aber nicht langer als ein Jahr lang verdorben fenn durfte) zu machen Gelegenheit hatte, reicht Gin Both Weinsteinsaure auf ein hettoliter Wein hin. Wenn der Bein sehr verborben ift, nimmt man etwas mehr. 210) (Journ. d. Phys. 1823. Enc. 1823. S. 458. Biblioteca italian. N. C. S. 101. Giornale di Fisica Dec. II. T. VII. p. 75.)

#### Schuhwichs von Hrn. Braconnot.

Da genauere Untersuchung der gemeinsten Dinge zuweilen auf nuzliche Resultate subren tann, so sand ich es ber Muhe werth einige Muster enge lischer Schuhwichs (cirage anglais) zu analysiren, die mir ein fehr verstäns biger Stiefel : Fabrikant 211) mittheilte, weil er sie für besser hielt, als irgend eine aus unseren gewöhnlichen Fabriken bieses Urtikets. Ich fand, daß sie beinahe aus benfelben Bestandtheilen, wie unfere gewöhnliche Schuhwichs, zusammengesezt waren, nur in anderen Berhaltnissen; sie enthielten Beinsschwarze (noir d'os ou d'ivoire), Phosphorsaure, und zuweilen selbst Schwefelsaure im Ueberschusse, sixes und flüchtiges Dehl, und ein Ertroct, das mir von Gersten = Malz = Extract nicht verschieden zu senn schien. Es warb mir also sehr leicht, diese Wichsen nachzumachen, und ich erhielt ein noch besseres Resultat. indem ich die Mischung auf folgende Weise vereinfachte: Byps, burch ein Seibenfieb burchgeschlagen I Rilogramm. (16000 baier. Grane.) . 21/2 heftogr. ( 4000 

Bierbrauen gebrauchen . . . . 5 Sektogramm ( 8000 ( 800 - - 212) . 50 Gramm. Baumbyl

Man laßt das Malz in beinahe siedenden Wasser weichen, um demsels ben alle auflosbaren Theile zu entziehen, ruhrt mit diesem Baffer ben Gnps und Rienruß in einem Beten an, und lagt bas Gemenge bis zur Dite eines Teiges verdünften : bann fest man bas Baumohl zu, von welchem man auch etwas mehr nehmen kann. Man kann auch biefem Gemenge einige Tropfen Citronen = ober Lavendel = Dehl zusezen. Wo kein Gyps zu haben ware, kann man ebensoviel gemeine Thonerbe statt besselben nehmen. Diese Wichs ist die wohlfeilste und schönste; sie laßt sich sehr gleichfor-

mig vertheilen, trofnet schnell, glangt mit ber Burfte auf bem Leber geries

ben febr fcon, und verbrennt bas Leber nicht.

210) Ein ähnliches Berfahren umgeschlagenen Beine wieber trinkbar zu machen, ift im Bb. V. G. 100, in dem polyt. Journale ange=

Die Berhaltniffe dieser Bestandtheile im Allgemeinen ausgedrukt = 20 Theile Spps; 5 Theile Kienruß; 10 Theile Gersten Malz; 1 Theil Baumohl. A. d. Ueb.

geben; das Borstehende verdient aber den Borzug. D. In England und Frankreich ist das Schuster-Handwerk in Stiefele Fabrikanten (bottiers), Schuhmacher für Männer und Schuhmacher für Weiber getheilt, und jeder bleibt bei seinen Leisten, ohne, wie bei und, ein Jean fair tout werden zu wollen. Daher auch die beffere Qualität ihrer Arbeiten. A. b. Ueb.

Strafer's Methode, getriebene Arbeit auf Solg gut verfertigen.

Sr. Strater in Reberoff-fquare, Eripplegate, erhielt von ber Society for the Encouragement Die filberne Debaille und 10 Guis neen fur feine, im XLII. Bb. ber Transactions biefer Gefellicaft, und auch in Gill's techn. Repository, Febr. 1825, S. 120, mitgetheilte Erfinbung, erhabene Bierrathen auf Bolg, mie Bilbhauer : Arbeit, ohne alle besondere Bilbhauer : Urbeit hervorzubringen. Gein Berfahren beruht auf folgendem Grunbfage. Wenn man mit irgend einem ftum= pfen Wertzeuge auf die Oberflade eines Solges einen Ginbrut macht, fo mird biefer baburch eingebrufte Theil fich wieber gu feiner vorigen Sobe beben, fobald man benfelben in Baffer eingetaucht bat. Rachbem bas Dolg, welches mit Zierrathen verfehen werben soll, so zugerichtet worden ift, bag es bie Patrone ber Zeichnung, bie es barftellen muß, aufnehmen kann, wird ein flumpfer Meißel, ein Polierstahl, ein Prazgestampel zc. nach und nach auf alle jene Theile ber Patrone sorgsälz geftampel E. nach und find und eine jefte Derie der Patrone jogfgate it gaufgebrukt, welche hater erhoben sich zeigen sollen: sorgfältig, damit das Gefüge bes Holzes nicht leitet; und dieser Druk wird so lang fortgeführt, die de Tiefe des Eindrukes der Hohe der Erhaben-beit gleicht, die man hervordringen will. Dann wird der Grund auf gleiche Tiefe mit bem eingebrukten Theile abgehobelt oder abgefeilt, und bas fo zubereitete Stut Sols in warmes ober taltes Waffer gelegt. Die eingedruften Theile werben emporfteigen in ihre vorige Bobe, und auf biefe Beife erhobene Figuren barftellen, bie bann auf bie gewohn= liche Bildbauer = Urt vollendet werben fonnen.

#### Heber Poliren bes Granits mit Corundum.

Das American Journal of Science and Arts erklart bas Corundum Pulver füt bas beste Mittel, bem Granit eine feine Politur zu ertheilen. Er empfiehlt bieses Pulver nicht mit Machs, sonbern mit Lat-Darz auf bie möglich innigste Beise zu mengen. Hr. Gill bemerkt, baß, weim er sich recht erinnert, er Corundum statt ber Feile zur Bearbeitung bes indischen Stables (Weiß) angewendet gesehen hat. Eben so sah er auch ganze Stute Corundum zur Politur verschiedener Gegen= ftande anwenden, indem man diese an demselben rieb.

Ueber bas Steinschleiferrad in Offindlen, mit welchem bafelbft bie Ebelfteine geschnitten werben. Bon hrn. 2. be la Zonr.

or. be la Tour hat in ben Mem. du Museum, Bb. II. S. 320, einen Aufag über bas Corundum-Sane. bas Steinschleifer=Rab ber Tamulen, mitgetheilt, welcher auch im Quarterly Journal of Science, Litterature and the Arts übersezt ift, woraus or. Gill benselben entlehnte, und bemerkte, baß es ihm scheint, biese Raber könnten auf ahnliche Weise in vielen Fällen eben so gut aus echtem griechischen Schmergel=Pulver, als aus Smaragd= und Demant=Pulver derfertigt werben.

Das Steinschleifer = Rab (Corundum - Sane) ber Tamulen befteht aus mehr ober minder fein gepülverten Corundum, welches mit Lat- Darz zusammengekittet wird, so zwar, baß, bem Umfange nach, 3/3 gepülvertes Corundum auf 1/3 Lat- Darz genommen wird. Das Corundum Dulver kommt in einen irbenen Topf, wird über Flammen = Feuer gehizt, und; nachbem es heiß genug geworden ist (was man baran erkennt, daß ein Stut Lat- Parz alfogleich in demselben schmilzt) wird bas Sarz theilweise eingetragen, und zugleich sorgfaltig umgerührt, damit es sich so genau als möglich verbindet. Naddem es eine gleichstormige Masse gebildet hat, wird es auf eine glatte Steinplatte gelegt, und mittelst eines Stögels geschlagen und geknötet, dann auf einem Stoke aufgerollt, mehrere Mable wieder gehist, und sortwäherend geknötet, die die Mischung vollkommen gleichsormig geworden ist. Hierauf wird es von dem Stoke abgenommen, wieder auf eine Steinschlatte gelegt, die vorher mit seinem Corundum Pulver bestreut wurde, und tittelst eines eisernen Balzen Stiftes zu einem Rade ausgewalkt. Dieses Rad wird bann mit einer eisernen Platte, mit Corundum Pulver polirt, und endlich in der Mitte mittelst einer rothsglübenden Kupfers oder Eisens Stange durchbohrt.

Diese Rader werden sowohl aus feinkörniger, als aus grobkörniger Masse versertigt: leztere dient zu den roberen Borarbeiten; erstere schneiset die Steine. Sie sind auf einer horizontalen Adse aufgezogen, und der Arbeiter, der auf der Erde sit, dreht sie mittelst eines Feder: Bogens, den er mit feiner rechten Sand bewegt, während er mit der linsten den Stein an das Rad anbalt. Der Stein wird von Zeit zu Zeit sorgsättig beseuchtet, und mit Corundum-Pulver bestreut. Die Polizur wird mittelst bleierner Räber und höchst seinem Corundum Pulver gegeben. (Aus Gill's techn. Repository, Februar 1825, S. 83, im

Mudzuge.)

#### Ueber Entbefung des Robaltes in verschiedenen Erzen

hat Ir. Orof. James F. Dana, am Dartemouth College, hanover, U. E.; im American Journal of Science and Arts ein Schreiben an Orn. Orof. Sillim an mitgetbeilt, in welchem er bemerkt, das Kosbalt wirklich in Berbindung mit Arsenik vorkommt, was Pr. Silliman läugnete 213). Or. Dana vermuthet sogar, daß die meisten Mißpikel ober Arsenik: Eisenerze kobalthaltig sind, und daß, insosen man nach dem Borar Augelchen vor dem Löthrohre allein über das Dasen des Kobaltes urtheilte, und dassele läugnete, man sich sehr täusche. Er schlägt folgende Methode, vor um Arsenik und Arsenikschienerze auf Kobalt zu prüsen, und versichert, daß man badurch das Dasen des Kobaltes selbst in einem halben Grane Erzes mit Sichersdeit entbeken kann. Man röstet das Erz, um den Arsenik davon zu sagen; ein Körnchen des gerösteten Erzes gibt man in ein Uhrglas, und debekt es mit Salpeter-Säure, raucht dann die Aussching ab, und wiederholt diese Operation, um das Eisen in Perorid zu verwandeln. Dei sorgsältig angestellter zweiter Abrauchung wird sich ein pfirsichsblüthen= ober sleischfarbiger Kükstand zeigen, welcher größten Theils salpetersaurer Kobalt ist, und östers einen Kreis rings um das Glas bildet, welcher leicht zersließt. Wenn man num ein Lugelchen ungesfärbten Borarglases an die Spize eines Platinadraht pakens bringt, und dieses mit dem grünliche Kobaltz-Blau zum Borscheine kommen, welches aber sogleich eine grünliche Karbe annehmen wird, wie man dasselbe mit dem Eisen Perorid, zusammenschmilzt, swird das charakterische Kobaltz-Blau zum Borscheine kommen, welches aber sogleich eine grünliche Karbe annehmen wird, wie man dasselbe mit dem Eisen Perorid, zusammenschmilzt, so daß dann dieselbe Farbe entstebt, die bei dem Schmelzen des Erzes zum Borscheine kommt, in welchem man das Dasen des Kobaltes läugnete.

<sup>215)</sup> Auch ber fel. Prof. Bacquet laugnete biefe Berbinbung, obschon Prof. Schultes icon vor 20 Jahren fie gegen ihn erwiesen hatte, und barüber von ihm verlacht wurde. 24. b. Ueb.

# Ueber Bollenbung feiner fahlerner Instrumente,

bemerkt Hr. Gill in seiner Uebersezung bes Artikels "über Messersschmid urbeit — (Coutellerie)" aus dem Dictionnaire Technologique im technical Repository, Febr. 1825, S. 183, daß die ersten und vorzüglichsten Instrumenten Macher und Fein Messerschmiede zu Lonston ihre seinen Arbeiten in einem Stüke Flintenlauf, dessen hinteres Ende geschlossen ist, vor der Esse hizen. Dieses Verfahren ist besser, als das Hizen unter einer Mussel: denn der Lauf ist weniger der Geschon. Dieses Versahren verdient allgemeine Nachahmung." Er des merkt ferner: "daß der Stahl kaum unter dem Hammer nachgibt, wenn er aushört rothglühend zu sehn, daß aber, wenn er angelassen wird, er selbst kalt sich unter dem Hammer freken läßt, und bedeutend nachgiebt."

#### Drechsler = Runft.

pr. Molarb erstattet in bem Bulletin de la Société d'Encouragement N. 245 S. 318 einen aussührlichen Bericht über ein neues Wert über die Orechster Runst: l'Art du Tourneur, par Paulin Desorme aux 8. Paris 1824. 2 vol. avec un Atlas de 37 planches, chez Audot, Libraire, r. des Maçons-Sorbonne. N. 11. 24 Francs, in welchem ber Hr. Berfasser nicht bloß seine Vorganger, P. Plumier, Bergeron, und den 8. B. der Arts et Métiers in der Encyclopédie méthodique benüzte, sondern seine Kunst auch noch erweiterte. Hr. Mostard empsiehtt es allen Orechstern, und den Freunden dieser Kunst.

#### Ueber die Anwendung der thierischen Kohle als Fluß.

Ein fr. F. bemerkt in ben Annals of Philosophy, January, 1825. 30, baß man die thierische Kohle mit Bortheit statt ber Holzschle zur Förderung des Flusses der Metalle anwenden kann. Er bediente sich gewöhnslich der thierischen Kohle als Jahnpulver, und füllte einst einen messingenen Tiegel, der ½,4 Joll Dike hatte, mit Elsenbein: Schwarz, um dasselbe durch wiederhohltes Ausglübeu zu reinigen. Er schloß den Tiegel mit einem Oekel von Gußeisen, der oben eine kleine Dessnung hatte, um die entwiktlen Gasarten durchzulassen, und sezte denselben in einen Windosen. Das Feuer war nicht sehr start; der Tiegel trat jedech dald in Roth-Glübhize, in welscher er schon sehr oft gestanden ist, und das Gas, welches aus der Dessnung des Tiegels sich entwikelte, eutzündete sich. Hr. F. ward vom Feuer wege gerusen, und fand, als er nach 10 Minuten zurükkehrte, keinen Tiegel mehr, wohl aber Messingklumpen unten im Aschenberde. Das Feuer war so welt von dem Grade entsernt, in welchem Messing schmitzt, das Messingsbrobt von ½,0 Joll im Durchmesser in z Mahl so langer zeit in demselben nicht in kluß gerieth. Aus eine ähnliche Weise verschakte sich auch ein Schwelzetiegel aus Gußeisen großen Theils, den Pr. F. mit Elsenbein gefüllt hatte, bei einer nicht sehr bedeutenden Hiele, obschol derselbe seiner nicht sehr ohn wie der vorige messingene, mit Holzschlen gefüllt, sehr ost dieselbe Hige auchielt. Die Herausgeder (Chilbren und Phillips) erklären dieses Phänomen durch Jersezung der Phosphorsaure, wodurch mit den obigen Metallen eine Phosphor-Verdindung entstanden ist, woher sich dann auch die größere Schmelzbarkeit derselben erklären läst.

Untersuchung der, vermeintlich, geschmolzenen Solzkohle.

pr. Lardner Banurem untersuchte (vergl. Journal of the Philadelphia Academy of natural Sciences and Philosophical Magazine, Des

semb. 1824 S. 468) ein Stut vermeintlich geschmolzener Holzkoble an Hrn. Dr. Hare's Deflagrator, und fand, daß es nicht geschmolzener Rohlenstoff ist, was man für geschmolzene Holzkotle hielt, sondern 0,0120 Eisen und 0,0025 Rieseierbe. Also hatte das Demant-Machen aus geschmolzener Holzkohle sein Ende.

#### Fuffel's Patent = Appretur bes Tuches.

Hr. Joh. Fussel, Meißel Kabrikant zu Mells, Sommersetshire, ließ sich am 11 August 1824 ein Patent ertheiten, um bem Tuche bet der Appretur Gtanz zu geben. Nach dem London Journal of Arts. Februar, S. 77 besteht, zu Kolze seiner Patent-Erklärung, sein Bersahren hierbei darin, daß er auf solgende Weise Dampf dazu anwendet. Nachdem das Auch aus der Rauhstube gerauht gekommen ist, wird es sest auf einer Walze aufgerollt, welche zu beiden Seiten vertiest ist, damit die Sahlleisten sich in diese Bertiefung eintegen konneu, und das Tuch vollkommen eben ausliegt. Nachdem hierauf die Walze auf ihr Ende gestellt wurde, damit das Wasser ablausen kann, wird das Tuch der Einwirkung des Dampses ausgesezt, und in dieser Hinsicht Stunden lang in einem offenen Gesäße über einen Kessel oder in ein geschlessenes Gesäß, in welches Damps aus einem Erzeuger gestassen wird, gebracht, oder die Walze kann auch hohl senn, und der Damps durch dieselbe durchgelassen werden, so das das Tuch hintänglich erhizt wird, um den verlangten Glanz zu erhalten; diese Hize darf aber dann nicht so groß senn, als die des siedenden Wassers, und in diesem Falle muß die Walze sich immer drehen. Ueder die Temperatur des Dampses läßt sich aber, wie der Patentträger sagt, keine bestimmte Regel angeden; sie muß der Beurztheilung des Arbeiters überlassen bleiben, und hängt auch sehr von der Farbe und von dem Glanze ab, welchen das Tuch erhalten soll.

# Mittel gegen Maulwurfe.

Major Dia conoff empfiehlt kleine Stämme von grünen Pappeln von ½ Werschot im Durchmesser, und ¾ Arschine Länge, ohne sie abzuschälen, an einem Ende zuzuspizen, und senkrecht in der Mitte des Ortes, wo der Maulwurf gegraben hat, einzusteken, und die Erde des Maulwurfshügels ringsumher niederzutreten. Auf diese Art hat er in seinem Garten und auf seinen Wiesen die Maulwürse vertrieben. Mehrere Nachdarn, die seinem Beispiele folgten, hatten dasselbe Ressultat. Mer cure technologique. Febr. S. 223. — Da sich von diesem Mittel kein vernünstiger Grund einsehen läßt, so bleibt nichts anderes übrig, als dasselbe zu versuchen, um zu sehen, ob es nicht unter die vielen Mährchen gehört, die wir aus Rußland so oft erhielten.

### Opium = Bau in England.

Die Hen. Cowley und Staines, welche von der Society for Encouragement 30 Guineen Belohnung erhielten, haben im J. 1823 auf 12 Acres <sup>214</sup>) 196 Pfund Opium, und nebenher 30 Etr. Mohnsamen, 381 Pfund Extract und für 25 Pfund Sterl. Turnips gebaut. Der Gessammt: Werth dieser Ernte war 370 Pfund, 14 Shill., 9 Pence. Die Baukosten betrugen 274 Pfund, 1 Shill., 9 Pence. So ware der reine Ertrag von 12 Acres = 96 Pfund 13 Shill. — Von dem hierunten begriffenen Mohnsamen galt der Etr. in England 12 Shill. (7 st. 12):

<sup>214)</sup> Ein Acre ift 1125 Wien. 🗆 Rlaft. A. b. Ueb.

bieser Ertrag wird wohl allein zu berechnen senn; denn Opium sollte man bei und nie bauen. (Aus den Transactions of the Society for the Encouragement im Repertory of Arts. April 1825. S. 273 und Gil's techn. Repos. Marz 1825. S. 145. Man vergl. biermit auch polyt. Journal Bb. I. S. 429. B. XI. S. 125. und Bb. XIII, S. 533.)

#### Phormium tenax in Irland cultivirt.

Der berühmte Botanifer, Gr. Bilb. Salisburn gu Brompton, über= reichte ber Society for the Encouragement of Arts zc. einen Auffas iber die Eustur des neusceländischen Flachses (Phormium tenax), welscher duch im Repertory of Arts ic., Mätz 1825 S. 233 aufgenommen murde. Es erhellt hieraus, daß dieses höchst nüxliche Gewächst im süblichen Irland ganz vortresslich gedeiht, und daselbst bereits naturalissirt ist; folglich daselbst eben so gut als in Neu- Süb-Wallis oder Neu- Seeland benuzt werden kann. Auch in Dembrokeshire dei Lord Caw- dor, und in mehreren Pläzen in der Nähe von Ereter gedeiht diese Desenver auch in mehreren Pläzen in der Nähe von Ereter gedeiht diese Pflanze gang vortrefflich, fo bag auch ber fubweftliche Theil von Eng-

Diefes Gewachs lagt fich leicht aus feinen Burgeln vermebren. Dreifahrige Eremplare geben im Durchionitte 36 Blatter, beren 6 ungefahr 2 Loth Faferstoff liefern, so bag ein Acre Land (1125 Wien. Alafter) mit Phormium tenax bepflanzt, jede Pflanze 3 Fuß weit vonder anderengestellt, mehr als 16 Etr. Faserstoff liefern muß; ein bober Ertrag im Bergleiche mit flache und Sanf. Die Bereitung biefee Kaferftoffes ift febr leicht und einfach. Die Blatter werben, nachbem fie bolltommen ausgewachsen fint, abgeschnitten, einige Sage über in ftill ftebenbem Baffer geroftet, und bann burch geborig beschwerte Balgen Dierburch werben die Fafern getrennt, und, wenn fie birrauf in fließendem Wasser gewaschen werden, werden sie augenblid-lich weiß. Wenn man sie hieraufgehörigschwingt, werden sie so fein, wie der feinste Flachs und Sanf, und konnen zu Allem verwendet werden, wozu man diesen braucht. — Die Blätter werden in Irland 5 bis 8 Fuß hoch. Die beste Zeit, die Pflanze durch ihre Wurzeln zu vermehren (man barf jedoch einem 3 bis 4jahrigen Stofe nur bie Balfte berfelben nehmen), ift im Danen ..

Wir werten in Baiern, felbft im Main = und Rheinfreife, wo Bein gebaut wird, fcmerlich biefe Pflange mit Bortheil ziehen; unfere Winter find nicht fo gelinde, wie in England, wo es im vorigen Jahre (1824) am 25. December 54° Fahrenb. (b. i. + 9,78 R.), und sonderbar genug, um 1° Fahrenh. warmer war, als am 24. Junius.

#### Ehrenbezeugung.

Die Leipziger ökonomische Gesellschaft erwählte unterm 3. Decem= ber 1824 ben Berausgeber biefes polytechnischen Journals Dr. 3. G. Dingler gu ihrem Ehren-Mitgliede; der Apotheter = Berein bes nord= lichen Deutschland benfelben unterm 20. Dezember 1824 gleichfalls gu ihrem Chren-Mitgliebe; ber Kunft-, Induftrie- und Gewerteverein in Coburg benfelben am 21. Marg 1825 gu feinem auswärtigen Mitgliebe, und bie Gefellschaft gur Beforberung ber gesammten Naturwiffenschaften in Marburg am 27. Marg 1825 benfelben gu ihrem orbente licben Mitaliebe.

# Inhalt des sechszehnten Bandes.

|           | Ethes Belt.                                                                                                                                                                                                                                                                              | t ·              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sefte            |
| 1.        | Beschreibung einer Maschine zum Schlagen der Baumwolle, v<br>Pihet. Mit Abbildungen auf Tab. I                                                                                                                                                                                           | . Hm.            |
| II.       | Ueber Einführung und Vervollkommnung der durch Dampfmatbetriebenen Drukerpressen; von hrn. Gellique. Mit Abbilt auf Lab. II.                                                                                                                                                             | ungen            |
| Ш         | . Werbesserungen bei bem Lettern=Guffe, worauf Joh. hen am 9. Oct. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbild. auf Tab. I.                                                                                                                                                                      | frep,<br>6. 14   |
| IV        | Browne's sich brehende Dampf-Maschine. Mit Abbilbung<br>Tab. I.                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| V.        | Berbesserung an Dampfmaschinen: worauf Wilh. Wigston i<br>bruar 1924 ein Patent erhielt. Mit Abbildungen auf Tab. I.                                                                                                                                                                     | m Fe=<br>S. 20   |
| VI        | Neue Methode einen Coke-Dfen unter oder an einem Dampf<br>anderen Kessel so zu bauen und zu stellen, baß die von der                                                                                                                                                                     | Cofe=            |
|           | Bereitung ober bei irgend einer anberen Seizung in biesen aufsteigende hize zur Deizung des Dampf = ober anderen Kfatt ber gewöhnlichen besonderen Beizung, dienen, und auf allen Nachtheil wieder ausgeschlossen werden kann, worauf Ibe Jongh, am 28. Februar 1824 ein Patent erhielt. | elleis,          |
| VI        | I, Verbesserungen im Baue der Oefen für Dampf=Kessel und Gefäße, wodurch Brenn=Material erspart, und der Rauch wwird, worauf Jak. Perkins und Joh. Martineau b. am 20. Novbr. 1823 ein Patent erhielten                                                                                  | erzehrt<br>jung. |
| VI        | II. Ueber die Natur und Vortheile der Räber und Federn aischen; über den Zug der Thiere an denselben, und über die der Straßen. Von Davies Gilbert, Esqu., F. R. S.                                                                                                                      | n Aut=           |
| IX        | Mittel, um Güter auf Mail = und Stage=Coaches, Reiseku Wagen, Caravanen und anderen öffentlichen und Privat = Fu ken gegen Diebstahl zu sichern; worauf Joh. Nankin, am                                                                                                                  | hrwer=           |
| <b>X.</b> | Werbesserungen in der Form ober in dem Baue der Nägel, man sich zum Beschlagen der Schisse mit Aupfer oder a Metalle, und auch zu anderen Zweken hedient, worauf Georg han Glascott, und Todias Mitchell, am 9. Decem ein Patent erhielten                                               | nderem<br>Mins=  |
| XI        | Bericht bes hrn. Francoeur, im Mamen bes Ausschusses ich anischen Künste, über bas Musik-Pult ber hrn. Puproc Wagner (Nesse.) Mit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                               | tie und          |
| XI        | I. Gewisse Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen de<br>fes; Flachses und der Seiden-Abfälle, von Philipp Chell                                                                                                                                                                     | s Han=           |

|       |               |                               | ,             |                |              |       |              |              |               |                  |                 |                 |               | Seite                      |
|-------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| X)    | bere          | die mai<br>liteten,<br>1 Prn. | Flan          | thie u         | ınd .        | Han   | fe b         | ie g         | ehöri         | ge 2             | Beichl          | eit g           | eben          | laschine<br>kann.<br>S. 41 |
| XI    | V. W          | erbesser                      | ung<br>ofauf  | in be          | r M          | leth: | obe:         | Wo           | Nen =<br>m 13 | unt<br>ten I     | anbi            | ere T<br>16. 18 | űche<br>123 e | r zuzu=<br>in Pa=<br>G. 44 |
|       | ten<br>ein    | und zu<br>Patent              | färl          | elt.           | 1001         | rauf  | Ric.         | harb.        | · Oi          | 11, 0            | m 24            | ten ?           | juliu<br>•    | uberei=<br>8 1823<br>S. 47 |
| X     |               | ericht t                      |               |                |              |       |              |              |               |                  |                 | usses<br>•      |               | Afer=<br>S. 49             |
| X     | beite         | leber bi<br>sten un<br>orden, | o mi          | 1 (50          | lo ge        | emij  | diter        | Ta           | brika         | ten,             | wenn            | bas             |               | gears<br>6 matt<br>S. 51   |
| X     |               | Ueber . Edm.                  |               |                |              |       |              |              |               |                  |                 | ahlpl           |               | ; von<br>S. 53             |
| XI    | X. Ve         | erschieb<br>1 g r e v         | ene A         | Berbe<br>n 16. | fferu<br>Oct | inge  | n an<br>1823 | Fein         | uerw          | erten<br>nt et   | , wi            | rauf            | Sir           | With. 55                   |
| XX    | i. Wei        |                               | ng "          | (ober          | vie<br>Chiek | lmel  | hr W<br>n.da | erg          | iftu<br>erhe  | ing)<br>alteni   | ber g           | gegoh<br>oduct  | renei<br>e; 1 | n Flüs=<br>vorauf          |
| X     | U. W          | ie man                        | bie id) m     | alkoh          | olisa<br>Lar | hen ( | Prot         | ucte<br>1 Hr | aus<br>n. E   | versa<br>a b e t | ieber<br>= De   | ien Fr          | ücht<br>ur    | en eine<br>. 59            |
|       | II. N<br>birn | ludzug<br>en, un              | aus b         | einer<br>e Be  | No           | iż 1  | über<br>ng z | bie<br>um    | Ano<br>Bran   | llen t           | er G<br>inbre   | runb<br>nnen.   | , obe         | er Erde                    |
| 10    | unb           | Des 25                        | letes         | aur            | and a        | ner   | •            | •            | •             | •                | •               | •               | •             | ©. 65                      |
| XX    | uv. ş         | Berfahi<br>Hrn.               | ren zi<br>Böh | ur Er<br>m in  | zeue<br>Gt   | raßt  | vurg         | fog          | enani<br>•    | nten •           | Mari<br>•       | oquir           | 1=Pa          | pieres,<br>5. 67           |
| XX    |               | eber B<br>Firnis              |               |                |              |       |              |              |               |                  |                 |                 |               | Bern=                      |
| X     | haft          | zu ma                         | chen,         | als            | in t         | er (  | Ima<br>he E  | il=M<br>Mafu | lahle:        | rei,<br>fűr I    | künst<br>Eöpfei | lichte          | Ebel<br>foir  | re und                     |
|       | von           | bem fe                        | ર્શ. શ્રે     | rn. t          | el           | a B   | oui          | an           | m             | arit             | lac             | ٠               | •             | <b>5.</b> 74               |
| X     | perb          | Metho<br>effern 1<br>us 182   | ind 3         | u ver          | ffär         | ten,  | mo           | rauf         | Wil           | 6. 20            | bea             | tftp            | Euphne,       | one zu<br>am 29.<br>S. 83  |
| X     | VIII.         | Ueber<br>Undr.                | t die         | bele<br>fe     | ucht:        | ende  | Rr           | aft !        | bes !         |                  | n= u            |                 | dehl:         | Gases.                     |
| XX    | XIX.          |                               | t zu          | r Be           | reiti        | ing   | bes          | baf          | isch l        | ohler            |                 | n At            | nmo           | niums.<br>S. 87            |
| X     | tigu          | eber bie<br>ng ber (          | Schu          | efelf          | äure         | au e  | rfen         | nen.         | . W           | on be            | n SS            | rn.             | u. I          | Berfer=<br>danen<br>S. 88  |
|       |               |                               |               |                |              |       |              |              | -             |                  |                 |                 |               | <b>6.90</b> l'Indu-        |
| - A A | strie         | natio                         | nale          | in             | ibre         | r (S  | ener         | alfizi       | ung (         | am I             | Oten            | Nav             | embe          | 1824<br>6.95               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XXXIII. Ueber ben Ginfluß bes Stubiums ber Raturgeschichte au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 110           |
| XXXIV. Ueber ben Erfolg bes Ringelns an Feigenbaumen, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iit Be=          |
| merkungen über die Cultur und Fortpflanzung berfelben. B<br>Charles Miles Lambert Mord, Baronnet, F. D. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on Sir<br>S. 118 |
| XXXV. Ueber die, in England vorgeschlagene Gisenbahnen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nd die           |
| bazu gehörigen Transport-Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.</b> 124    |
| YYYTT MODELANTONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| XXXVI. Miscellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                |
| Verzeichnis ber vom 23. Novbr. bis 18. Dez. 1824 in Lond<br>neue Erfindungen ertheilten Patente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on auf<br>S. 128 |
| Preisaufgabe ber Academie des sciences, inscriptions et lettres de Toulouse für bas Jahr 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.</b> 129    |
| Preise, welche die Société d'Encouragement pour l'Industr<br>tionale bei ihrer lezten Sizung am 10. Nov. 1824 ertheilte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fie na-          |
| and the second of the second o | 5. 131           |
| At a free Country of the state  |                  |
| Carlo and and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.</b> 132    |
| 6.4.nc.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S.</b> 132    |
| Grafen Stanhop e's verbefferte Methobe, Kalk zu brennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>5. 133</u>    |
| Add and bear with a few or a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| And the Confirm on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>5. 134</u>    |
| that an Committee of the Committee of th | 5. 134           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.</b> 134    |
| Branntwein aus Erdäpfel, in Schweden seit mehr dann 50 bekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahren<br>5. 135 |
| About to the Mark About About the Ab | 5. 135           |
| March and March March and Art  | 5. 135           |
| CO. The second of the second o | 5. 136           |
| O O O'CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 136           |
| COLUMN TO THE TAX OF T | 5. 136           |
| manage and the second s | 5. 137           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ls Ges           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 137           |
| 90 at an 6 2 and a tour 7 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 137           |
| ATT. CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. 138           |
| CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | 5. 138           |
| ueber bie Explosions = Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 138           |
| Hrn. Jak. Surry's Dampferzeugungs = Apparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 138           |
| At 4 th and a second se | 5. 139           |
| Comment of the state of the sta | 5. 139           |
| Saft ber Hohlunder-Beeren als Reagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. 139           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 140           |
| Market 1 and | 5. 140           |
| Ueber ben angeblichen Einflug bes Blumenstaubes bei Baftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| giehung auf die Farbe ber Samenhullen ber Pflanzen, ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nd die           |
| Eigenschaften ihrer Früchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 140           |

| 46 **                                                                                                                                                                                                    |                 | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Warnung für unerfahrne Firnig . Bere                                                                                                                                                                     | iter .          | <del>5. 140</del> |
| Ueber die specifische Barme ber Gasarte                                                                                                                                                                  | 11              | · 6. 141          |
| Bemerkungen über bie Menge Barme                                                                                                                                                                         | , welche fich   | währenb bes       |
| Worhrennens entwikelt                                                                                                                                                                                    | •               | . 9. 141          |
| Entzündung einer Mischung von Saue                                                                                                                                                                       | erstoff und W   | asserstoss unter  |
| Master                                                                                                                                                                                                   |                 | . 0. 142          |
| Ueber salpetriges Orib und salpetriges                                                                                                                                                                   | gas .           | . 6. 141          |
| Berfuche über einige gasformige Berbinbu                                                                                                                                                                 | ingen des Utitr | ogens S. 142      |
| Urfache bes Geruches bes Bafferstoffgaf                                                                                                                                                                  | es .            | . 6. 142          |
| Ueber bie Eigenschaften ber ftrahlenben                                                                                                                                                                  | Dize            | . 6. 142          |
| Reue Dampfmaschine                                                                                                                                                                                       |                 | . <b>6.</b> 142   |
| Berichtigung eines angeblichen Rechnique viber Perfins Dampfmasch<br>Prechtl in Wien                                                                                                                     | ine" von        | . S. 142          |
| Die London Mechanic's Institution                                                                                                                                                                        |                 | . 6. 143          |
| Suter Rath fur Finang = Männer, Die                                                                                                                                                                      |                 | O. 143            |
| Berichtigung, bie Erfindung eines Dra                                                                                                                                                                    | chen, um Sch    | iffbruchleidende  |
| au vattan hetreffent                                                                                                                                                                                     | • •             |                   |
| Berläumdung gegen Sir Humphry I<br>tung, die Beschüzung des Kupfers an                                                                                                                                   | Schiffen betre  | effend S. 144     |
| Retrolog (hrn. Joh. Michael haußn                                                                                                                                                                        | nann's in Lo    | gelvan) S. 144    |
|                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |
| 3 weites D                                                                                                                                                                                               |                 |                   |
| XXXVII. Unterricht über die Blizableiter,<br>nisteriums des Inneren in Frankreic<br>Academie royale, bestehend aus ben S<br>Gineau, Girard, Dulong, Fr<br>und ben 23ten April 1823 gutgehei<br>Tab. III. | oorn. Poiss     | on, Lefebres      |
| Gunbesea in Sinficht auf bie Wirkung                                                                                                                                                                     | bes Blizes v    | ber ber elettris  |
| schen Materie und der Buzuvieller                                                                                                                                                                        | •               |                   |
| Detail bei ber Aufrichtung ber Blig =                                                                                                                                                                    | Ableiter .      | 6. 162            |
| Bon ber Stange                                                                                                                                                                                           |                 | 6. 162            |
| Bon bem Leiter bes Bligableiters                                                                                                                                                                         |                 | 6. 165            |
| Blizableiter auf Kirchen                                                                                                                                                                                 |                 | 6. 170            |
| Blizableiter für Pulver=Magazine un                                                                                                                                                                      | b Vulver=Mi     | hlen . S. 172     |
|                                                                                                                                                                                                          |                 | 6. 173            |
| Blizableiter für Schiffe                                                                                                                                                                                 | er ouf einem G  | ebaube S. 174     |
| Mugemeine Andronung bet Bigurtet                                                                                                                                                                         | Motterableite   | . G. 175          |
| Angemeine Anordning ber Leiter ber                                                                                                                                                                       | hay Wischlaid   | er . S. 176       |
| Beobachtungen über die Birksamkeit                                                                                                                                                                       | Det Ditgubien   | a. mohurah sine   |
| XXXVIII. Maschine zur Erzeugung eines<br>Kraft hervorgebracht wird, mit welch                                                                                                                            | er Maffer in    | die Höhe gehoe    |
| Araft hervorgeviacht ivito, mit werd                                                                                                                                                                     | ofert merhen    | annen . worauf    |
| Samuel Rrown, am Alen Dezember                                                                                                                                                                           | TORO com has    | ent erhielt. Will |
| Abbilbungen auf Tab. 1V.                                                                                                                                                                                 | •               | 2                 |

|   | fen, worauf Wilh. Furnival, ju Droit in Worcesterkire, und Alexander Smit b, zu Glasgow, am 9. Dez. 1823 ein Patent erstielten. Mit Abbildungen auf Tab. IV.                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | XL. Berbesserte Methode, hige zu erzeugen, und bei Defen und ander ren heiz-Anstalten zum Rössen und Schmelzen der Erze, ber Mestalle und anderer Substanzen anzuwenden, worauf Jak. Neville, in New-Walf, am 8. Janer 1823 ein Patent erhielt. Wit Abbilbungen auf Tab. IV. |
|   | XLI. Ruthven's excentrisches Rab                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | XLII. Neue Methobe, die Fasern von den Leinen =, Baumwollen =, Seiden = oder anderen gaden in den sogenannten Spizen = Nezen wegzuschaffen, worauf Bryan Dontin, Mechanifer, am Ilten Septemb. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbitoungen auf Tab. IV.                         |
|   | XLIII. Berbesserter Apparat zum Absengen ber Spizen-Neze (Lace-Nets) und zu anderen Zweken, worauf Jarvis Boot, Spizen-Kabrikant, am 23ten Septemb. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbilbungen auf Lab. IV.                                                                    |
|   | XLIV. M'Ben's Maidine jum Aufrichten und Nieberlaffen von Leistern, Geruftbaumen ic. Mit Abbilbungen auf Lab. IV. S. 205                                                                                                                                                     |
|   | XLV. Erbbohrer. Bon Grn. E. Nicholett's. Mit Abbilbungen auf                                                                                                                                                                                                                 |
| Ì | Zab. IV                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | XLVI. Verbesserungen an ben Vorrichtungen und Merkzeugen zum Erbsbohren, um daburch Wasser zu erhalten, worauf Joh. Good, Meschanifer zu Tottenbam, am 20. August 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbildungen auf Tab. IV.                                                      |
|   | XLVII. Ueber ben Gebrauch bes Eichenlaubes bei bem Garben. Bon bem bochw. hrn. G. Swanne                                                                                                                                                                                     |
|   | ALVIII. Ueber Dehl, und bie aus bemfelben burch Sige erhaltenen Gasarten. Bon 3ob. Dalton, L. R. S. ic                                                                                                                                                                       |
|   | Durch Size erzeugtes Thran = ober Dehlgas 6. 218                                                                                                                                                                                                                             |
|   | XLIX. Berbesserte Methobe, bas Basser in Gis zu verwandeln, wor-<br>auf Joh. Battance, Esqu. ju Brighton, am tien Janer 1824                                                                                                                                                 |
|   | L. Mittel und Berfahren, bie Gute bes Aupfers und feiner Legirungen                                                                                                                                                                                                          |
|   | gum Beschlage ber Schiffe und anderen 3weten zu verbessern, wors auf Rob. Mushet, an ber t. Munge, am 14ten Jun. 1823 ein Patent erhielt . S. 229                                                                                                                            |
|   | Ll. Ueber bie Natur und Eigenschaften bes Indigo, nebst Anleitung zu geböriger Schäzung ber Muster besselben. Bon Joh. Dalton, F. R. S. 250                                                                                                                                  |
| 1 | LII. Ueber chromfaures Ammonium = Rupfer. Bon Orn. Buaflart.                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Lill. Ueber bie ichagbaren Gigenichaften bes echten Schmergele, unb                                                                                                                                                                                                          |
|   | uber ein befferes Schlammen beffelben, nach orn. 3.3. Dawfins's Methode                                                                                                                                                                                                      |
|   | . Ucher brn. 3. 3. Samtins's verbefferte Methode ben Schmergel 3u foldmmen G. 242                                                                                                                                                                                            |
|   | 1 IV. Berbefferung in ber Bereitung und Anwendung bes Peches und                                                                                                                                                                                                             |
|   | and the control and animenous and the transfer and                                                                                                                                                                                                                           |

计分元 化邻石矿 医后轴寄物 法存款 物质打绳 化电打物 卵

Seite

| F 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Theeres, worauf Thom. Hancoch, zu Goswell-Mews, am 22ten<br>Marz 1823 ein Patent erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T T7 | . Ueber die Anwendung des Kochsalzes im Gartenbaue und in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LV   | Landwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LV   | I Hoher ben nachtheiligen Ginflug bes Pfropfens ber Aprikofen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Pflaumenstämme. Von Orn. Andr. Knight, Esqu. F. R. S. und Präsident der Horticultural Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| / 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LY   | II. Miszellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Verzeichniß ber vom 23ten Dezbr. 1824 bis 18ten Januar 1825 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | London auf neue Erfindungen ertheilten Patente 6. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Datente, welche in Schottland von Julius bis December 1824 incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •    | ertheilt murben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | Preise, welche an dem I. R. Istituto di Scienze, Lettero ed Arti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | di Milano am 4. October 1824 ertheilt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠    | Zusammenziehung burch Kälte als ungeheure Kraft benüzt S. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Sawkin's Dampfmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | Perkins's Dampsmaschine von James Scott in Rhobe-Island<br>(Berein. Staaten) als seine Erfindung in Anspruch genommen<br>S. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Bergleichung ber Wirkung bes Schiefpulvers u. bes Dampfes S. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | Coyntaing to the Control of the Cont |
|      | mentlinge gentles unt guillem Porth adire anten agende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Gothische Schnörkeleien aus Gußeisen 6. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -    | Messer abzuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Richardot's neues Werk über Steinkohlen und Gisen = Gufwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Stringthering for adjust a v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Ding Lung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *    | Attet one trachesti ore builded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Ueber Erdäpfel=Mehl und dessen Ausbewahrung G. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _    | Hefen zum Brobbaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Stärke bes Lebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Tusche, die ber chinesischen gleich kommt. Bon hrn. I. Fontes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 1  | # 0C#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Deutsche Politur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •    | Das beste Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Burel's neue Methobe Bein zu bereiten, ift feit 1782 bekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Gatti's neue Auchengeschirre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | Ueber die beste Form der Zähne an Räbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| _   |                   |                   |                |        |               |         |        |        |        |       |              |                    |
|-----|-------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------------|
| 1   | leber Sy          | grometer          |                | •      | •             |         | 4.     |        | *      | •     | <b>5</b> . 9 | 266                |
| S   | Reumai            | n's Reis          | e=Ba           | romei  | er .          | •       | • 1    | 4.     | •      | • .   | <b>S.</b>    | 267                |
|     | Thronome          | eter              |                | •      | •             |         | •      | •      | ٠      | •     | <b>6.</b>    | 267                |
|     | Bemerkut          |                   | er die         | Schi   | ffsbau        | tunst   | •      | •      | •      | •     | <b>5.</b>    | 267                |
| 9   | Bhite's           | 3 Paten           | t = Be         | Nenbr  | edjer         | •       | •      | •      |        | •     | <b>5</b> .   |                    |
|     | Sicheres          | Mittel,           | ben r          | achth  | eiliger       | ı Wii   | Hunge  | en bei | e Eine | thm   | ung          | bes                |
|     | Chlorge           | ases zu           | begegi         | nen .  | •             | •       | * **   | •      | £      | -11   |              | 268                |
|     | talle             | Ursache           | n der          | Verb.  | rennu         | ng dei  | · Wal  | e mu   | tellt  | einig | er n         | 26 <mark>8</mark>  |
|     | Neues R           | eagens (          | auf S          | äuren  | und !         | Ulfali  | en.    | •      | •      | •     | Ğ.           | 268                |
|     | Heber bie         |                   | nbung          | bes.   | Kärbe         | ftoffei | , bei  | s bla  | uen 3  | Rohl  |              | al <b>s</b><br>268 |
|     | Per Cen           |                   | •              | , •    |               | •       | •      | 1 •    | •      | •     | <b>6.</b>    | 269                |
|     | Ein Geh           |                   | beim S         | Raufer | n unb         | Vert    | aufen  |        |        | ,•    | <b>5</b> .   | 269                |
| -   | Ueber B           |                   |                |        |               |         |        |        |        |       | G.           | 269                |
|     | Ueber bai         |                   |                |        |               |         |        | •      | •      | • ,   | 6.           | 269                |
|     | Truffel =         |                   | •              | . ,    |               | •       |        | •      | ,      | •     | S.           | 269                |
|     | Ueber Pf          | Aanzung           | bon            | Forft  | =Bäu          | men     |        | •      |        | •     | <b>5</b> .   | 270                |
|     | Das Fra           |                   |                |        |               |         |        | ,•     | •      | •     | G.           | 270                |
|     | Polyte            |                   |                |        |               |         |        |        |        | . 2   | , .          |                    |
|     |                   | englisch          |                |        | •             |         |        | . •    | •      |       | <b>6</b> .   | 271                |
|     |                   | französ           |                |        |               |         |        | •      | 1      |       | _            | 271                |
|     | 4                 | italieni          | 7 1            | ,      |               |         | •      |        |        | •     | G.           | 271                |
|     | 4                 | beutsch           |                |        | •             |         | •      | •      |        | •     | G.           | 272                |
|     |                   |                   |                |        |               |         |        |        | -      |       |              |                    |
|     |                   |                   | Dr             | it     | t e. s        | . 5     | e f    | t      |        |       |              |                    |
|     |                   |                   |                |        |               | _       |        |        | -hinh  | •     | ewie         | fi are             |
| FAI | III. Dar einem g  | estrande          | wracy<br>ten S | diffe  | und           | ber K   | üste.  | Mil    | 2166   | ilbun | igen         | auf                |
|     | Zab. V.           | •                 |                | •      | • •           | •       | •      |        | •      | •     | <b>9.</b>    | 273                |
| ĻļX | . Gewiss          | e Werbe           | ferun          | gen i  | m Ta          | telwer  | te be  | r Sd   | riffe. | Bo    | n Li         | eut.               |
|     | With. P           | ringi             | . 91           | een,   | out t         |         | ivite. | 30(1)  |        | TIVUI | G.           | 278                |
| LX. | Spiral =          | Sehel o           | her T          | Rafzer | 1=Wref        | Te (R   | otary  | Stan   | dard   | Pre   | sa),         | auf                |
|     | moldie !          | Danib 's          | Barc           | lan.   | in 2          | ondor   | i, in  | Role   | te etr | ier   | Mitt         | bei=               |
|     | lung ein sich ein | es im 2<br>Patent | ertheil        | en lie | g. A          | Rit ei  | ner 2  | lbbilt | ung    | auf   | Tab.         | V.                 |
|     |                   | m:e.              |                | ;      | Listan        |         |        | E 177  |        |       |              | 280                |
|     | . Pumpe           |                   |                |        |               |         |        |        |        |       |              | 283                |
|     | I. Hrn.<br>ben M  | lit Abbil         | lbunge         | n au   | f Tab         | . V.    | •      | •      | •      | •     | <b>5</b> .   | 284                |
| LXI | II. Best          | reibung           | eine           | athb   | arates        | 3um     | Hizer  | n bes  | Bal    | fers  | unb          | ans                |
|     | berer Fi          | unterha           | en,<br>iten n  | ovour  | (a) zu<br>Von | Hreia)  | 280    | uner   | nain   | , in  | geni         | eur                |
|     | physicie          | n'zu Pa           | His.           | Mit    | Abbill        | dunge   | n auf  | Zab.   | VI.    | •     | S.           | 285                |
|     |                   |                   |                |        |               |         |        |        |        |       |              |                    |

| Seil Seil                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXIV. Borrichtungen zur ununterbrochenen Erzeugung von beisser Wasser für größere und kleinere Babe-Anstalten u. s. w. Bor Herausgeber. Mit Abbisdungen auf Tab. VI S. 29                                                                                                                           |
| LXV. Ueber Dampswäscherei                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LXVI. Beobachtungen über strahlenbe Wärme. Bon Wilh. Ritchie Mit Abbildungen auf Tab. VI                                                                                                                                                                                                            |
| LXVII. Berbesserung bei Berfertigung ber Gas = und anberer Röhren worauf Jak. Russell, Gasröhren = Fabrikant in Stassorbshire sich am 19. Jänner 1824 ein Patent ertheilen ließ S. 30                                                                                                               |
| Mit einer Abbilbung auf Tab. V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LXIX. Verbesserte Methode Demant = Pulver zu verfertigen, für Sie<br>gelstecher, Glasgraveurs, Taschenuhren=Brillantirer ic. Von Hrn<br>R. E. Elint. Mit Abbildungen auf Tab. V                                                                                                                     |
| LXX. Neue Verbesserung in Verfertigung kunstlicher Steine, worau Joh. Afpbin, am 21. Oktober 1824 ein Patent erhielt S. 30                                                                                                                                                                          |
| LXXI. Methode, Basen, Urnen, Beken und andere Zierrathe, die mat bisher aus Stein und Marmor arbeitete, aus einer Berbindun von Artikeln zu versertigen, die ehevor niemahls zu diesem Zwek gebraucht wurden, worauf Samuel Banshan, am 26. July 182 ein Patent erhielt. Mit Abbildungen auf Tab. V |
| LXXII. Edw. Hitthcod's, A. M., neuer mineralogischer und geologischer Hammer; verbessert, und auch zu anderen Zweken brauch bar gemacht von Hrn Gill. Mit Abbildungen auf Tab. V. S. 30                                                                                                             |
| LXXIII. Methode . über. Abhänge auf Eisenbahnen zu gelangen. Boi prn. Scott zu Ormiston. Mit Abbildungen auf Tab. VI. S. 310                                                                                                                                                                        |
| LXXIV. Fliegender Schubkarren. Mit einer Abbilbung auf Tab. VI<br>S. 330                                                                                                                                                                                                                            |
| UXXV. Berbesserungen an Seiben = Spinnmaschinen. Von Hrn. W<br>V. Shenton zu Winchester. Mit Abbildungen auf Tab. V. S. 33                                                                                                                                                                          |
| LXXVI. Ueber Seiden = Raupenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXVII. Verfahren, Hanf=, Flachs=, Wollen=, Baumwollen= und<br>Seiben=Gewebe, auch Leber, Papier und andere Substanzen was<br>ser und luftbicht zu machen; worouf Karl Mackintosh, au<br>17ten Junius 1823 ein Patent erhielt                                                                       |
| LXXVIII. Ueber Garberei. Bon orn. Burribge 6. 350                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXIX. Ueber ben Bau ber Perlen, und über bas Verfahren ber Chinesen, bieselben in bebeutenber Größe und regelmäßiger Gestalt 31 erzeugen. Von Johann Edw. Grap, M. D. S                                                                                                                            |
| LXXX. Bericht bes hrn. Papen, im Namen eines Special : Aus- schusses, über einen Ueberzug zur Schüzung der Landgebäude von<br>Feuer, welchen hr. be Puhmaurin vorgeschlagen hat S. 366                                                                                                              |
| LXXXI. Ueber Raucherungen. Von hrn. Faradan, F. R. S. 16.                                                                                                                                                                                                                                           |

| reich .             | eber ben                | gegenwa               | irtige<br>•   | n Zu           | stand           | ber.         | Indi   | ustrie<br>•                | in           | Fran<br>5. 3 | 183<br>83                    |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| XXXIV.              | Mist                    | ellen                 |               |                |                 |              |        |                            |              |              |                              |
| neue                | nig ber vi<br>Erfinbung | en erthei             | iten          | pate           | nte             | •            | •      | •                          | •            | <b>O</b> . 0 | 778                          |
| Preis = 2<br>welche | lufgabe fü<br>8 den Fli | ir benjen<br>ntenkuge | igen<br>in ar | , ber<br>n std | ein s<br>perste | Mate<br>n zu | rial i | ingeg<br><del>rfiche</del> | eben<br>in v | erma<br>G. 3 | rb,<br><del>ag.</del><br>392 |
| Eisenbat            | nen unb                 | Kanäle                | •             |                |                 | 4            | •      | •                          |              | <b>6.</b> 3  | 59 <b>3</b>                  |
| Cifenbah            | nen mit                 | Dampfw                | agen          | in C           | Inglar          | ıb           | •      | •                          | •            | <b>S.</b> 8  | 394                          |
| Rettenbr            | ute in R                | ußland                | • -           | 4              | •               | •            | •/     | •                          | •            | <b>6.</b>    | <b>39</b> 4                  |
| Seil : B            | rüten in                | Indien.               | •             | •              |                 | •            | •      | •                          | •            | <b>6</b> ,   | <b>394</b>                   |
| Worgesch            | lagenes (               | Stadtpflo             | fter          | für L          | conbo           | II .         | •      | •                          | •            | <b>6.</b> 8  | <b>395</b>                   |
| Bernarb             | 's hölzerr              | ie Hute               | •             | •              | •               | •            | •      | •                          | •            | <b>6.</b> 3  | 395                          |
| runber              | g für Hi<br>Hüte fü     | r Reisen              | de            | 11.            | •               | •            | •//    | •                          | n (          | Sattı<br>S.  |                              |
| Composi             | tion (Mo                | istic) für            | Bill          | haue           | r und           | Bai          | umeis  | ter                        | •            | <b>5</b> ,   | 390                          |
| Bergiert            | ingen unt               | Schniz                | werke         | e aus          | gego            | ffene        | m H    | olze'                      | •            | S.           |                              |
| Ueber A             | Bhite's                 | Lampe                 | •             | •              | •               | •            |        | •                          | •            | <b>5</b> .   | 39                           |
| Heber 2             | avn's C                 | Sicherhei             | t6 = L        | ampe           |                 | •            | •      | •                          | •            | <b>5.</b>    | 39                           |
| Neue L              | Basch = Wo              | alzen . *             | •             | •              | •               | •            | •      | •                          | •            | 5.           | 39                           |
|                     | 8 Wert ü                |                       |               |                |                 |              |        | •                          | •            | <b>6</b> .   | 89                           |
| Mittelp             | unct ber                | Umbrehu               | ng ei         | nes            | ylind           | rische       | n Ni   | nges                       | •            | <b>6</b> .   |                              |
| Ueber 2             | lúsbehnur               | ng bes T              | amp           | fes:           | •               | •            | •      | •                          | •            | <b>6</b> .   |                              |
| . Ueber S           | knall = Så              | uren .                | •             | •              | •               | •            | •      | •                          | •            | <b>6</b> .   |                              |
| Schwef              | el brennt               | Löcher i              | n gli         | lhent          | es E            | ifen         | •      | <b>.</b>                   | •            | 6.           |                              |
| Beiträg             | e zur Ke                | nntniß c              | hemi          | der            | Körpe           | er           | •      | • `                        | •            | <b>.</b>     | 39                           |
| D- 06               | urch's Br               | hrer .                | •             | •              | •               | •            | •      | •                          | •            | 6.           | 39                           |
| Dr. en              | hnischer !              | Unzeiger              | •             | •              | •               | •            | •      | •                          | •            | 6.           | 39                           |
|                     |                         |                       |               | . 2            | 5               | e f          | •:     |                            |              |              |                              |
| Polyte              |                         | Bi e                  |               |                | -               |              |        |                            |              |              | -                            |
| Polyte              | Nünz=Be<br>auf Zab      | rfahren               |               |                | -               |              | n En   | gland                      | •            | Mit<br>S.    | 40                           |

|   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ber u. b. gl. während ber Gährung aufsteigen, und worauf Domisnik Peter Deurbroueq, Gentleman, ein Patent am 11. Sept. 1821 erhielt. Mit Abbildungen auf Tab. VIII                                                                                                                                                     |
|   | LXXXVIII. Unti = Evaporations = Abkühler zur Erleichterung und Regu=                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | seiten, zwischen jedem Grabe ber Burze in allen Jahres = Zeiten, zwischen jedem Grabe ber Siedehize, und ber zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh. Burby, mathematischer Instrumenten = Macher zu Fulham, am 1. Nov. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abblildungen auf Tab. VIII.                                       |
|   | LXXXIX. Borrichtung zum Alaren bes Bieres mahrend ber Gahrung.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Bon Hrn. R. W. Didinson. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | AC. Berbessertes Berfahren bei der Destillation, wofür Robert Winster, Esqu., For=Court, ben 22. April ein Patent erhielt. Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.                                                                                                                                                          |
|   | XCI. Berbesserung am Baue ber Kessel ber Dampfmaschinen und zu                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | anderen Zweken, bei welchen man Dampf nöthig bat; worauf Joh.<br>Fisher, Eisengießer zu Greet = Bridge, Parish West!= Bromwics,<br>Staffordshire, und Joh. Porton, b. jung., Dampftessel=Fabrikant,                                                                                                                    |
|   | ebendaselbst, am 8. Jul. 1823 sich ein Patent ertheilen ließen.<br>Mit einer Abbildung auf Tab. VIII                                                                                                                                                                                                                   |
|   | XCII. Berbesserung an den Maschinen zum Pressen des Dehles aus Lein-<br>und Reps = und anderen öhlhaltigen Samen oder Substanzen, aus<br>welchen Dehl ausgeprest werden kann, von Joh. Hall, d. jung.,<br>Mechaniker zu Dartford, welcher am 23. April ein Patent barauf<br>erhielt. Mit einer Abbildung auf-Tab. VIII |
|   | WCIII. Gewisse Berbesserungen im Baue ber Schlösser, worauf John Warb, Eisengießer in Grove-Road, am 13. Nov. 1823 sich ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. VIII                                                                                                                                       |
|   | XCIV. Berbesserung an ben Apparaten, um schnell ein Licht anzuzuns<br>ben, worauf heinr. Berry, am 20. März 1824 ein Patent erhielt.<br>Mit Abbildungen auf Tab. VIII.                                                                                                                                                 |
|   | ACV. Berbesserte Worrichtung zum Spinnen, Doubliren und Iwirnen der Seibe, des Baumwollen=, Wollen=, oder Leinen=, oder eines aus diesen Materialien gemischten Garnes, worauf Jos. Taylor, Maschinist zu Manchester, den 29. April ein Patent erhielt. Mit Abbildungen auf Tab- VIII.                                 |
|   | XCVI. Verbesserung an Maschinen zum Vorspinnen, Spinnen, und 3wirnen des Baumwollen=, Wollen=, oder Leinen= Garnes und                                                                                                                                                                                                 |
|   | anderer faseriger Substanzen, worauf Joh. Green zu Manssield, am 26ten Jun. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbilbungen auf Tab. VIII.                                                                                                                                                                                    |
|   | KCVII. Neue Vorrichtung zum Zurichten verschiedener Baumwollen =,<br>Leinen =, Wollen = und Seidenzeuge, worauf Joh. Burn, Baum=<br>Wollen = Garnhandler und General = Commissions = Agent zu Man=<br>chester, am 14. April 1824 ein Patent erhielt. Mit einer Abbildung<br>auf Tab. VIII.                             |
|   | KCVIII. Berbesserung an den Mangel-Maschinen, worauf Wilh. War-<br>cup, Mechaniker zu Dartford, den 3. April 1823 ein Pateut erhielt.<br>Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.                                                                                                                                            |
| , | XCIX. Gewisse Berbesserungen an Maschinen zum Druken ber Calico,                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ette                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kung fähigen Zeuge; von Ebw. Cowper, Mechaniker zu Kenningston, welcher am 10. Jun. 1823 ein Patent erhielt. Mit Abbilbunsgen auf Tab. VIII.                                                                                 |
| C. Ueber bas Einweichen bes Flachses, und die Wirkung dieser Opera-<br>tion auf die Farbe und die Güte bes Flachses, nebst einigen Bemer-<br>kungen über die Vortheile des Ausraufens des Flachses vor der                   |
| CI. Peobachtungen über Zubereitung des Flachses ohne Gährung. Von Hrn. Wilh. Salisbury.                                                                                                                                      |
| CII. Verbesserter Apparat zum leichteren Troknen der Calicos, Mussline, Leinwand und anderer Stoffe, worauf Wilh. Southworth, Bleicher zu Sharples, am 19. April 1823 ein Patent erhielt. Mit einer Abbildung auf Tab. VIII. |
| CHI. Verfahren, eine neue rothe, belle ober dunkle Farbe, und ein blaßes Blau auf einem rothen Grunde zu erzeugen. Von den Horn. Eang und Smith, Kattundrukern zu Parkholm bei Gladgow S. 477                                |
| CIV. Beschreibung eines Verfahrens, eine Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der hize zu heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird.  Bon. T. Bewley, Edgu. zu Montrath in Ireland. Mit einer Abbildung auf Tab. VII.  5. 483  |
| in Dresden. Mit Abbildungen auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                    |
| CVI. Neues und einfaches Perfahren, die Bleigsche zu reduzieren nit<br>Bleigießer, Bleiweiß Fabriken, Schrot-Fabriken u. s. w. 90<br>einer Abbildung auf Tab. VII.                                                           |
| CVII. Neu erfundener Barbier = Apparat, der nüzliche und elegaz<br>Erleichterer (Facilitator) genannt, worauf Thom. Ryalls, Karmann zu Sheffield, am 8. April 1824 ein Patent erhielt. S. 4.                                 |
| CVIII. Reu erfundener und zur Vollendung gebrachter! Dut zu großem Nuzen des Publicums, worauf Rob. Llope und Jak. Rowbot= bam, Dut=Fabrikanten, am 19. Februar 1824 ein Patent erhiel= ten                                  |
| CIX: Betbesserte Methode, über kleine Abfalle in Flussen binzuschiffen. Bon hrn. Edw. Clar zu Philabelphia.                                                                                                                  |
| CX. Meber bie Behandlung ber Trauben in den Rebenhäusern. Bon frn. Wilh. Griffin, Gärtner                                                                                                                                    |
| CXI. Mittel zur Zerstörung ber Raupen, und über die Zubereitung bes Saat=Waizens. Von Hrn. Wilh. Pope                                                                                                                        |
| CXII. Missellen.                                                                                                                                                                                                             |
| Verzeichniß ber vom 26ten Februar bis 17ten März 1825 in London<br>auf neue Erfindungen ertheilten Patente                                                                                                                   |
| Alphabetische Uebersicht der in Frankreich im Jahre 1824 ertheilten<br>Brevets d'Invention (B. I.), de perfectionnement (B. I.) und<br>d'importation (B. Imp.)                                                               |
| Berzeichniß ber im Konigreiche Preußen in bem Jahre 1824 ertheils -                                                                                                                                                          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                 | eite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Preikaufgaben bes Bereins zur Beförderung bes Gewerbsteißes Preußen                                                                   |            |
| Preise, welche an bem I. R. Instituto di Scienzi, Lettere ed A di Milano am 4. October 1824 vertheilt wurden G.                       | rti<br>522 |
| Continuazione degli Atti dell J. e R. Accedemia economia agaria dei Georgofili di Firenzo. T. III. 8. Firenze 18 p. G. Piatti. 489 S. | 23.        |
| Ueberficht ber Inbustrie in Frankreich                                                                                                | 524        |
| Ueber Reinigung ber Luft ber unterirbischen Canale ober Kloa                                                                          |            |
| Anochensuppe fur bie Spitaler zu Montpellier S.                                                                                       | 525        |
| Prof. Dersteb's Methode, bie Destillation flußiger Körper erleichtern                                                                 |            |
| Methobe, umgeschlagene Weine wieber gut zu machen . G.                                                                                | 526        |
| Schuhwichs von Brn. Braconnot                                                                                                         | 27         |
| Straker's Methobe, getriebene Atbeit auf Solz zu verfertig                                                                            |            |
| Ueber Poliren bes Granits mit Corundum G.                                                                                             |            |
| eber bas Steinschleiferrab in Offindien, mit welchem baselbst !<br>Ebelsteine geschnitten werben. Won frn. 2. be la Zour. S. 5        | bie<br>28  |
| eber Entbefung bes Robaltes in verschiebenen Ergen . G. 5                                                                             | 29         |
| leber Bollendung feiner ftablerner Inftrumente 6. 5                                                                                   | 30         |
| Drecheler = Runft                                                                                                                     | 30         |
| deber bie Anwendung ber thierischen Kohle als Fluß . G. 5                                                                             | 30         |
| Unterfuchung ber, vermeintlich, gefchmolzenen Dolgtoble 6. 5                                                                          | 30         |
| Fuffel's Patent=Appretur bes Tuches                                                                                                   | 31         |
| Mittel gegen Maulwurfe                                                                                                                | 31         |
| Opium = Bau in England                                                                                                                | 31         |
| Phormium tenax in Irland cultivirt                                                                                                    | 32         |
| Chrenbezeugung                                                                                                                        | 32         |



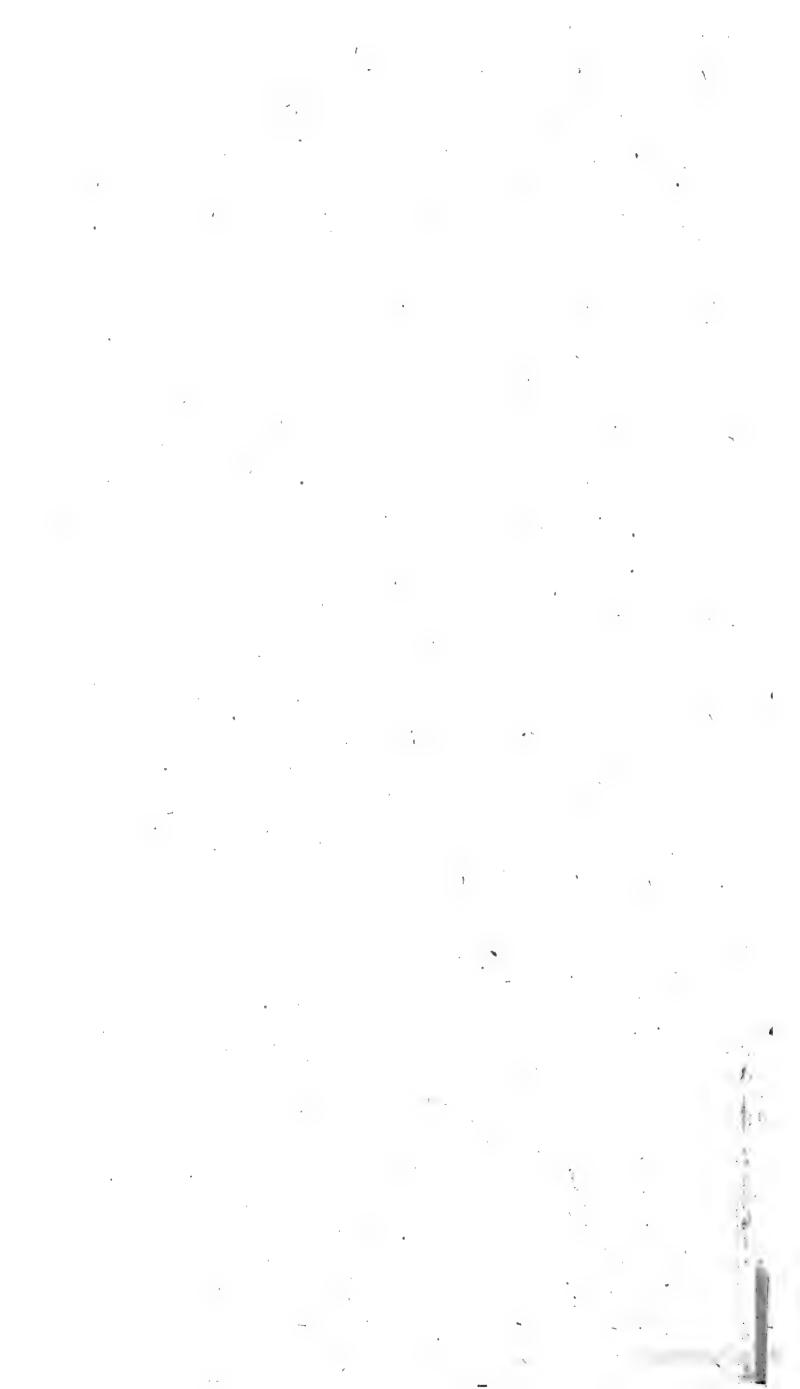



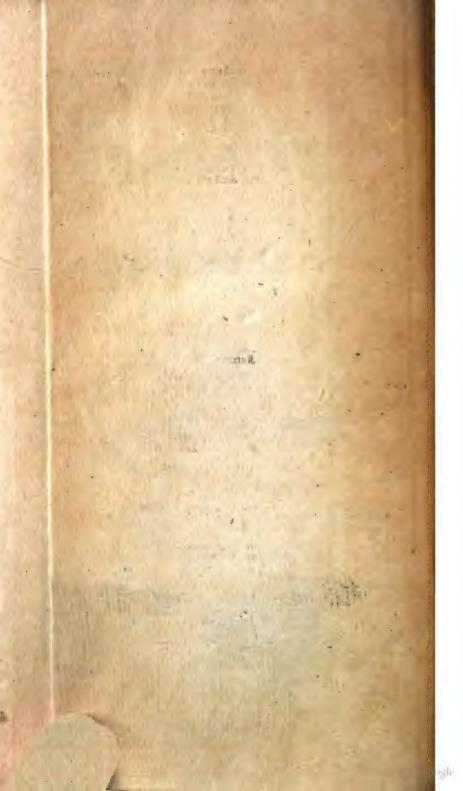

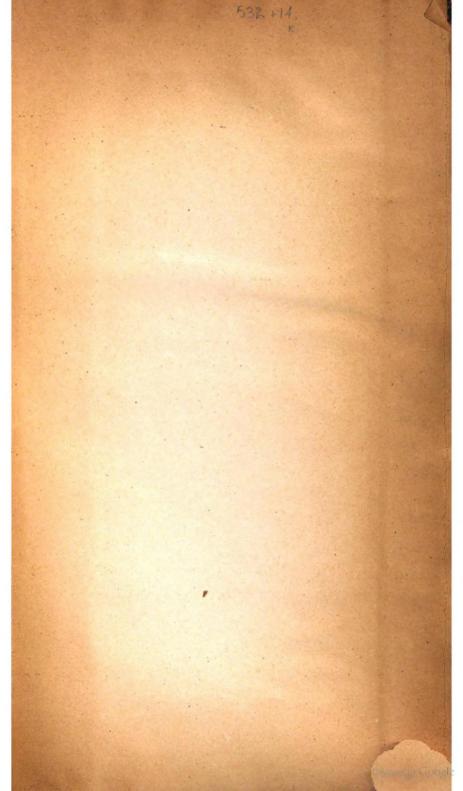

# Date Due (



